



# The Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA



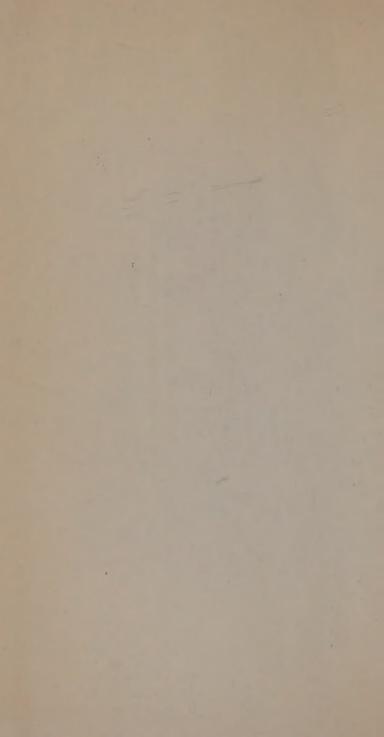

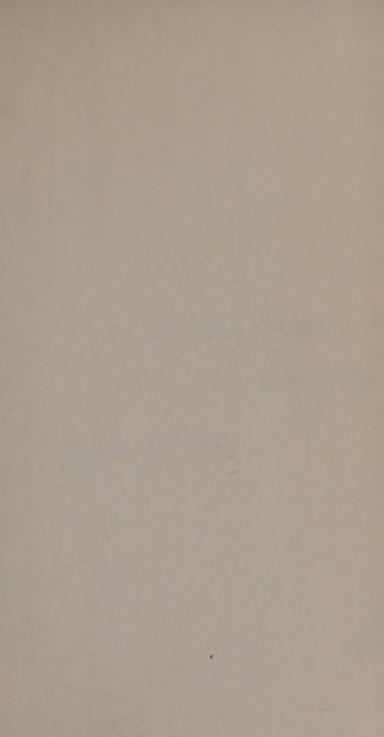



Mr. Stenny breen Philadelphia June 7th 1851 M. Henry breen Philadelph

June 712 1851





# Sanbbuch

Der

# biblischen Archåologie

nou

Dr. J. M. Angustin Schold, Ord. Professor der Theologie an der Königl. Preuß. rheinischen Friedrich : Wilhelms : Universität.

> Bonn 1834. Bei Abolph Marcus.

Wien, bei Carl Gerold.

# Theology Library

### SCHOOL OF THEOLOGY AT. CLAREMONT California

Permittitur imprimi

Coloniae 20. Octobris 1833.

Hüsgen, Vicarius generalis.

#### Borrebe.

Die nachste Veranlassung zur Abfassung dieses Hand: buche gab bas Bedurfniß eines vollständigen und angemef: fenen Leitfadens zum Gebrauch für Die Borlefungen, welches von meinen Freunden und Zuhörern beständig in Unregung gebracht wird. Da darin, nach der Weise der Jahnschen von F. Afermann neu herausgegebenen Archaeologia biblica (Viennae 1826), welche bisher dazu diente, eine Uebersicht des gesammten Ratur : und Gesellichaftezus standes der Ifraeliten und der mit ihnen in Beziehung stehens den orientalischen Bolker gegeben wird, so können hier nicht sowohl wiffenschaftliche Erörterungen als Ergebniffe dersel ben erwartet werden. Was die Anordnung des Stoffes betrifft, so habe ich diejenige gewählt, welche sich am natur lichsten an den Geift des heiligen Alterthums anzuschließen schien f. S. 10. Ueber die Beibehaltung der hergebrachten Unsichten von der Geschichte der Ifraeliten, ihrer Gottes: erkenntniß, ihrer Berehrungsanstalten und ihrer Staatsver: fassung glaube ich mich S. 36. 45. 68. 77. 78. 81. sowie auch schon S. 12. 13. 16. 17. 18. 19. 22. 24. 25. u. a. gerechtfertigt zu haben soweit es hier geschehen konnte. Ohne

Lobredner des Volkes Ifrael zu sein habe ich nur beglaus bigte und glaubwurdige Thatsachen sprechen lassen, die Hauptquellen und Beweisstellen gewöhnlich angeführt, in der Litteratur aber nur auf das wichtigste und nothwendigs ste hingewiesen.

the contract of the contract o

Bonn ben 15. October 1833.

Der Verfasser.

# Inhalt.

Einleitung.

| 5  | . 1.                     | Begriff und Gegenstand ber orientalischen, biblischen und                                                                                                                                                                                                                                                                             | hebrä=                         |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | beite 1                        |
| 5  | . 2.                     | Allgemeine Charakteristik bes orientalischen Alterthums und                                                                                                                                                                                                                                                                           | dessen                         |
|    |                          | Berhältniß zum flassischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 2                            |
| 9  | . 3.                     | Berth der orientalischen Alterthumskunde überhaupt und t                                                                                                                                                                                                                                                                              | er bi=                         |
|    |                          | blischen insbesondre ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 3                            |
| S. | lş.                      | Quellen und Sulfsmittel. Schriftliche ber Ifraeliten : das                                                                                                                                                                                                                                                                            | und.                           |
|    |                          | N. T. Fl. Josephus, Philo, der Talmud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 4                            |
|    | 5.                       | Andre Morgenländische, ältere und neuere                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 9                            |
| §. | 6.                       | Occidentalische: griechische, romische, Reisebeschreibungen.                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 12                           |
| g. | 7.                       | Denkmähler der Baukunft, Bildnerei, Malerei, Stein- und                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stem=                          |
|    |                          | pelschneidekunst und Geräthschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 17                           |
|    | 8.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 21                           |
|    | 9.                       | Litteratur der biblischen Archäologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 22                           |
| Ş. | 10.                      | Plan dieses Handbuchs der biblischen Archäologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 26                           |
|    |                          | Canalas Const.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
|    |                          | Erstes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
|    | lle                      | ber ben Zeitraum von der Schöpfung ber W                                                                                                                                                                                                                                                                                              | elt                            |
|    |                          | bis Mose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
|    |                          | CT Turner has one thatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| _  |                          | Schöpfung des Weltalls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29                             |
|    |                          | Fortsetzung. Anordnung des Weltalls                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -30                            |
|    |                          | Leben des ersten Menschenpaars im Paradiese                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34                             |
|    | 4.6                      | Charles and all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26                             |
|    |                          | Gündenfall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36/                            |
| 7  |                          | Beitere Schicksale des erften Menschenpaars und ihrer Rachto                                                                                                                                                                                                                                                                          | mmen                           |
|    | 15.                      | Beitere Schicksale des ersten Menschenpaars und ihrer Nachto bis zur Sundfluth                                                                                                                                                                                                                                                        | mmen<br>38                     |
|    | 15.                      | Beitere Schicksale des ersten Menschenpaars und ihrer Nachko<br>bis zur Sündsluth                                                                                                                                                                                                                                                     | mmen<br>38<br>43               |
|    | 15.<br>16.<br>17.        | Beitere Schicksale des ersten Menschenpaars und ihrer Nachko<br>bis zur Sündsluth                                                                                                                                                                                                                                                     | mmen<br>38<br>43<br>45         |
|    | 15.<br>16.<br>17.<br>18. | Meitere Schicksale des ersten Menschenpaars und ihrer Nachko<br>bis zur Sündsluth                                                                                                                                                                                                                                                     | mmen<br>38<br>43<br>45<br>48   |
|    | 15.<br>16.<br>17.<br>18. | Beitere Schicksale des ersten Menschenpaars und ihrer Nachko<br>bis zur Sündsluth                                                                                                                                                                                                                                                     | 38<br>43<br>45<br>48<br>5. Die |
|    | 15.<br>16.<br>17.<br>18. | Beitere Schicksale des ersten Menschenpaars und ihrer Nachko<br>bis zur Sündsluth.<br>Die Sündsluth wie sie die Ueberlieferung der Hebräer erzählt.<br>Die Sündsluth nach den Sagen andrer alten Bölker.<br>Die Sündsluth nach der Geschichte der Erde.<br>Die Erde und ihre Bewohner nach Beendigung der Sündsluts Sprachverwirrung. | 38<br>43<br>45<br>48<br>. Die  |
|    | 15.<br>16.<br>17.<br>18. | Beitere Schicksale des ersten Menschenpaars und ihrer Nachko<br>bis zur Sündsluth                                                                                                                                                                                                                                                     | 38<br>43<br>45<br>48<br>. Die  |

| 3  | 21.  | biblischen Schauplakes Seite 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | and the second s |
|    |      | Ueber die Umwandlung des Thales Siddim in das todte Meer. 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. | 23.  | Die ersten Bewohner von Aegypten, Palästina, Sprien, Ara-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6  | -1   | bien, Mesopotamien, Persien und Medien 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. | 24-  | Geschichte der Patriarchen Abraham, Ffaak, Jakob, seiner 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  |      | Söhne und ihrer Nachkommen bis Moses 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. | 25.  | Erfte Gestaltung der Religionsbegriffe nach der Sündfluth; Entste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £1 |      | hung des Monotheismus und Polytheismus 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. | 26.  | Beschaffenheit der Erkenntnis, welche die mahren Gottesverehrer im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |      | patriarchatischen Zeitalter von Gott, von den Engeln und vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |      | Menschen hatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. | 27.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | 0.0  | Sit, Beschneidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. | 20.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8  | 20   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |      | Sittlichkeit der Patriarchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. | 20.  | ftes und beffen Einfluß auf die Entartung der Menschen 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤. | 31.  | Allgemeine Bemerkungen über die Gestaltung ber politischen Ber=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. |      | hältnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. | 39.  | Bemerkungen über die Gestaltung der Familien-Berhaltniffe. 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |      | Ueber das Verhältnis der Familien ju einander; über Rechtsver=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2  |      | hältnisse, Ackerbau, Handel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. | 34.  | Ueber die Bohnungen, Rahrungsmittel, Rleidung 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |      | Ueber den Culturzustand und einige Gebräuche 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |      | Zweites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B  | ibl  | lische Archaologie bes Zeitraums von Mose bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |      | gum apostolischen Zeitalter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |      | Erstes Hauptstück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |      | Ueberficht der Gefchichte der Ifraeliten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6  | 26   | Allgemeine Bemerkungen über den Charafter der hebraifchen Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. | 30.  | market to the second se |
| 6  | 27   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |      | Die Gesetzgebung am Sinat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. | 28,  | öftlichen Palästina; zweite Gesetzebung. Tod Moses 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6  | 80   | Eroberung des Landes Kanaan unter Josua Zeitafter der Rich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. | 40.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | /1.1 | Die Ifraeliten unter ben Königen Saul, David, Sasomo bis gur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. | 41.  | ~ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |      | Spattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 5. 42. Die Reiche Ifrael und Juda bis jum affprischen und babylonisi | djen |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Eril Geite                                                           | 114  |
|                                                                      | 118  |
| 5. 44. Die Juden von dem Tode Berodes des Großen bis jur gangli      |      |
| Zerstörung ihres Staats und Jerusalems. Christus und seine           |      |
| hänger vom Jahre 30 bis gegen das Ende des ersten Jahrhund           | erts |
| n. Thr. Geb                                                          | 123  |
| Zweites Hauptstück.                                                  |      |
| Raturzustand des biblifchen Schauplages oder biblif                  | che  |
| Geographie.                                                          | ٠, ٠ |
| S. 45. Allgemeine Bemerkungen über die biblifche Raturgefchichte und | Gez  |
| paraphie.                                                            | 126  |
| 3.47                                                                 | 120  |
| Erste Abtheilung.                                                    |      |
| Geographie von Palästina.                                            |      |
| §. 46. Namen, Lage, Größe und Bestandtheile von Palastina.           | 129  |
| §. 47. Gebirge und Berge                                             | 132  |
| f. 48. Thater , Sohlen , Ebenen, Steppen, Buften. Der Boden          | 137  |
| 5. 49. Gemäffer: Meere, Seen, Fluffe, Bache, Quellen, Cifteri        | ien, |
| Brunnen                                                              | 140  |
| 5. 50. Klima, Witterung und Winde                                    | 146  |
| J. 51. Pflanzen und Thiere                                           | 148  |
| §. 52. Fruchtbarkeit                                                 | 151  |
| 5. 53. Landplagen, Ditwind. Beufdreden. Unftedende Rrantheiten.      | 155  |
| §. 54. Statistische Eintheilung Palästina's                          | 156  |
| §. 55. Beschreibung von Jerusalem                                    | 159  |
| 5. 56. Städte des westlichen Paläftina im sublichen Theile           | 166  |
| §. 57. Fortsehung, im nördlichen Theile                              | 170  |
| S. 58. Städte im öftlichen Paläftina                                 | 173  |
| Zweite Abtheilung.                                                   |      |
| Geographische Uebersicht des übrigen biblischen                      |      |
| Schauplates.                                                         |      |
| 5. 60. Aegypten: Lage, Größe, Klima, Eintheilung, Städte             | 177  |
| S. 61. Das Land Goschen                                              | 180  |
| §. 62. Arabien                                                       | 181  |
| · ·                                                                  | 186  |
| S. 64. Phonizien                                                     | 189  |
| §. 65. Babylonien                                                    | 191  |
| §. 66. Affyrien                                                      | 193  |
| S. 67. Medien und Perfien                                            | 194  |

#### Drittes hauptstuck.

| Heber | ben    | Relig  | ionszu  | stand  | der  | Ifraeliten | und | ber |
|-------|--------|--------|---------|--------|------|------------|-----|-----|
| 2     | 3ölfe1 | r, mit | benen ! | fie in | Bezi | ehung fan  | en. |     |

|        | Source, mer tenen per en conjunt young transmit                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| §. 68. | Allgemeine Bemerkungen über die Quellen, den Inhalt und bie         |
|        | Form der mosaischen Gesetze als der Grundlage der religiosen,       |
|        | politischen und häuslichen Berhältniffe der Ifraeliten. Geite 195   |
| §. 69. | Religionslehre des U. I. und ihr Berhaltniß jum R. I 199            |
| Q. 70. | Ueber die heiligen Personen, die Leviten , die Sklaven des Beilige  |
|        | thums, die Priefter, den Sobenpriefter, die Synagogenbeamten        |
|        | Lehrer , Propheten , Prediger des Evangeliums 203                   |
| 6. 71. | Ort der Gottesverehrung: das heil. Belt, die Tempel und derer       |
| 3      | Berathichaften, ber Brandopferaltar, goldene Leuchter, goldene      |
|        | Tisch, Rauchaltar, die Bundeslade u. s. w                           |
| 6      | Tempel Salomos, Zerubabels, Herodes des Großen. Die Syna            |
| y. 72. |                                                                     |
| 6 -0   | gogen                                                               |
| g. 73. | lleber die heil. Zeiten, den Sabbath, das Sabbath und Jobeljahr,    |
|        | den Neumondstag, das Paffahfest, Fest der Wochen, Laubhüttenfest,   |
|        | den Verföhnungstag, das Purimfest, das der Tempelweihe. 224         |
| S. 74. | Opfer, deren Beschaffenheit, Darbringung, Brand =, Gund =,          |
|        | Schuld = , Dank = und unblutige Opfer 235                           |
|        | Beihung der Erftgeburt, Erftlinge, die Zehnten, Gelübde. 242        |
| §. 76. | Beschneidung, Gebet, Salbung, Eid, Reinigung 246                    |
| §. 77. | Schicksale der mosaischen Religionslehre unter den Ifraeliten vor   |
|        | Mofe bis auf Christi Zeit. Die mahre Gotteserkenntnig blieb, je     |
|        | doch oft neben Polytheismus, vorherrichend, auch die übrige Re      |
|        | ligionslehre unverändert; Samaritaner, Pharifaer, Saddugaer, Ef     |
|        | fener, Therapeuten, Proselyten. Christi Lehre 251                   |
| 6. 78. | Schickfale der Berehrungsanstalten vor und nach dem Gril; bat       |
| 3      | religiofe Leben der Juden in Palaftina und in der Berftreuung. 262  |
| 6. 70. | Die Sittenlehre des A. T. und der sittliche Zustand der Ifrae       |
| 2. 19. |                                                                     |
| 6 00   | Dolytheismus, Gonendienft der Ifraeliten, Philifter, Canaaniti-     |
| 3. 80. | then Storme der Mhaniser Sugar Machen Comme                         |
|        | fchen Stämme, der Phonizier, Sprer, Araber, Aegypter, Baby          |
|        | Ionier, Affgrer, Perfer, Griechen und deren fittlicher Buffand. 275 |

#### Biertes hauptstück.

Staats = und Rechtsverhältniffe der Ifraeliten und der übrigen orientalischen Bölkerschaften.

§. 81. Staatsverhältniffe der orientalischen Bolfer überhaupt und der Fraeliten insbesondre, ihre Borfteher und das Bolf, ihr Berhältniß ju auswärtigen Bolfern, ju den Aegyptern, fa-

| 5. | 82, | naanitischen Stämmen als den fruheren Bewohnern von Palästina, den Ammonitern, Moabitern, Sdomitern u. s.w. Seite 295. Nähere Erörferungen über die Obrigkeit derfIssraeliten, die Stammund Familienhäupter, den gewählten Vorstand; die Richter; den König, dessen Bahl, Salbung, Einweihung, Kleidung, Palläste, Hochachtung, Sinkünste, Rechte, Beamte; die Statthalter; Textrarchen und Ethnarchen; Landpsleger. |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g. | 83. | Das Bolf Sfrael und fein Berhaltnif au den Borftehern, feine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |     | Abgaben, fein Berhältniß ju andern Bolfern 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| §. | 84. | Rechtsverhältniffe der Tfraeliten. Gerichtsordnung und peinliches<br>Recht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| g. | 85. | Rriegswesen; Schutz und Angriffswaffen 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |     | Fortsepung. Urt und Beise Rrieg ju führen 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |     | OT COR OF A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |     | Fünftes Hauptstück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Þ  | äu  | sliche und bürgerliche Verhältniffe der Ifraeliten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9. | 87. | Allgemeine Bemerkungen über die Hulfsmittel gur Renntnif der häuslichen Berhaltniffe der Drientalen und über deren Charak-                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6  |     | ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |     | Bohnungen Zelte, Hutten, Söhlen, Saufer; Mobilien, Saus- geräthschaften; Lager, Dörfer, Städte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9. | 89. | Rleidung: Farbe berfelben , Unterfleid , Gurtel, Dberfleid , Fuß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |     | bekleidungen , Bart , Haupthaar , Kopfbedeckung , Schleier , Rin-<br>ge, Armbänder, Haldketten, Fußspangen, Amulette, Spiegel, Beu-                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |     | tel, Schminken, Trauerfleid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |     | Mahrungsmittel, ihre Zubereitung Unreine Speisen. Getränke; Mahlzeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| S. | 91. | Sklaven. Wie murde man Sklave? wie theuer waren fie? wel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |     | ches waren ihre Berpflichtungen? wie wurden fie aus der Sklaves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     | rei befreiet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. | 92. | Cheliche Berhältniffe der Ifraeliten; Mofe fordert fie; Umftande unter denen Chen geschloffen murben; Mofe fest Chehinderniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |     | feft; gestattet die Chescheidung; Berpflichtungen der Cheleute ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |     | gen einander und gegen ihre Rinder 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| g. | 93. | Eintheilung der Tage, Unterscheidung der Bochen, Monate, Jah-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |     | re; Aera der Ffraeliten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9. | 94. | Aderbau; Gesehe, welche denselben fördern; Berkzeuge bes Ader-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6  | 05  | baus u. f. w. Garten = und Weinbau; Obstbaumzucht 370 Biehzucht , Jagd , Bienenzucht , Fischerei , Bergbau. Raub 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |     | Bandel der Drientalen, der Ffraeliten, auswärtiger, inländischer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. | 30. | Pancemach Saklemache Gemicht Geld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ş. | 97.  | Handwerke    | , mech   | anische  | Fer    | tigke | iten   | und   | Ri    | inste; | Sch   | reibi | nate: |
|----|------|--------------|----------|----------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
|    |      | rial         |          |          |        |       |        |       |       |        | 9     | eite  | 393   |
| S. | 98.  | Baukunft,    | Bildho   | uerei    | und    | Ma    | lerei  | bei   | den   | Israe  | liten | , P   | höni= |
|    |      | niziern, A   | egyptern | , Babi   | plonie | ern,  | Perf   | ern 1 | ind   | Griec  | hen.  |       | 399   |
| 5. | 99.  | Musik. In    | strumen  | te.      |        |       |        |       |       |        |       |       | 408   |
| S. | 100  | Wissensch    | ften. (  | Beschic  | hte,   | Chri  | onolo  | gie,  | Ge    | ograpl | jie,  | Nati  | urge= |
|    |      | schichte, 2  | lrithmet | if, G    | eomet  | rie,  | Aftri  | onon  | tie,  | Astrol | ogie, | 2lr   | znei= |
|    |      | wissenschaf: | t, Recht | tswisser | nschaf | t.    |        |       |       |        |       |       | 409   |
| S. | 101  | . Krankheit  | en. Au   | ssaț;    | Pest;  | Be    | feffen | le.   |       |        |       |       | 417   |
| 9  | 102  | . Trauergel  | räuche,  | Beha     | ındluı | ıġ d  | er Le  | ichen | , &   | räber. |       | •     | 425   |
| S. | 1.03 | . Belustigu  | ngen, (  | Threnb   | ezeug  | ung   | en,    | Höfli | difei | ten.   |       |       | 429   |
| S. | 104  | Sonstige     | Gebräu   | the. A   | 3erhä  | ltniß | bes    | weil  | blich | en Ge  | fdle  | tits  | zum   |
|    |      | männlicher   | i, der ! | Jugend   | zum    | 211   | er u.  | f. w  |       |        |       |       | 434   |
| 5. | 105  | . Allgemeir  | e Char   | akterist | if der | : 31  | raelit | en.   |       |        |       |       | 435   |

Der auf den Seiten 337 bis 356 vorkommende Jrrthum in den Parasgraphenzahlen ift nach der vorstehenden Juhalts : Uebersicht zu berichtigen.

## Verzeichniß

Der finnstorenden Drudfehler.

| Geite | Beile |       | statt          | lies                |
|-------|-------|-------|----------------|---------------------|
| 43    | 18    | v. u. | 20             | 10                  |
| 51    | 1     | b. D. | Deganismen     | Organismen          |
| 71    | 5     | D. D. | Personen, ohne | Personen ohne       |
| 77    | 13    | v. u. | 12             | 14                  |
| 118   | 11    | v. v. | Gebiete        | Gebiete des Reiches |
| _     | 1     | v. u. | Schomecim      | Schomerim           |
| 203   | 16    | v. u. | Hohenpriester  | Hohepriester        |
| 235   | 3 ·   | v. v. | und blutige    | unblutige           |
| 249   | 3     | v. u. | 21.            | 21. War             |
| 284   | 15    | v. v. | Mei            | Mni                 |
| 286   | 9     | v. u. | Ioblonski      | Iablonski           |
| 287   | 17    | v. v. | Typon          | Tuphon              |
| 291   | 6     | v. D. | war            | wahr                |
| 298   | 13    | v. u. | als            | , aus               |
| 312   | 3     | v. u. | Heredot        | Herodot             |
| 320   | 9     | v. v. | Der            | Die ,               |
|       |       |       |                |                     |

#### Einleitung.

#### S. 1.

Begriff und Gegenstand der biblifchen Archaologie

Unter den Bolfern des Alterthums nimmt das hebraifche durch fechszehn Jahrhunderte, vom Zeitalter Mofes bis zum apos ftolischen, sowohl wegen feiner Gottesverehrung als auch wegen feis nes Einfluffes auf die religiossittliche Beredlung des Menschengeschlechts die ehrenvollste Stelle ein, und hat für uns Christen noch das besondere Interesse, daß unsere Religionsurkunden wie unfere Religion felbst aus demfelben hervorgegangen find. Dies jenige Wiffenschaft, welche mit dem Natur = und Gesellschaftszu= stande diefes Bolfs ober mit ben Gigenthumlichfeiten feines ganbes, mit feinen Sandlungen und Schickfalen, mit feinem relis giofen, politischen und hauslichen Buftande, mit feinen Runften und Wiffenschaften, mit feiner Denkart, mit feinen Sitten und Gewohnheiten bekannt macht, heißt die hebraische Alterthumskuns be. Rimmt fie auch Rucksicht auf bie fruberen Zeiten und auf biejenigen Bolfer, welche mahrend ber oben angegebenen Zeit mit ben Sebraern in nabere Berhaltniffe tamen, nämlich auf Die mit ihnen ftamm = und fprachverwandten fogenannten semitischen, Die Sprer , Babylonier , Araber , Aethiopier, Ammoniter, Moabiter, Joumaer, Phonizier, Philifter, Die ihnen in gewiffen Zeiten politisch verbundenen Aegypter, Affgrer, Meder, Perfer, und auch zum Theil die Griechen und Romer, und find unfere heiligen Schriften, welche auf sie mittelbar ober unmittelbar Bejug nehmen, beständig bas hauptaugenmerk, fo wird sie die biblifche genannt. Die Grenzen berfelben tonnen enger und weiter gesteckt merben, je nachdem man ben Begriff ber Alters

thumskunde bestimmt. Nimmt man das Wort in dem Sinne, in welchem es Dionysius von Halikarnas und Flavius Josephus bei den Titeln ihrer Werke genommen haben, so umfaßt sie auch die Geschichte und Erdbeschreibung, und geht darauf aus eine vollständige Einsicht in den alten Zustand jener Völker, besonders der Hebräer zu gewähren. Man kann aber auch die Geschichte ausschließen und die Archäologie so von derselben unterscheiden, daß jene ihre fortschreitende Entwicklung, diese ihren bleibenden Zusstand beschreibt. In diesem Werke ist die Darstellung des bleis benden Zustandes Hauptzweck, und das Geschichtliche nur in soweit berückschlichte worden, als es für die Uebersicht des Ganszen nothwendig schien.

#### S. 2.

Allgemeine Characteriftif des vrientalischen Alterthums und beffen Berhältniß ju dem flassischen.

Die Hebraer und die übrigen Bolfer, welche hier hauptfächlich in Betracht fommen, werden gewöhnlich in bem Ramen ber oriens talischen zusammengefaßt: benn fie wohnten oftlich von und Europaern, in dem fudwestlichen und mittleren Uffen und im nord. öftlichen Ufrita, ben ichonften und fruchtbarften Gegenden ber alten Welt. Das ziemlich gleichförmige und beftanbige Klima jener großen Landstriche, ber gegenseitige Ginfluß biefer Bolfer auf einander und ber befondere Character berfelben hat ihrer Geiftesfultur eine eigenthumliche gleichmäßige Richtung gegeben . und ba fie mit ihren religiofen Begriffen in der innigsten Berbindung stand und bei ben meisten vor einer bestimmten erblichen Rafte, die im Besit alles auf Religion, Gesethe und Wiffenschaft beinalichen war, auch ihre allegorische Sprache und geheime Lehre hatte, ausging, fo erhielten ihre Denkmahler, alle Begenftande. Die auf die Sicherheit, Ordnung und Bequemlichkeit bes Lebens fich beziehen, und felbst ihre Sprache, ihre Gewohnheiten, Schickfale und Ueberlieferungen, eine gemiffe Beftanbiafeit und Ginformigfeit. Diefe bilben einen großen Contraft ju ber Beranderlichkeit und Mannigfaltigkeit, welche wir bei den beiden beruhmteften Bolfern bes Alterthums, ben Griechen und Romern bemerken, die ihre erften Renntniffe von jenen erhielten, und mo unter den günstigsten äußeren Verhältnissen alle den Veruf hatten das Ihrige zur weiteren Ausbildung beizutragen. Während das her diese in gewissen Formen des dürgerlichen und politischen Tebens, ganz besonders aber in den Künsten und Wissenschaften einen bewunderungswürdigen Grad von Vollkommenheit erreicht haben, so daß ihre erhaltenen Kunstwerfe und flassischen Schriften als Muster der Nachahmung mit Necht angepriesen werden, entsernten sich die orientalischen Bölker, selbst diesenigen welche die meiste Regsamkeit zeigten, im Wesentlichen nicht von dem einmal Feststehenden, wenn gleich ihre tiese Symbolik in der Kunsk und gründliche Kenntniß in manchen Zweigen des menschlichen Wissens gleichfalls eine stusenweise Entwicklung voraussetzen läßt.

#### \$. 3.

Werth der orientalischen Alterthumskunde überhaupt und der biblischen insbesondere.

Die orientalische Alterthumstunde zeigt und bie erfte Bils dungsftufe des Menfchengeschlechts, den wahren Gefichtspunkt für die Beurtheilung seiner Entwicklungsgeschichte, die mannige faltigsten Arten ber Gottesverehrung von ber vollkommenften bis zum wilbesten Raturdienst, sowie auch die burgerlichen und geis ftigen Berhaltniffe mehrer hochst wichtiger Bolfer, Die in mans chen Runftfertigkeiten noch jest unfere unübertroffenen Deifter find; fie lehrt und auch die ehrwürdigften Denfmahler ber grauen Borgeit gehörig murbigen. Sie, insbesondere bie biblifche, ift jedem Lefer unferer Religionsurfunden unentbehrlich, weil fie ohne Renntniß bes und fern liegenden Schauplages, ber von ben unfrigen gang verschiedenen Sitten und Dentweife bes Morgens länders weber lebendig noch richtig verstanden werden konnen. Satte man zu bem Lefen unserer heiligen Bucher immer bie ers forderliche Renntniß bes religiofen, politischen und burgerlichen Buftandes ber Sebraer und einiger andern orientalischen Bolfer gebracht, hatte man bon unfern Gewohnheiten und von unferer Denkungsart gang abzusehen und fich in die orientalische hincins judenken gewußt, hatte man bie ergahlten außerorbentlichen Begebenheiten im Bufammenhange mit bem gangen gottlichen Plane gewurdigt und die harmonie ber Bundergahlungen mit ben andern Thatfachen erwogen, fo murben nicht fo ungahlige verungluctte Berfuche biefe Schriften gu erflaren ans Tageslicht getreten und die vielen Ginwendungen und Spottereien, welche and Unkenntnif gegen bie Bibel vorgebracht worden find, leicht beseitigt worden fein: benn je mehr die Schriften bes Drientalen bei feinem Sange gur Naturlichkeit ein treues Abbild feines eigenthumlichen Lebens und Treibens find, und je größer ber Zeitraum (von 1750 bis 3300 Sahren) ift, ber und von unfern beiligen Schriftstellern trennt, besto schwieriger wird ihr Berftandnif. Je ehrmurdiger aber bem Chriften feine unter bem gottlichen Beiftande geschriebenen Urkunden sind, je mehr fie an Erhabenheit und Burbe ber Gedanken, an Reinheit und Abel ber Grundfate Alles, was fich in ben und bekannten Religionsbuchern findet, übertreffen, besto allgemeiner follte ein Studium werden, mit beffen Sulfe wir bie gange gottliche Dekonomie gehöria übersehen, die geoffenbarte Blaubens = und Sittenlehre richtia wurdigen lernen und welches zugleich ben edelften Genuff und Die wichtigften Bortheile für unfere gange fittliche Richtung gemabrt. Ber im Stande ift ben frommen Bebraer in feinem religiöfen, politischen und hauslichen Treiben sich vor Augen zu stellen, mer insbesondere bas leben Mofes und ber Propheten. Chrifti und der Apostel bis in alle Gingelnheiten verfolgen und begreifen fann, ber wird einen machtigen Unftog zu ben ebelften Bestrebungen erhalten , ihr feierlicher Ernft für bie Berbreitung bes Reiches ber Wahrheit und ihre bamit übereinstimmenbe Sandlungsweife wird fich ihm mittheilen und die unvergänglichen Seanungen ber fittlichen Begeisterung hervorbringen, bie wir von ber nabern Befanntschaft mit dem Griechen in ben schönften Beis ten bes Perifles ober mit bem Romer in bem Zeitalter Augusts umsonst erwarten.

#### S. 4.

Quellen und hulfsmittel für das Studium der biblischen Alterthumskunde.

A) Schriftliche von Ifraeliten.

Die Hauptquelle ist die heilige Schrift selbst. Die im ersten Buche Moses erhaltenen Ueberlieferungen enthalten die alteste Be-

schichte der Erde und der Menschheit und stellen und in den wahren Mittelpunkt, von welchem aus wir die ganze übrige orientalische Bildung übersehen können. Die vier letten Büch er enthalsten die mosaische Geschgebung und Lebenseinrichtung, wodurch die Verehrung des einzig wahren Gottes, wie sie aus den Ruisnen der Urwelt und Patriarchenzeit hervorgegangen war, unter dem Bolke Israel sich erhalten, und welche demselben einen stets gleichgebliebenen Nationalcharacter aufgeprägt hat. Das Buch Iosua ist für die ältere Geographie des Landes Kanaan eine unschätzbare Urkunde. Auch die übrigen geschichtlichen, die prophetischen, poetischen und didaktischen Schriften liesern dem Alterthumsforscher die wichtigsten Thatsachen, und mit ihrer Huterthumsforscher die wichtigsten Thatsachen, und mit ihrer Huteschung andern Huterthumsforscher die wichtigsten Erststächen verstanden und beurtheilt werden. a)

a) Die Unfichten über die Berfaffer der heil. Schriften, ihr Zeitalter, ihre Echtheit, Glaubwurdigkeit u. f. m, denen ich gefolgt bin, find in dem Derefer : Scholzischen Bibelmerke Frankfurt 1808-1833. 8 Thle in 17 Bden ausführlich erortert, welches den Titel hat: Die heilige Schrift des alten und neuen Testaments. Herausgegeben von Thadd. Unt. Derefer, und jest theils fortgefest, theils gang neu umgearbeitet von Dr. J. Mart. Augustin Scholz. Altes Teftament 4 Theile oder 13 Bande. Reues Testament 4 Bande. gr. 8. Frankfurt a. M. bei Frang Barrentrapp. 1. This. ar Bb., welcher das erfte und zweite Buch Mofis enthält von Dr. Derefer 1820. Rthir. 2. B gr. od. fl. 3. 20 fr. I. This. 2r Bd., welcher bas britte und vierte Buch Mofis enthält, von demfelben. 1828. Rthir. 2. 3 gr. od. fl. 3. 12 fr. I. This. 3r Bb., welcher das funfte Buch Mofis enthält. von Dr. Schols 1832. Rthlr. 1. od. fl. 1 48 fr. 11. This. ar Bb , welcher die Bucher Jofua , der Richter , Ruth und Gamuels enthält, von Dr. Derefer 1827. Rthir, 2. 16 gr. od. fl. 4. II. This. 2r Bd., welcher die Bucher der Konige, der Chronik, Efra und Rebemia enthält, von demfelben. 1827. Rthir. 2. 21 gr. od. fl. 4. 20 fr. II. This. 3r Bo, welcher die Bucher Tobias, Judith Efther und Siob enthalt, von Dr. Scholg 1833 fl. 5. II Thie. 4r. Bb., welcher die Bucher der Maffabaer enthalt, von Dr. Scholt 1833 This. 1r Bb., welcher die Pfalmen enthaft, von Dr. Derefer 1815. Riblr. 1. 16 gr. od. fl. 2. 30 fr. 111. Thie. 2r Bd, welcher Die Sprichwörter, den Prediger, das hohe Lied, das Buch ber Beisheit

Die Schriften bes Klavins Josephus, geb. gu Jerufalem 37 n. Chr., eines Priefters, ber fich ju ber Gefte ber Pharifder bekannte, in seinem seche und zwanzigsten Jahre eine Reise nach Rom machte, nach feiner Ruckfehr bei ber Emporung ber Juden gegen die Romer bas judische Beer in Galilaa befehligte, von Bespasian gefangen genorimen ward, nach ber Zerstorung Jerus falems in Rom lebte und einige Werke verfaßte. schichte bes jubischen Rrieges, beffen Theilnehmer und Augenzeuge er gewesen war, schrich er, in sieben Buchern, zuerft, und überreichte fie dem Bespasian, Titus und dem Konig Agrippa, welches für ihre Glaubwurdigkeit spricht. Die judi= fchen Alterthumer (in zwanzig Buchern) enthalten bie Beschichte bes hebraischen Bolks bis auf bas zwolfte Jahr bes Rais fere Nero, und in einem Anhange die Lebensbeschreibung bes Berfaffere felbst. Gegen die Bestreiter seiner Geschichte bes bebraifchen Bolfs faßte er ein befonderes Werk ab in zwei Buchern unter dem Litel gegen Apion, ober, wie es Eufebius und hieronymus nennen, von dem Alterthume des judischen Bolfs.

und Jesus Girach enthält , von Dr. Derefer 1815. Rthir. 2 8 gr. od. fl. 2. 30 fr. IV. This. 1r Bd., welcher den Propheten Jefaias enthalt, von Dr. Derefer. 1808. Rthir 1. 2 gr. od. fl. i. 36 fr. IV. This. 2r Bd., welcher den Propheten Jeremias, die Rlagelieder und ben Propheten Baruch enthalt, von demf. 1809. Rthir. 1. 4 gr. ob. fl. 1. 48 fr. IV. This. 3r Bo, welcher die Propheten Czechiel und Daniel enthält, von demfelben. 1810. Rthir. 1. 9 gr. od fl. 2. 6 fr. IV. This. 4r Bb., welcher die awolf fleinen Propheten enthält, von Dr. Schold 1832 Rth. 2. 3 gr. od fl. 3. 12 fr. V. Thl. Die heilige Schrift des neuen Teftaments, von Dr. Scholg. ar Bo, die vier Evangelien enthaltend. 1828. Rthlr. 2. 10 gr. od. fl. 4 21 fr. 2r Bb., die Apostelgeschichte und die katholischen Briefe enthaltend. 1830. Rthir, 1. 10 gr. od fl. 2. 33 fr. 3r Bd., die viergehn Briefe des Apostels Paulus. 1829 Rthir. 2. 8 gr. od. fl. 4. 12 fr. 4r Bd., die Apofalypfe enthaltend. 1828 16 gr. od. fl. 1. 12 fr. Das Reue Teftament complett Rthir. 6. 20 gr. od. fl 12. 18 fr. (Jeder Band hat auch einen befondern Titel.) Das Bange erfchien mit Genehmigung verfchiedener geiftlicher Behörden und mit Allerhochft faifert, konigt Privilegien.

worin er zeigt, wie übereinstimmend mit ben heiligen Buchern feines Bolks mehrere Schriftsteller anderer Bolker die wichtigsten Begebenheiten ber ältesten hebraischen Geschichte erzählen. b)

Die Schriften des Philo, geb. zu Alerandrien im J. 25 vor Chr., eines judischen Priesters, der im J. 40 nach Ehr. mit einer judischen Gesandschaft in Rom war, sonst immer in Alexandrien, dem damaligen Hauptsitze der Litteratur, lebte, wie viele seiner dortigen Glaubensgenossen die platonische Philossophie mit der judischen Lehre, besonders mit Hutse der allegorisschen Schrifterklärung zu vereinigen suchte und in diesem Sinne viele Schriften versaste, die eben darum mit Borsicht gebraucht werden mussen. Die reichhaltigsten an Nachrichten sind: über das Leben Moses in drei Büchern; über die zehn Gebote und über mehre diesen untergeordnete Gesetze; über die Beschneidung; über die zu Opfern passenden Thiere; über die verschiedenen Urzten der Opfer; über das beschauliche Leben; gegen Flaccus. O

Der Talmub enthält ben Tert ber mündlich fortgespflanzten Erläuterungen zum Gesetz Moses und beren Deustungen, näheren Bestimmungen und die Zusätze. Es wurden nämlich, als nach der Zerstörung des jüdischen Staats, und nach der Zerstreuung der Nation Gesahr zu Mißdeutungen und Entstellungen der mündlich fortgepflanzten Ueberlieferungen vorhanden war, diese von den Lehrern der Schule zu Tiberias, insbesondere von Nabbi Juda Haffadosch, gegen das Ende des zweiten Jahrhunderts, gesammelt, in sechs Haupttheilen (Sedarim) aufgeschrieben und Mischnah (das zweite Gesetz) genannt. Die Nachträge dazu und die Erläuterungen vereinigte zu Ende des dritten oder zu Anfange des vierten Jahrhunderts Rabbi Johnan, Eliesers Sohn, Borsteher der Schulen des heiligen Landes in ein Ganzes, die Gemara, (Bollendung). Dieß näms

b) Die beste Ausgabe dieser Werke besorgte Sigbert Havercamp Lugdun.
Batav. 1726. 2 Vol. in Fal., welche Fr. Oberthür Lips. 1782—1785.
3 Vol. in 8 und richtiger C. E. Richter Lipsiae 1826—1827 3 Vol. in 12 abdrucken ließen.

c) Die beste und vollständigste Ausgabe besorgte Th. Mangey, London 1742, 2 Bde in Fol., den neuesten Abdruck C. E. Richter, Lipsiae 1828 ff.

liche thaten auch die Juden in dem oftlichen Syrien, befonders ju Nahardea und Sora, zweien am Euphrat gelegenen Städten, wo feit ber Mitte bes vierten Sahrhunderts beruhmte jubifche Schulen blubeten: Rabbi Afche, Reftor ber Schule gu Cora, mit feinem Gehülfen und Schuler Rabbi Abina fammelte biefe Rachtrage, zeichnete fie auf und Rabbi Jofe, Reftor ber Schule gu Pumpeditha, mit feinen Behülfen, vollendete fie in fechzig Traftaten in der babylonischen Gemara oder bem babylonischen Talmud. Der gange Talmud, befonders aber die Mischnah, liefert Bieles, mas zur Erläuterung und naheren Bestimmung ber in ber Bibel nur angebeuteten Ginrichtungen, Gebrauche und Sitten bient, d) und eben fo die Medrafchim (aus dem 7ten und den ff. Jahrh.). Weniger Ausbeute gemähren bie fpateren jus bischen Schriften, namentlich bie bes Joseph bes Gorioniben, e) die Rabbala, die Werke Moses Maimonides in 12 3hd., f) die Erflarer bes A. T., g) bie jubifchen Reisebeschreiber h) u. f. m.

d) Die brauchbarste Ausgabe der Mischnah ist die von Guil. Surenhusius Amstelod. 1698—1703 in 6 Vol. in Fol.; von der neuesten zu Berlin sind 2 Bde in 4 1832 f. erschienen; eine Uebersetzung mit Anmerkungen lieferte J. J. Rabe 1760—1763 in 6 Bden in 4. (welcher aber Jost an 500 wesentliche Bersehen zum Borwurf macht). Eine der neuesten und vollständigsten Ausgaben und die beste des babyl. Talmud erschien Wien 1806 in 12 Bden in Fol. und der Gemara von Jerusalem Krakau 1801 sf. in 12 Bden. Ueber die früheren Ausgaben des ganzen Talmud und einzelner Theise s. Wolf bibl. hebr. T. II. und H. F. Köcher nov. bibl. hebr. T. II.

e) Eine in hebräischer Sprache geschriebene Geschichte des judischen Bolks in 6 Büchern, ein Machwerk eines neueren Juden f. I. Gagnier in le Clerc biblioth choisie T. XXV P. I p. 42; eine latein. Ueberf, lieferte Breithaupt

f) G. Bud מוֹרח נבוֹכים (Lehrer der Herumirrenden) kann hieher gerechnet werden.

g) 3. B. Aben Efra, R. Salomo Jarchi, David Kimchi, R. Tanchum R. Bechai ben Ascher, Levi Ben Gerson, Isaac Abarbanel, Salomo ben Melech u. a.

h) Die bes R. Benjamin de Tudela בובר (Itinerarium) von 1160 bis 1173 ed. B. Ar. Montani, subicctae sunt descr. Meccae et Medinae Alnabi ex itin. L. Vartomanni et I, Wildii praes. diss. ad lectorem,

S. 5. Fortsegung.

B) Undre Morgenländische.

Auch die meisten andern oben S. 1 genannten alten Bölfers schaften hatten ihre Schriftsteller, welche dem biblischen Altersthumsforscher wichtige Beiträge liefern wurden, wenn sie sich erhalten hätten.

In Negypten verfertigte Manetho, Oberpriester zu Helios polis auf Besehl des Königs Ptolemäus Philadelphus etwa 260 v. Chr. eine Geschichte der ägyptischen Dynastien aus den Priesterarchiven a) in griechischer Sprache. Bruchstücke sind bei Ioseph. contr. Apion. l. I, waren auch in dem, verlohrenen, chronologischen Werse des Julius Africanus (in 5 Büchern) und in Eusedii Chronicon, wovon eine lateinische, von Hieronymus versertigte, und eine armenische, von J. B. Aucher 1818 in 2 Bänden in 4 herausgegebene, Uedersetzung, der Originaltert aber nur bruchstückweise sich erhalten hat.

Unter den Phoniziern schrieb Sanchuniaton aus Eprus um die Zeit des hebräischen Richters Gideon eine phonizische Geschichte, die die zur Erschaffung der Welt hinaufreichte und von Philo aus Byblus gegen das Ende des ersten christlischen Jahrhunderts aus dem phonizischen ins griechische übersetzt

quam suae edit. praem. Const. l'Empereur etc Lips. 1764, 8. hebr. cum vers. et nott Const. l'Empereur 1633, deutsch. Frankf. 1711. franz mit Abhandlung von I. P. Baratier u. מ.; דרכוידן (viae Sionis) von R. Mosce Israel. Naphtali: אגרת ארוות עולם (epistola de viis Orbis) ed. Venet. et Ferrar. und die Reise des R. Petachius f. A. Zanolini instit. addisc, linguae chaldaicae rabb. talmud. S. 139 ff.

a) Er gab vor, sie entnommen zu haben aus den heitigen Büchern des Agathodämon, Sohns des zweiten Hermes und Bater des Tat's, welcher dieselben von Säulen abgeschrieben hatte, die vor der Flut von Tot oder dem ersten Hermes in dem seriadischen Lande errichtet waren s. Syncell. S. 40 S. 72. ed. Dindorf.; — aber sie ist voller Ungereimtheiten und läßt sich nicht einmal mit denen, welche die älteren Priesster dem Solon und Herodot erzählt hatten, vereinigen, viel weniger mit andern bei Syncell. S. 51. S. 91 sf. bei Diodor. Sic. T. 2. bei Tacit. Annal. II. c. 60. Plinius Nat. Gesch. 36 c. 8–11.

wurde. Bruchstücke verdanken wir dem Euseb (im I. und X. Buch der praeparatio evang.), der sie jedoch nicht aus Philo's Uebers setzung unmittelbar, sondern aus des Porphyrius gleichfalls unstergegangenen Büchern gegen das Christenthum entnommen hat. S. I. C. Orelli Sanchuniatonis fragm.

Unter den Chaldäern verfaßte Berosus aus Babylon, ein Priester des Belus, um die Zeiten des ägypt. Königs Ptolemaus Philadelphus, ein Werk in drei Buchern von den Chaldäisschen, Affyrischen oder Babylonischen und Medisschen Alterthümern, welches aus den ältesten Jahrbüchern des Tempelarchivs zu Babylon und aus andern alten Annalen geschöpft und von den Alten als glaubwürdig hochgeschätzt war. Bruchstücke sind bei Ioseph contr. Apion, Euseb. praep. ev. und Syncellus erhalten, und von E. E. Richter (Berosi fragm.) zussammengestellt.

Vendidad Zend-Avestae Pars XX. adhuc superstes, primum ed. I. Olshausen. P. I. 1829; bie Yaçna und bie Vendidat - Sade hat Eug. Bearnouf in Steinbruck geliefert und einen Abernouf in Steinbruck geliefert und einen neuen Abernot f. Commentaire sur le Yaçna. Paris 1833. 4. zu liefern versprochen.

Unter den Armeniern schrieb Mar-Ibas Catina im 2ten Ihd. v. Chr. unter der Regierung Bagharschags I. erstem König aus der Dynastie der Arsaciden, und auf dessen Befehl, eine Urgeschichte Armeniens, die damals noch im Lande vorhandenen geschichtlischen Ueberlieferungen und die Archive zu Ninive benutzend. Mosses von Chorene hat Vieles darans ausbehalten.

Bon ben Arabern, Sprern und Aethiopiern besithen wir nur neuere Schriften, bie aber auch manches Brauchbare enthal-

b) Die Uebersetzung erichien Riga 1776. 1777 in 3 Bden in 4, u. von dem ersten Bde 1786 eine verbofferte Auflage; der Anhang 1781 — 1783 in 2 Bden. 4.

ten. Aus der sehr reichen arabischen Litteratur gehören weniger hieher die Gedichte z. B. die sieben ältesten, welche Moallakat genannt werden, und die vielen andern als der Koran, und die Geschichts und geographischen Werke von Mohammed Al-Fergani († 833) c), Ibn Kotaibah († 885) d), Ibn Haukal (im 10. Ihd.) e) hamzah von Ispasan (im 10 Ihd.) f), Scherifzel-Edriss (im 12 Ihd.) g), Abdollatis (im 12 Ihd.) h), Boha ed din († 1234) i) sakut († 1249) k), Kemal eddin (im 13 Ihd.) l), (Georg Ebnsel-Amid) Elmakin (im 13 Ihd.) m), (Zakaria Ben-Mohammed Ben Mahmud) El-Kazwin (im 13 Ihd.) n), Abulseda Ismail

e) Ed. Iac. Golius. Amst. 1669. 4.

d) In Monum, antiquiss, hist. Arabum ed. I. G. Eichhorn. Goth. 1775. 8. u. in Additamentis ed. I. L. Rasmussen. Hafn. 1821. 4.

e) S. Iracae Persicae descr. ed. P. I. Uylenbroek. Lugd. Bat. 1822. 4.

f) Fragmente aus seiner Geschichte der Bölfer ed. A. Schultens. Harderwyk. 1786. 4. und Rasmussen. Havniae 1817. 4.

g) S. allgemeine Erdbeschreibung gewöhnlich geographia nubiensis genannt, erschien im Auszuge Rom 1592 4. und sat. Paris 1619. 4. von G. Sionita und J. Hestronita, arab. und span. von J.A. Conde Matriti 1799. 8. vergs. Syria descr. a Scheriso- el Edrisio et khahil Ben Schahin Dhaheri ed. Rosenmüller in Analect. arab. P. III, Lips. 1828. 4.

h) S. Nachrichten und nügliche Bemerkungen über die Dinge, bie Abd. in Acgypten gesehen und die Ereignisse, die er daselbst erlebt hat, gab J. White und H. E. G. Naulus 1789, deutsch S. F. G. Wahl. Halle 1790 8. und franz. mit Anm. Silv. de Sacy. Paris 1810 heraus.

i) Ed. A. Schultens Lugd. Bat 1755.

k) Aus f. geograph. Börterbuche verfertigte er felbst, und Dichemaleddin Sojuti, nach andern Ibn Abdolhaff Auszüge, woraus A. Schultens, J. B. Köhler und G. B. Frentag Fragmente drucken ließen.

<sup>1)</sup> S. Gefchichte von Aleppo ersten Abschnitt ließ G. B. Frentag Paris 1819 mit Anm. drucken.

m) S. Geschichtbuch vom Anfang der Welt bis 1289 n. Chr. ließ jum : Theil Erpenius drucken Lugd. Bat. 1625, Fol.

n) Aus f. Naturhistorischen Werke: Wunder der Geschöpfe und Seltensheiten der vorhandenen Dinge lieferten Auszüge Wahl (in f. arab. Anthologie Leipz. 1791. 8) Ouseley (Orient. Collections Vol. I. III. S. de Sacy Chrestom, arab.) und Chezy (ebendas.)

(† 1331) o), Ibn=el-Wardi (im 14 3hd.) p), Tafi ed bin Uh= med el = Mafrizi († 1441) q), Dichemal ed-bin Ben Togri Barbi (im 15 3bb.) r); für die Naturkunde Avicenna (Ibn Gina) s). In der sprischen Sprache ist die von Gregorins Abulfarabsch († 1286) oder Bar Hebraus t) verfaßte Chronif bas bedeutendste historische Werk und Auszuge aus andern fprischen Schriften theilt J. J. Affemani u) mit. Auch Mofes von Choren, ber größte und berühmteste Schriftsteller und Geschichtsschreiber Ur= meniens, ber eine Armenische Geschichte in armenischer Sprache im fünften Jahrh. schrieb, verdient ermahnt zu werden x). Es gerfällt dieß Werk in drei Bucher, wovon das erfte die Urgeschichte bes landes von Saif, bem erften Stifter bes armenischen Reichs, bis zur Grundung ber Dynastie ber Arfaciden erzählt, wozu er Mar-Ibas Catina, alte Landesfagen, auch chaldaische und altperfische Werke als Quellen benutte, und bas fur ben biblischen Archaologen besonders wichtig ift.

S. 6. Fortsetzung.

C) Abendlandische.

Die hebracr waren ben abendlandischen Bolfern überhaupt, insbesondere ben Griechen und Romern nur wenig und fehr un=

o) Bon s. Geographie ließen I. Greaves (London 1650, 4), I. B. Koehler (Lipsiae 1786), I. D. Michaelis (Götting 1776. 4.), I. T. Rink (Lugd. Bat. 1790 4. und Lipsiae 1791), I. G. Eichhorn (Götting. 1791. 8.), E. F. C. Rosenmüller, Fragmente, die ganze Geographie H. Joun und Reinaud. Paris 1829, ff. 4; s. Geschichtsbuch I. I. Reiske und I. G. Chr. Adler (Havniae 1789—1794. 5 Bde 4.) und den Ansang H. O. Fleischer (Lipsiae 1831) drucken.

p) Aus f. geographisch naturhistorischen Werke lieferten De Guignes, Cellius, J. B Röhler, E. M. Fraehn u. a. Auszüge.

q) Aus f. historischen und topograph. Beschreibung von Aegypten ließ Auszuge bruden S. de Sacy in Chrestom. arab. im II. Bde.

r) Aus f. Werke über Aegypten verfaßte er einen Auszug, welchen I. D. Carlyle Cantabr. 1792. 4. abdrucken ließ.

s) Opera med. Rom. e typogr. med. 1593. Fol.

t) Ed. P. I. Bruns und G. G. Kirsch Lips. 1789, 4,

u) S. Biblioth. oriental. Romae 1719-1728. 3 Tomi in 4 Bden. Fol.

x) London 1736 ed. Whiston und Venedig 1827. 4 Bde. ed. Aucher.

genau bekannt; bei ben Schriftstellern ber letzteren stößt man baher selten auf betreffende Nachrichten und diese wenigen a) gewähren und bloß die traurige Gewisheit, wie über alle Borstellung unzuverlässig und mit den gröbsten Irrthumern vermischt die Kenntniß der Griechen und Nömer von den Nachtommen Abrahams war. Dagegen erfahren wir desto mehr und besto Glaubwürdigeres durch Herodot, Xenophon, Ktessas, Strado, Diodor von Sicilien, Ptolemans, Plinius den älteren u. a. über die übrigen Bolser des sudwestlichen Usens und des nordsöstlichen Uspisses.

Wichtiger für die Kenntniß Palästina's und seiner früheren Bewohner sind die Schriften des Euseb, des Hieronymus, bessonders deren Onomasticon urdium et locorum sacrae scripturae von Euseb verfaßt und von Hieronymus ins Latein. umgearbeitet (opp. s. Hieronymi T. III. P. I. ed. Vallarsi) sowie auch die Ephraems des Syrers, die Gesta Dei per Francos (Hanau 1611. 2 fol. ed. Iac. Bongars), und die vielen Reisebeschreibungen b), welche in den neueren und neuesten Zeiten von gelehrten Europäern, die den Orient für wissenschaftliche Zwecke bereiset haben, verfaßt sind. Die älteren von Breitenbach (er reiste 1482), Radziswil (1582—1584) c), Peter Belon (1537) d) Christoph Fürer von Heimendorf (1565—1567) e), J. Cotovius f) Georg. Sandys

a) 3. B. bei Plutard, Pausanias, Tacitus, Justin u. a. s. A. P. L. Carstens de monumentorum iudaic, ex scriptor, exteris tum graecis tum lat. collectione comment. Hannov. 1747. 4.

b) S. E. F. R. Rosenmüller, Handbuch der biblischen Alterthumskunde I, 1. S 59—106. Sammlungen von Reisebeschr. wurden veranstaltet Frankfurt 1583 1. Bd. und 1609 2 Bde, von Peter Bergeron Haag 1735. 2 Bde Fol von H. E. G. Paulus 1793—1803 in 7 Bden 8.

c) Icrosolym. peregrinatio. Antverp. 1614 Fol.

d) Observatt. de plusieurs singularités et choses memorables trouvées en Grèce, Iudae, Egypte, Arabie et autres pays etrangers. Paris 1553. 2. ed. 1588. 4.

e) Itinerarium Aegypt. Arab., Palaest. etc. Norimb. 1621. c. figg. aen. Deutsch. Rurnb. 1646.

f) Itinerarium hierosolym. syriac. Antwerp. 1619. 4.

(1610—1611) g) Fr. F. v. Troilo h) (1666—69), H. Maunbrell (1697) i) Korte (1738) Steph. Schulz k) (1754 ff.) Heymann (1700—1709) E. Egmond van der Nienburg l) (1720—23) u. a. bieten zum Theil weniger Ausbeute dar, desto mehr die von della Balle (1614—1626) m) Ab. Diearius (1636—1638) n) von Arvieur (1663 ff.) o) v. Thevenot (1663—67) p) v. Tournefort (1700 ff.) q) J. Chardin (1664 ff.) r), Th. Shaw (1730) s), Rich. Pococee

- 1) Reizen door 2c. Reisen durch einige Theile von Europa, Kleinasien, verschiedene Inseln des Archipelagus, Sprien, Palästina, Aegypten, den Berg Sinai Leid. 1757. 1758. 2 Thse. 4.
- m) Viaggi divisi in tre parti: cioe la Turchia, la Persia e l'India. Rom. 1658. 63. 3 Ehse in 4 Bèen in 4. s. P. Zurla di Marco Polo e degli altri viaggiatori Veneziani etc. Venet. 1818. 19. 2 Vol. 4.
- n) Reifen, Schleswig 1617 Fol. neue Auflagen erschienen 1656. 63. 96.
- o) Memoires du Chev. d'Arvieux conten, ses vogages dans l'Asie, la Paléstine, l'Egypte et la Barbarie, recueillis de ses originaux par I. B. Labat. Deutsch Kop. und Leipz. 1753—56. 6 Bde. 8. Voyage fait par ordre du Roi Luis XIV. dans la Paléstine vers le Grand Emir, ches des Arabes du désert etc. Par M. de la Roque (d'Arvieux) Paris 1717 gr. 12. Rotterd. 1717. gr. 12. Umsterd. 1718 12. avec sigg. Deutsch Leipz. 1740 Die Sitten der Bedunien: Araber a. d. Franz. des Ritters Arvieur mit Anm u. Zus. von M. E. F. Rossenmuller, mit einem bibl. zool. Anhange des Uebers. Leipz. 1789. 8.
- p) Relation d'un voyage fait au Levant. Rouen et Paris 1665. 1674. 84. 4. u. Umsterd. 1727. 5 Bde. Deutsch in 1 Bd. 4. Frankf. 1693.
- q) Relation d'un vogage au Levant. Paris 1717. 2 Bde in 4. Lyon 1717. 3 Bde in 8. Amsterd. 1718. 28. 4.

g) Travels containing an history of the present state of the Turkissh empire. Lond. 1615. Fol. ib. 1621. 1673. Deutsch Fref. 1669 12.

h) Driental. Reisebeschr. nach Jerusalem u. f. w. Dreed. 1677. 4. Leipz. 1717. 8. Dreed. u. Leipz. 1733.

i) Iourney from Aleppo to Ierusalem, Oxf. 1703. Lond. 1705. 8. 6 Ausg. Oxf. 1740. 8. Deutsch. Hamb. 1706. 8.

k) Das brauchbare aus den Reisen von Korte, Schulz, Maundrell, Bansleb u. a. ift in Paulus Sammlung aufgenommen.

r) Iournal du voyage en Perse et aux Indes orient. Lond. 1686. 1 Vol. in Fol. Amst. 1711. 3 T. 4. ib. 1735. 4 T. 4. Mit Anm. von L. Langles Par. 1811. 10 T. 8. u. 1 T. Atlas Fol.

(1737 ff.) t), Hasselquist (1749—52) u), Fr. Quaressimne x) A. Russel (1742—53)x), Mariti (1760—68) z), Riebuhr (1762 ff.) aa), Bosney (1784 ff.) bb), B. G. Browne (1792—1798) cc), Seehen (1803—1814) dd) Eb. Dan. Clarke ee) (1800—1802) Fikclarence (1818) ff.), Belgoni (1818 ff.) gg), R. Richardson (1816 ff.) hb),

- s) Travels and observations relating to several parts of Barbary and the Levant. 2 verm. Ausg. Lond. 1757. gr. 4. Deutsch Leips. 1765. 4.
- t) Travels of the East and some other countries Lond, 1748. 3 Bde Fol. ebend. 1770. 3 Bde 4. mit Kupf. u. Chart. Deutsch von Windheim Erlang. 1754. 3 Bde von Breper. Erl. 1771. ff. gr. 4.
- u) Resa til heliga landet etc. Stockh. 1757, 8. Reise nach Pasäst. u. s. w. Rose, 1762 gr. 8.
- x) Elucidatio terrae sanctae. 2 Vol. in Fol. 1639.
- y) The natural history of Aleppo and parts adiacents. Lond. 1756. gr. 4. 2 verm. Ausg. Lond. 1794. 2 Bde. gr. 4. Deutsch von Gmelin Götting. 1797. 3 Bde. 8.
- z) Viaggi per l'Isola di Cipro et per la Soria e Palestina Lucca 1769-1771. Deutsch im Ausz. von Hase. Altenb. 1777.
- aa) Beschreibung von Arabien Kop. 1772. 4. Reise nach Arabien u. den umliegenden Ländern. Kop. 1774. 78. 2 Bde 4. m. K.
- bb) Voyage en Syrie et en Egypte etc. Par. 1787. u. verm. 1807. 2 T. 8. Deutsch Jena 1788. 90.
- cc) Travels in Africa, Egypt and Syria. Lond. 1699. Aus dem Engl. Leips, und Gera 1800.
- dd) S. Zach monatl. Correspondenz Th. 18. S. 331 ff. 417 ff. und die Charte B. 22. Dezember.
- ee) Travels in various countries of Europe, Asia and Africa by Edw. Dan. Clarke, Lond. 1811. 1812. 5 Voll. 4. m. R. u. Ch.
- ff) Iournal of a route aeron India, through Egypt to England etc. Lond, 1818.
- gg) Travels in Egypt, Nubia etc. Lond. 1820. 4. Deutsch Jena 1821.
- hh) Travels along the mediterranean and parts adiacent in company with the Earl of Belmore, during the years 1816-1817. 1818 extending as far ai the second cataract of the Nile, Ierusalem, Damasc. Balbec etc. 2 Vol. Lond. 1822- 8.

J. S. Buckingham (1816 ff.) ii), Legh (1818) kk), J. L. Burkshardt (1810—19) ll), J. M. A. Scholz mm) (1820); D. Fr. v. Richter (1822) nn), Ed. Rüppell (1817 ff.) 00), Ehrenberg (1820—25) pp), A. v. Profesch (1826 ff.) qq).

Für Aegypten ist besonders wichtig: die Reise des W. Hamilton (1801. 1802) rr), das französische Pracht-Werk: Description de l'Egypte 10 Bde. in gr. Fol. in denen die Alterthumer, der gegenwärtige Zustand des Landes und seine Naturgeschichte beschrieben werden ss), welches das Ergebniß der Forschungen vie-

ii) Travels in Palestine trough the countries of Bashan and Gilead east of the river Iordan: including a visit to the cities of Geraza and Gamala in the decapolis. 2 Vol. Lond. 1822. Travels among the Arab tribes inhabiting the countries east of Syria and Palestina etc. London 1825. 4. Travels in Mesopotamia etc. London 1827. 8.

kk) Travels in Egypt, Nubia, holy Land, mount Libanon and Cyprus in the year 1814. Lond. 1818.

U) Travels in Syria and the holy Land by the late Iohn Lewis Burckhardt, Lond. 1822. 4. Deutsch mit Unm. von W. Gesenius. Weim. 1823. 24. 2 Bde. 8. Travels in Nubia. Lond. 1819. 4. Deutsch Weismar 1820. 8. Notes on the Bedouini and Wahabys collated during his travels in the east. London 1830. Deutsch Weim. 1831.

mm) Reise in die Gegend zwischen Alexandrien und Parätonium, die libysche Büste, Siwa, Aegypten, Palästina und Sprien in d. J. 1820 und 21. Leipzig 1822. 8.

nn) Otto Fr. v. Richter Ballfahrt im Morgenlande. Aus f Tagebüschern und Briefen dargest v. J. Ph. G. Ewers m. R. Berlin 1822. 8.

<sup>00)</sup> Reisen in Rubien, Kordofan und dem peträischen Arabien vorzüglich in geogr. statist. Hinsicht. Frankf. 1829.

pp) Naturgeschichtliche Reisen durch Nordafrika und Westassen in den Jahren 1820 – 25 von W. F Hemprich und G. E. Ehrenberg. Histor. Thl. Berlin, Posen und Bromberg 1828. 4.

<sup>99)</sup> Erinnerungen aus Aegypten und Rleinaffen 3 Bde. Wien 1830 ff.

rr) Remark an several parts of Turkey P. I. Aegyptiaca or some account of the ancient and modern state of Egypt, as obtained in the years 1801. 1802. Lond. 1809. 4.

ss) Description de l'Egypte, ou Recueil des Observations et des Recherches, qui ont été faites en Egypte pendant l'expedition de

ler französischen Gelehrten und Künstler in den Jahren 1798, 1799, 1800 enthält, Gau (1819) tt), v. Minotuli, 1820 uu), auch Denon, Caviglia, Cailland u. a.

Für Mittelassen Sac. Morier (1810 — 16.) vv), B. Duseley (1810 — 12) ww); R. R. Porter (1817 — 20) xx).

## S. 7.

## Fortsepung.

D. Alte Denkmäler der Baukunft, der Bildnerei, Malerei, Steinund Stempelfchneidekunft und Gerathschaften.

Die Denkmaler laffen gewöhnlich die Fortschritte des Bolfes, bem fie angehoren, erkennen; fie veranschaulichen und deffen relisgioses und burgerliches Leben und find selbst für Kenntniß des naturlichen Zustandes der betreffenden Länder von Wichtigkeit.

et) Neu entdeckte Denkmäler von Nubien an den Ufern des Nils, von der ersten bis zur zweiten Katarakte, gezeichnet und vermeffen i. 3. 1819 und als Fortsehung des franz. Berkes über Negopten. Stuttgart und Paris.

uu) Reise zum Tempel des Jupiter Ammon in der lybischen Buste und nach Oberägypten in den Jahren 1820 und 21. Herausgegeben von E. H. Tölken. Berlin 1824.

nople during the Years 1808 and 1809. Lond, 1811. A second Iourney throug Persia, Armenia and Asia minor to Constantinople between the years 1810 and 1816. With a Iournal of the voyage by the Brazils and Bombay to the Persian Golf. Together with an Account of the procedings of his Majestys embassy under His Excell. Sir G. Ouseley. Lond. 1818. 4.

ww) Travels in various countries of the East, more particularly Persia. A work wherein the Author has described, as far as his own observations extended, the state of those countries in 1810, 1811 and 1812; and has endeavoured to illustrate many subjects of antiquarian research, History, Geograph, Philology and miscellaneous literature, with extracts from rare and valuable oriental Mss, Lond. 1819. 21. 3 Bde. 4.

ring the years 1817, 1818, 1819 and 1820 etc. Lond. 1821. 1822.

2 20 de in 4.

Scholy bibl. Urchaologie.

Für die Erlauterung der hebraifchen Alterthumskunde im engeren Ginne finden fich fast feine Runftdenkmaler, ba die bilbende Runft den Bebraern fremd und felbst durch die Religion verboten war und die Baudenfmaler aus alterer Zeit durch die beispiellosen Berheerungen, welche Palästina in verschiedenen Zeis ten erfahren hat, meift vernichtet find: nur einige unterirdische Grabmåler und Gemäuer aus alter Zeit haben fich erhalten a). Die Darstellungen bes golbenen Leuchters und Tisches, welche sich an dem Triumphbogen des Titus zu Rom b) befinden, ver= auschaulichen und wenigstens einige Tempelheiligthumer. Auch von ben Phonixiern haben fich fast feine Ueberreste in beren Saupt= wohnsten im fprifchen Ruftenlande erhalten und einige Grabund Denksteine, welche auf Enpern, Malta, ber nordafrikanischen Rufte, zu Karpentras, Athen, Chrene, im Hauran c) u. a. D. gefunden worden find, zeugen nur von ihrem ehemaligen Dafein. Defto mehr Ueberrefte finden wir in den benachbarten Gegenden, 3. B. die Ruinen von Petra d), Amman e), Gerafa f), Balbef g), Palmyra h); obgleich auch da die Mahomedaner aus religiosem Eifer bas meiste zerstort haben.

Hochst wichtig für die Beurtheilung bes Culturzustandes der Alten sind die Ueberreste in den benachbarten Ländern, besonders die unzähligen Alterthumer, die seit vierzig Jahren in Acgypten aufgefunden worden, womit nun die Alterthumssammlungen in

a) S. meine Reise in den Drient, S. 145 - 183.

b) S. H. Reland de spoliis templi Hierosolymitani in arcu Titiano Romae conspicuis etc. Utrecht 1716.

c) 11m die Erklärung der darauf befindlichen Inschriften haben fich vers dient gemacht Bathelemy, Ackerblad, Hamacker, Kopp, S. de Sacy, Gefenius u. A.

d) S. L. de Laborde et Linant voyage de l'Arabie petrée.

e) S. Burckhardt (travels S. 357.) Buckingham S. 61.

f) S. I. S. Buckingham travels in Palestine etc.

g) S. Volney voyage II. p. 163 und die genaue Abzeichnung und Besichreibung von Bood und Dawkins.

h) Die Ruinen von Palmyra haben Abr. Seller, R. Bood und Damfins befchrieben und abgezeichnet.

Europa angefüllt find, und die zum Gogendienft, zur Rahrung, Rleidung, jum Schmuck, zu Bedürfniffen und Bequemlichfeiten bes hauslichen Lebens, zu religiofen Ceremonien, gur Rriegskunft und zu Leichengebrauchen bienten; Die vielen gum Theil nach Europa gebrachten Dbelisten, bie Pyramiben in Mittelagypten (noch 40, die größte 428 hoch und am Fuße 716' breit), die großen Tempel in Dberägppten, zu welchen Doppelreihen von mehreren hundert großen Steinfiguren (liegenden Widdern und Sphinren oder folden mit Lowenfopfen) führen, an beren Gingange fich Mauermaffen mit weiten Flachen aufthurmen, burch welche man in das Innere und in Gale tritt, beren Decken einige Mal von mehr als zweihundert foloffalen Gaulen getragen und geftust werden: alles ift aus Stein gemeißelt, alles mit eingehauenen Figuren überbeckt und zum Theil mit abwechselnden Karben bemalt; auch die Riefensphinx, die figende Figur bes Memnon, die umgestürzt liegende bes Dsymandias; die ungahlis gen und reichen Grabfammern mit vielen intereffanten Gegenständen, Bildwerken an den Banden u. f. w. i); so wie bie Damme und Canale, die bas Waffer gleichmäßig vertheilten und in die entferntesten Gegenden brachten, und felbst ber Moris = See.

Die Denkmaler des alten Babylon haben sich nicht ershalten, weil sie nur aus an der Sonne getrockneten Ziegeln erbaut waren. Die Ueberreste bestehen in gestaltlosen Trümsmern von halbverwitterten Ziegelsteinen und Lagen von Erdharz (welches mit Schilf verbunden statt des Kalks oder Mörtels diente), die sich bei der heutigen Stadt Hillah, bei Bir Nemrod, und bei Ukerkuf besinden k) und wovon die größte und giganstischifte nördliche Masse am östlichen User des Euphrat bei den Eingebohrnen El Muschellibah, d. i. der Umgestürzte, genannt

i) S. Description de l'Egypte T. I. - V.

k) Bon Beauchamp (im Journal der savans 1790 Décemb.). C. l. Rich (mem. on the ruins of Babylon in den Fundgruben des Drients, III. Th.) und Ker Porter (Travels Vol. II. p. 275 sq.). I. S. Buckingham (trav. in Assyria, Media and Persia etc.). R. Mignan (travels in Chaldaca etc. in 1827. London 1829).

wird; außerdem hat man Cylinder, bronzene Thierfiguren, Ziezgeln mit babylonischer Schrift, Gemmen und andere antike Uezberreste gefunden. Sehen so sind von dem alten Ninive l), Susa m) und Ekbatana n) kaum noch Spuren einer vor drittezhalbtausend Jahren untergegangenen Herrlichkeit sichtbar.

Desto mehr stellen die Ruinen von Persepolis wohlerhaltene Zeugen ihrer ehemaligen Pracht und ihres großen Umfanges und die Ueberreste des Pallastes von Persepolis, von den heutigen Persern Tschihl = Minar, d. i. die vierzig Saulen, genannt, und zwei daneben besindliche große Grabmäler und etwa eine Meile von da nach Nordost bei Rakschi = Rustam vier andere ähnliche Grabmäler, die man vorzugsweise die Gräber der Könige nennt, nebst den Ueberresten einiger alten Gebäude und endlich zwischen Tschihl = Minar und Nakschi = Rustam mehrere einzelne Trümmer von Säulen, Pseilern, auch einigen Grabmälern, die aber nicht ganz vollendet sind, nehmen mit den bildlichen Darstellungen, womit die Wände überall angefüllt sind, die Ausmerksamkeit des biblischen Archäologen eben so wie die Denkmäler zu Posargadä und im alten Medien zu Bisutun unweit Kermanschah im hohen Grade in Anspruch o).

Aber auch die im subwestlichen Asien und in andern Theilen ber alten Welt aufgefundenen Denkmaler der Baukunst, welche Altare (zu Libationen oder zu Opferungen lebendiger Thiere oder zur Ausstellung von Basen und Weihgeschenken bestimmt, daher in der Form verschieden und mit allerlei Verzierungen), Säulen (borische, jonische, korinthische, toskanische, römische), Denksäu-

<sup>1)</sup> S. Niebuhr Reise II. S. 353. Schon Masudi (in seinem Moradscheddhekeb) sah im Jahre der Hidschert 332 (943 — 944 n. Chr.) nur noch die Ningmauern und einige mit Inschriften verzierte Bildfäulen.

m) S. Ker Porter travels Vol. II. p. 412. ff.

n) Jest Hamadan, s. Ker Porter travels Vol. II. p. 101 sq. Olivier voy. T. V. p. 53.

o) Abgebildet und beschrieben sind sie in den Reisen von Chardin, de Brupn, Niebuhr, Duselen, Ker Porter; um die Erklärung der darauf befindlichen Reilschrift haben sich Grotefend, Saint = Martin Berdienste erworben.

len, Meilensäufen, Theater, Amphitheater, Circus, Hippodrosmen, Palästren oder Gymnasien, Båder oder Thermen, Märkte, Basiliken, Triumphbogen, Gråber, Straßen, Feldlager, Wassersleitungen und Cloaken heißen, und die von den Griechen und Romern herrühren, so wie auch die unzähligen erhaltenen großen und kleinen Statüen, Büsten, Basreliefs, bemalten Basen, Mandsgemählde, Mosaik, geschnittene Steine und Geräthschaften bieten reiche Ausbeute dar, indem mit deren Huse das Leben und die Denkart der spätern Zeit, sowie die erreichte Stufe der Geistessentwickelung ihres Zeitalters in einem großen Gemälde mit der größten Sicherheit aufgestellt werden kann.

Hebraische Munzen bestigen wir noch aus den Zeiten der Makkabaer, die wegen der darauf besindlichen samaritanischen Schrift samaritanische genannt werden p); von auswärtigen aber sind die der Seleuciden q) oder einiger Könige von Syrien, einige römische, die sich auf Palästina r) beziehen und die phösnizischen von den biblischen Archäologen mit Vortheil benutt worden.

S. 8. Fortsetzung.

E. Die Eingeweide der Erde.

Eine Quelle gang neuer Art hat sich bem biblischen Alterthumsforscher baburch eröffnet, daß man in ben neuesten Zeiten bie Eingeweibe ber Erbe und bie barin befindlichen Zeugen vor-

p) Um ihre Erklärung hat sich hauptfächlich Fr. P. Bayer (de Numis Hebraeo - Samaritanis, Valent. 1781. 4. Num. hebr. samar. vindiciae, Valent. 1790. 4.) verdient gemacht.

<sup>9)</sup> S. E. Froelich Annales compend. regum et rerum Syriae, numis veteribus illustrati etc. Vindob. 1754. fol. Gegen E. F. Wernsdorsh praelusio de fontibus historiae Syriae in libris Macchabaeorum. Lips. 1746. schrieb Froelich: de fontibus histor. Syriae 1746. und gegen G. Wernsdorsh comment. de side hist libr. Macchabaeorum etc. 1747. 4. versaßte Joseph Khell das Werk: auctoritas utriusque libri Macchab., Viennae 1749. 4.

r) S. Eckhel doctr. numorum vet. P. I. Vol. 3. p. 441 ff.

übergegangener Erdumwalzungen, bie man in ben oberflachlichen Schichten ber Erbe findet, genauer untersucht hat a). sammelte die zerbrockelten Erummer von Anochenresten aus ber Urzeit, legte fie in ihrer urfprunglichen Ordnung gusammen, ftellte baraus die Geschopfe einer altvergangenen Zeit, benen fie angehorten, wieder her, schuf fie nach ihren Rennzeichen und Berhalt= niffen gleichsam von neuem, verglich fie mit den lebenden ber Schtwelt, und bemuhte fich ihre eigentliche Bedeutung zu entziffern. Daffelbe geschah mit der Pflanzenwelt b). Eine fast allges meine Untersuchung ber gegenwartigen Schopfung verlieh benen über die urweltliche einen wissenschaftlichen Charafter. Go konnte man in den Spuren jener Umwälzungen die Geschichte unserer Erde bis auf ihre Jugendzeit hinauf und eine Folge von Ereigniffen finden, welche an Alter bas bes Menschengeschlechts übersteigen, die Mosaische Geschichte ber Erde beleuchten, aber auch die Unhaltbarkeit und Unzulässigkeit der vielen altern und neueren geologischen Systeme gezeigt haben. Eben fo hat die chemische Berlegung des Waffers im todten Meere und ber vulfanischen Produkte in feiner Rachbarschaft die Geschichte der Entstehung diefes Meeres, wie es 1. Mof. 19. erzählt wird, bestätigt (S. 20.). Dagegen hat die Forschung über die Bildung der Atmosphäre von Planeten, die Wanderung der Pflanzen, den Ursprung der Menschenracen zu höchst unsichern Resultaten bis jest geführt.

# §. 9. Litteratur.

So lange man alle jene Hulfskenntnisse und Notizen, welche zur richtigen Ansicht und Behandlung der Bibel nothwendig sind, in ber Einleitung in die heiligen Schriften zusammenfaßte,

a) S. Cuvier discours sur les revolutions de la surface du globe, et sur les changemens qu'elles ont produit dans le règne animal. Sième ed. Paris 1828; übersest mit Anm. von Dr. J. Nöggerath, Bonn 1830. 2 Bde.

b) Ad. Brongniart histoire des végétaux fossiles ou recherches botaniques et géologiques sur les végétaux renfermés dans les diverses couches du globe, avec figures. Paris 1828.

tam in diefen das meifte der biblischen Archaologie angehörige vor und noch die bibliotheca sacra von Sirtus von Sienna, Iacobi Bonfreri praeloquia in totam scripturam sacram cum appendicibus Ioan. Marian. und andere, unter bem Titel claves, introductiones, annotationes, prologi, prolegomena, praefationes, disquisitiones, exercitationes, apparatus in S. S. u. f. w. erschienene, jum Theil unbedeutende, Schriften zeugen bavon. Dagegen find dieser Disciplin ausschließlich gewibmet: B. Arias Montanus antiquitatum Iudaicarum libri IX. etc. adiectis formis aeneis. Bugd. Bat. 1593. 4. Apparatus biblicus sive manuductio ad sacram scripturam auct. Bern. Lamy. Lugd. 1723. 4. und besselben de tabernaculo foederis, de sancta civitate Ierusalem, et de templo eius libri 7. Paris 1720. fol. so wie auch 3. Babor bibl. Archäologie und Joh. Jahn biblische Archäologie in 3 Theis Ien ober 5 Banden, Wien 1797 bis 1805.; beffen Archaeologia bibl. Vind. 1805. ed. 2. 1814. 8. F. Ackermanni archaeol. bibl. Vind. 1826. Eben fo Th. Goodwini Moses et Aaron, querft Oxfort 1616., ed. 3. c. praef. Herm. Witsii 1690 illustr. emend. stud. I. H. Hottingeri, Francof. 1716. I. B. Carpzov Apparat. histor, crit. antiquitat. sacri cod. et gentis hebr. uberrimis annotat. in Thom. Goodwini Moses et Aaron submitt. Francof. et Lipsiae 1748. 4. Io. Spenceri de legibus Hebr. ritualibus earumque rationibus LL. IV. cum Cph. Matth. Pfaffii dissert. prael. Tub. 1732. fol. Cantabr. 1685. verm. 1727. C. Sigonii de republica Hebraeorum II. VII. Frcf, 1585. 8. cum I. Nicolai nott. L. B. 1701. 4. Petr. Cunaei de republ. Hebr. ll. III. L. B. 1617. 4. ed. I. Nicolai L. B. 1703. 4. Melch. Leidekkeri de republ. Hebr. ll. XII., quibus de sac. gentis origine et statu in Aegypto, de miraculis divinae providentiae in reipublicae constitutione, de theocratia, de illius sede et civibus, de regimine polit., de religione publ. et priv. disseritur. Amst. 1704. fol. Einsd. op. T. II. h. e. LL. IX. de vario reipubl. Hebr. statu etc. ib. 1710. fol. Joh. Lund die alten jud. Heiligthumer 2c., Samb. 1695. 8. und 1704. 1712. Fol. Mit Unm. von 3. Chr. Bolf, Hamb. 1738. Fol. m. R. A. Calmet Dissertat. qui peuvent servir de prolegomènes de l'écriture sainte. Par. 1728. 3 T. 4. wovon hauptfächlich ber 1. Th. hierher gehört, verb. in ber Bible

de Vence Aufl. von 1824. in 30 Bon. A. Calmet dictionn. hist. crit. chronol. geogr. et lit. de la bible. Par. 1730. fol. u. Genev. IV. 4.; beutsch von S. G. Glöfner, Liegnig 1751 - 54. IV. 4. Hadr. Relandi antiqq. sacr. vet. Hebraeorum. Ultraj. 1708. Notas et animadverss. adi. Eberh. Ravius. Herb. 1743. Comment. philol. illustrat. a Blas. Ugolino in Ugolini thesaur. II. 329. sq. recens. et animadverss. Ugolinianis et Ravianis auxit G. I. L. Vogel. Hal. 1769. 8. Conr. Iken antiqq. hebr. secundum triplicem statum eccles. polit. et oecon. breviter delineatae. Brem. 1730. 8. ed. 2. 1733. ed. 3. 1741. I. Herm. Schachtii animadv. ad antiqq. hebr. olim delineatas a Conr. Ikenio, patre mortuo ed. Godefr. Ioa. Schacht Trai. 1810. 8. maj. Andr. Geo. Waehneri antiqq. Hebr. de israel, gentis origine, Fatis, rebus s., civil, et dom. fide, moribus, ritibus et consuetudinibus antiquioribus, recentioribus exponent. Gott. 1743. 2 Voll. 8. Theod. Dassovii antiqq. hebr., quibus plurima utriusque foederis loca diffic, illustr, ed. Mummius. Hafn, et Lips, 1742, 8, Chr. Bruningi comp. antiqq. hebr. Frcf. 1743, ed. 2. 1745, ed. 3, 1759. J. C. Fabers Archaolog. der hebraer, 1. Th. Salle 1773. 8. Entwurf ber hebr. Alterthumer, jum Gebrauch afadem. Bors lesungen, von S. C. Warnefros, Weim. 1782. 2. Aufl. 1794. 8. 3. Aufl. von hoffmann 1832. B. F. hezel bibl. Reallerikon, Leipz. 1783 - 86. III. 4. Bellermann Sandb. ber bibl, Litteratur, 1. Th. Erf. 1787. 2. verb. Aufl. Erf. 1796. Ern. Aug. Schulzii compend. archaeol. hebr. l. I. antiqq. politt. l. II. antiqq. eccles. cont. Ed. emend. addenda adi. notisque locuplet. A. P. G. Schickedanz. Dresd, 1793. 8. maj. 3. G. F. Leun bibl. Encyclopadie. Gotha 1793 - 98. IV. 4. G. g. Bauer furzes Lehrb. ber hebr, Allterth. bes A. u. R. T., Leipz. 1797. Die Alterth. bes ifrael. Bolfe, Berlin 1817, 8. mit Alobens Ch. v. Palaft. I. H. Pareau antiq, hebr. breviter descr. Traj, ad Rh. 1817. 8. 3. Biner bibl. Realworterbuch, Leipz. 1820. 8. 2te gang umgearbeitete Aufl. 2 Bbe. Leipz, 1833. R. Gerh, Saupt bibl. Real = und Berbal= Encycl., Quedlinb. 1823. 3 Bbe. E. F. R. Rosenmuller Sandbuch ber bibl. Alterthumskunde, bis jest 4 Banbe. Leipz. 1823 -- 1830. 8.

Fur Geographie find Die bekannteften Sulfemittel : Ch. Adri-

chomii theatrum terrae s. et bibl. histor. cum tab. geogr. aere expr. Colon. 1590. fol. u. oft. abgebr. Geographia s. ex vet. et nov. Test. desumta et in tabb. quatuor concinnata: quarum I. totius orbis, in bibliis s. cogniti, partes cont., II. terram promissam s. Iudaeam in suas tribus divisam etc. auct. N. Sanson. Accesserunt in indicem geogr. notae F. Clerici, cuius etiam praefixa est praef. Amst. 1704. fol. (auerst Par. 1665). Frid. Spanhemii introd. ad geogr. sacram, patriarch. israel. et christ. L. B. 1679. 8. Fref. 1698. 4. u. in s. opp. T. I. L. B. 1701. fol. Bochard Phaleg et Canaan 1646. 1651. fol. Hadr. Relandi Palaestina ex monum. vet. illustr. Traj. 1714. 2 T. in 4. c. tab. geogr. 1716. und in Ugolini thes. T. VI. Wilh. Alb. Bachiene hift. u. geogr. Beschreib. von Palastina nach f. ehem. u. gegenw. Bustande nebst ben dazu gehor. Landch., aus dem Holland. m. Anm., Cleve u. Leipz. 1766 - 75. 2 Thle in 7 Bon. 8. I. D. Michaelis spicileg. geogr. Hebraeorum. 2 P. Gotting. 1769. 1780. 4. Grege geogr. Sandbuch bei Lesung ber h. Schrift, Gotha 1788 - 89. 2 Thle. 98: brand van hamelsveld bibl. Geographie, a. d. holland. überf. m. Unm. v. Rud. Janisch, 3 Thie, Samb. 1793 - 96. m. Ch. Belfermann handb. ber bibl. Litteratur, 2. 3. Th. Bufchings neue Erdbeschr., 5n This 1ste Abth. 3te Ausg. 1787. Rlodens Landes= funde v. Palaft. nebst Charte in den Alterth. des ifrael. Bolts, Berl. 1817. Rohr Palastina, oder hist. geogr. Beschr. b. jud. Landes gur Zeit Jesu, nebst einer Chart. 1816. 8. 6te Aufl. 1832. Mich. Ruffel Palastina oder das heilige Land von der frühesten Periode bis zur jetigen Zeit, a. d. Engl. von F. A. Ruber, Leipz. 1833. C. Ritter die Erdfunde ober allgem. vergleichende Geographie, Berlin 1822 (Afrifa), 1832 ff. (Affen) in 4 Bon.

Für die Naturkunde: die hierher gehörigen Werke von J. Jac. Scheuchzer, Schmidt, Dl. Celsius, S. Dedmann, S. Bochart und befonders Symbolae physicae seu Icones et descriptiones mammalium quae ex itinere per Africam borealem et Asiam occidental, redierunt F. G. Hemprich et C. G. Ehrenberg, Berol. 1830. sq. fol.

Für die Geschichte ist außer den Geschichtswerken von Pristeaur, Alex. Natalis, Fr. L. von Stolberg besonders wichtig: 3. J. Heß Geschichte der Ifraeliten, 12 Bdc. Zürich 1776 — 88,

sowie dessen Jesu und Geschichte der Apostel. Auch Kuisnöls Geschichte der Ifracliten. 1791. P. W. Gramberg kritische Geschichte der Religionsideen des A. T. 1829. Jost allgem. Geschichte des israelitischen Bolks, 2 Bde, Berlin 1832. u. a. gehören hierher.

Einzelne Theile ver biblischen Archaologie bearbeiteten auch Selven, J. Braun, Bynaus, Quenstädt, Witsins, C. Bitringa, J. Schröder, J. D. Michaelis (mosaisches Recht, 6 Bde, Frft. 1770 — 75).

Die alteren hierher gehörigen kleineren und größeren Abhandstungen find abgebruckt in B. Ugolini thesaurus antiquitatum saerarum complectens selectissima clarissimorum virorum opuscula, in quibus veterum hebraeorum mores, leges, instituta, ritus sacri et civiles illustrantur. Venet. 1744—67. 33 Vol. in fol.

#### S. 10.

Plan dieses Sandbuchs der biblischen Alterthumskunde.

Die biblische Archäologie beschäftigt sich mit dem Zeitraum von der Schöpfung des Weltalls bis zur zweiten Salfte des erften Sahrhunderts nach Christi Geburt: aber nur die Zeiten von Mofes abwärts find und genauer befannt und von besonderer Wichtigs feit, ba in benfelben unsere beilige Litteratur entstanden ift. Die Zeiten von Mofes aufwärts haben einen gang eigenthumlichen Charafter, man konnte fie die der Wanderungen und der ersten Entwickelung ber Erbe und bes Menschengeschlechts nennen: es schien mir daher zweckmäßig, sie abgesondert von den spatern in einem besondern Buche zuerst zu behandeln. Bon den Rachrichten, welche fich barüber bei ben Bolfern bes Alterthums erhals ten haben, gehoren, wir mogen den Inhalt, die Darftellung ober die Schreibart betrachten, nur die der Bebraer der Geschichte an: das Wefentliche der übrigen ift Wunder. Man fann biesem feine Eigenthumlichkeit rauben und fo lange meglaffen und an= bern, bis es zu einem gewöhnlichen möglichen Borfall wird, aber man nuß auch darauf gefaßt fein, gewöhnlich auf eine fala morgana au ftoffen, deren Urbild und unfichtbar ift, und diefes nur bis= weilen aus den wunderbar vermifchten Kormen mittelft ber hebrai-

schen Ueberlieferung herauszufinden. Wo das lette möglich ift, habe ich befonders in den Anmerkungen auf biefe Uebereinstim= mung aufmerkfam gemacht und angedeutet, bag jene ungahligen Zauberbilder nicht immer ohne einen verborgenen Grund realer Wahrheit und nicht immer ben Traumereien ber fpatern Griechen ähnlich find, bei benen ber Gingelne mit launenhafter Willführ an ben Sagen gu andern fich befugt hielt, oder bas Ergebniß feines Rachdenkens über die wichtigften Erscheinungen in ber phyfischen und moralischen Welt in ein geschichtliches Gewand ein= fleibete und barftellte; baf fie im Gegentheil in Berbindung mit der Geschichte der Erde bie Glaubwurdigkeit der hebraischen Ue= berlieferung steigern, infofern fie, von biefer gang unabhängig, aus Urfagen jener Zeit entstanden find, in welcher die Bolfer noch nicht getrennt waren. — Der Zeitraum von Moses bis ind apostolische Zeitalter ist so reichhaltig an Stoff, und biefer ist so ganz verschiedenartig, daß ich diesen um der bequemen Uebersicht willen in mehrere Abschnitte vertheile. Die erste Stelle wird wohl am paffendsten eine Uebersicht der Schickfale der Ifraeliten einnehmen, worans fich das Berhaltniß ber lettern zu den übrigen hier in Betracht kommenden Bolfern ergeben wird. Un fie wird fich eine furze Darstellung bes Naturzustandes ihrer gander, insbesondere bes Landes Canaan anschließen und barauf ber hauptgegenstand bes Werkes, bie Entwickelung bes Gesellschaftszustandes des Drients folgen, welche vornehmste Aufgabe ber orientalischen Alterthumskunde von jeher meine Lieblingsbeschäftigung mar. Ich habe ben Schauplat derselben theils selbst für wissenschaftliche Zwecke bereift, theils auf diesen Reisen von Eingebornen kennen gelernt: die Urfachen, welche zur Beränderung der Oberfläche unserer Continente beis tragen, haben zwar auch bort sich wirksam gezeigt, aber im Wefentlichen jenen Gegenden dieselbe Gestalt gelassen, welche se vor zwei bis dreitausend Jahren hatten. Ich habe die Sitten und Gewohnheiten der Semitischen Abkömmlinge durch eigene Beobachtung näher untersucht: sie haben durch die Religions= veränderungen eine andere Richtung erhalten, in der Hauptsache aber keine Umwandlung erfahren. Selbst im Besitz einer Alters humssammlung, habe ich die bedeutendsten Europa's oft besucht

und mit einzelnen Gegenstanden mich anhaltend beschäftigt. Mit Bulfe biefer Borbereitungestudien und mit Benutung ber wichtigften angeführten Quellen, Gulfsmittel und Borarbeiten habe ich mich bemuht, mir ben gangen Zeitraum zu vergegenwärtigen und es versucht ihn in diesem Werke in gedrängter Rurze zu charakteris firen. Bahrend die Sebraer immer Sauptgegenstand bleiben mußten, durften die übrigen orientalischen Bolfer nirgends un= berucksichtigt bleiben, weil baburch erft bas leben ber erften geborig begriffen werden kann. Die mosaische Theofratie und die mosaischen Berehrungsanstalten habe ich querft beschrieben, weil alle unfere heiligen Bucher fie als ben Wendepunkt alles übrigen. offentlichen und häuslichen, Lebens und Treibens ber Bebraer bezeichnen und weil fie biefem Bolfe gewiß einen ftete gleichgebliebenen Nationalcharafter aufgeprägt haben, wie bie Darlegung der politischen und häuslichen Berhältniffe, welche an die ber religiösen sich anschließen soll, zeigen wird. Hiermit ist ber Plan Dieses Werkes vorgezeichnet, eine nahere Uebersicht liefert Die Inhaltsanzeige.

# Erstes Buch.

Ueber den Zeitraum von Erschaffung der Belt bis Mose.

# §. 11.

Schöpfung des Weltalls.

Alle Nachrichten der alten Bölfer über die Urwelt haben in ihrem hintergrunde Sagen von der Schöpfung des Weltalls ober von Umwälzungen der Erde a) oder auch von beiden zugleich: die meisten laffen voraussetzen, daß das Weltall in der Zeit ins Dasein gerufen worden sei und daß die Erde erst später ihre ge= genwärtige Gestalt erhalten habe. Unter Diesen Nachrichten zeichnet sich die bei den Hebraern im ersten Rapitel des ersten Buches Moses aufbewahrte, welche von der Schöpfung und Anordnung bes Weltalls handelt, burch Einfachheit und innere Wahrschein= lichkeit vortheilhaft aus: fie tragt das Geprage des Urtypus, aus bem die übrigen als aus ihrer Grundlage fich hervorgebildet haben, und liefert zugleich ben Beweis, wie fehr in diefen die Spekulationen, Traumereien und die Lehren von Ober- Mittel- und Unterwesen überhaupt ihr Spiel getrieben haben, obgleich auch fie Schwieriafeiten barbietet, ba fie nicht alles, mas bamals geschehen sein muß, fondern eigentlich nur bas, mas ben Menfchen als ben barin bargestellten Mittelpunkt ber ganzen Schöpfung angeht, in einer kindlichen Sprache und mit hierogliphischer Rurze mit-

a) Dafür spricht auch die innere Beschaffenheit unserer Erde entscheidend, f. §. 16. Bgl. Cuvier die Umwälzungen der Erdrinde, übersetz von Nöggerath, S. 13 ff., besonders S. 17 ff.

theilt b). Ihr zufolge schuf Gott im Anfange den Himmel und die Erde, d. h. er rief das Weltall ins Dasein, bevor noch irgend etwas da war, also aus Nichts und in der Zeit, wodurch die Meinung ausdrücklich widerlegt wird, welche neben dem Weltzgeiste eine gleich ewige und von ihm unabhängige Materie, die durch ihn zu diesem Weltspsteme wäre gebildet worden, annimmt. Dieses Weltall war in einem chaotischen Zustande (Aufanand) oder ohne Ordnung und ohne Leben: denn die Kraft Gottes, das belebende Prinzip der ganzen Schöpfung, (f. Jesai. 34, 6. Ps. 139, 7.) schwebte über ihm, sie hatte es noch nicht durchdrungen e).

#### S. 12.

Fortsetzung. Heber die Anordnung des Weltalls

Bor ungefähr 7000 Jahren brachte Gott, nach der Ueberliefes rung der Hebraer, Ordnung und Leben in das längst vorher Ges

b) Gben darum ift fie ichon in alten Zeiten von den Gelehrten verschieden gedeutet worden: Ginige hielten das Bange für Beschichte, an= dere nur die Sauptsache, andere das Gange für Erdichtung: für bas Erfte enticheiden fich die meiften judischen und driftlichen Gelehrten . die sehr oft das Werk der sechs Tage (hexaemeron) erklart, bewundert und befungen haben; für das lette mar ichon Philo (de mundi opisicio pag. 27.) der es eine bauerifche Einfalt nennt, auch jum Theil Clemens Alex. (Strom. VI. c. 16.), Origenes (contr. Cels. VI, 50.), Augustinus (de genesi l. I. c. 15.; confess. l. XII. c. 27.), Cajetan (Comm. in Genes. I.), I. L. Hug (de opere sex dierum. Comment. Friburgi 1821.) und die meiften neueren protestantischen Eregeten; wogegen viele andere Theologen und Naturforscher die Sauptfache vertheidigten, aber die Verwandlung der feche Tage in fo viele Jahre oder Sahrhunderte oder Sahrtausende und einige andere unwesent= liche Abanderungen vorschlugen, vgl. 3. 3. Bellermann Sandbuch der bibl. Litteratur I. Thl. bibl. Arch. S. 1 - 26.

c) Auch die Beschaffenheit der Ur = oder Primordialgebirge, welche unsfere Continente in verschiedenen Richtungen durchziehen, die Flußgebiete von einander scheiden, in ihrem ewigen Schnee die Behälter zur Nahrung der Quellen beherbergen und gewissermaßen das Sfelet oder grobe Gezimmer unserer Erde bilden, liefert die Beweise, daß auf der Erde große Umwälzungen vor der Existenz leben disger Wesen Statt gefunden haben mussen. S. Euvier a. a. D. S. 17 ff.

schaffene aber in einem chavtischen Zustande befindliche : er trennte, ordnete und belebte es in feche Tagen, wobei Alles auf göttlichen Befehl, also nicht in der Folgereihe, wie wir es nach unsern physikalischen Renntnissen erwarten, geschieht. Zuerst mußte bas Licht, jener feine Körper, der die Quelle alles organischen Lebens ift, als Maffe ins Dasein hervortreten, und dieses von der das durch von felbst geschiedenen Finsterniß durch die Zeit getrennt werden, wodurch die Eintheilung der Zeit in Tag und Racht ent= stand. Hierauf trennte Gott bas ganze Weltall, fo daß bas himmelsgewolbe von der unter diesem befindlichen Erde abgefondert ward, jedoch beide noch in ungeordnetem Zustande blieben. Dann wurde auf der Erde das Wasser von dem Lande geschieden und auf dem letten die Pflanzenwelt ins Dasein gerufen. Um vier= ten Tage traten die Sonne, der Mond und die Sterne in ihre Stelle und Wirksamkeit; auch schloß fich ber Lichtstrom, als eine leuchtende Hülle, um die Sonne. Es war namlich der Wechfel von Licht und Kinsterniß, Tag und Nacht da, aber ihre Beziehung zu den himmelskörpern fehlte noch: die Sonne, der Mond und die Sterne erhalten nun ihre Bestimmung : die Lichtströme, welche bisher abs und zuströmend gedacht sind, werden nun in jene Körper versett, von wo aus das Licht auf die Erbe kam, welches außer dem Wechsel des Tages auch den der Jahreszeiten veranlaßte. Um fünften Tage werden die Thiere, am fechsten ber Mensch ins Dascin hervorgerufen und am siebenten ruhte ber Schöpfer aus, d. h. er ordnete nicht mehr a).

a) Es nähert sich dieser Nachricht der Heberaer, die neben andern uralten Ueberlieferungen im ersten Buche Moses steht und folglich als Geschichte gelten will, diesenige, welche nach Sanchuniaton (§. 5.) die Phönizier hatten. Nach ihr ist Schlamm die ewige Materie oder, wie nach den meisten andern Geogonien, der Grundstoff aus welchem sich nach und nach alles andere entwickelt; auf diese Materie wirkte der Hauch der Stimme aus dem Munde Jah's; der geistige Hauch verband sich mit dem Verlangen, der Liebe; daraus entstand das dunkle Chaos (βαουτ); dieses, von dem Hauch durchdrungen, gab den Urschlamm (μωτ), worin der Same zu Erzeugungen lag; aus ihm entstanden Wesen, vernunftlose und mit Verstand begabte, wie

Die Schöpfung bes Menschen aus Staub wird im Kap. 2bes I. Moses nachträglich und zwar in Uebereinstimmung mit ben Sagen anderer Bolker aussührlicher b) mitgetheilt; auf bie eins

auch Sonne, Mond und Sterne. Die Luft, von Stromen des Lichts durchbrochen, glich einem Feuermeer, wodurch die fo vereinzelten Theile in Berbindung und Bermifchung gefest, Donner und Blis erzeugten. Die noch unbelebten Befen erwachten, vom Rrachen des Donners erschreckt, und fingen an fich ju bewegen. Durch Rolpia und fein Beib Baou oder Baout (753) wurden fterbliche Menfchen Alwo und πρωτόγονος erzeugt und Aions Sohne waren Genos und Genea. - Auch die Geogonie der Babylonier (bei Berofus, f. 6 5.) hat mit der der Hebraer manches gemein; nach ihr gab es eine Zeit, in welcher alles Kinfterniß und Baffer mar; hierauf riß Belus fein Beib Omoroka (den Dcean) in zwei Salften; aus ber einen bildete er die Erde, aus der andern den Simmel u. f. w. (vergl. Fr. Munter Religion der Baby= lonier S. 36 ff.). Dagegen ift die Ueberlieferung, welche die indischen (f. Fr. Schlegel über die Sprache u. Weisheit der Indier S. 273. Mayer mythol. Lerifon II. S. 471), agnptischen (f. Gorres S. 360), perfi= ichen (f. Zendavesta Bun : Dehesch III. S. 55. von Rleuker. Religionssystem der alten Perfer S. 229), dinefifchen (f. Gorres S. 151. 153. 2B. Jones affat. Abhandl. II. S. 199), thibetanischen (f. Link die Urwelt I. S. 287. Gorres S. 158 159), griechischen (f. Befiod. Theog. B. 126 ff. Creuzer Symbolif II. S. 633 ff.), nordischen (f. Mone Geschichte des nordl. Beidenthums I. S. 314 ) Theologien über die Schöpfung enthalten, so fehr mit Traumereien, Spuren verfciedener neuerer, falendarifder, phyfifder und aftronomifder Rennt= niffe und mit Philosophemen vermischt, daß man die Soffnung für immer aufgeben mußte, ihr Urbild herauszufinden, wenn fich nicht die hebräische Ueberlieferung erhalten hätte. Darin stimmen fie überein, daß zuerft ein Chaos vorhanden mar, Finfternif, Racht und Baffer, der Sturm oder Geift Gottes, über denfelben ichmebend und daffelbe bewegend ; ferner bas Urlicht vor Erschaffung ber Sonne, die Absonderung des Simmels oder des Kirmaments von der Erde und die Bildung des Simmelsgewolbes. Spater fommt Die Conne, der Mond und die Sterne jum Borfchein, bann erfolgt die Ausbildung ber Erde, die Bervorbringung ber verichiebenen Pflangen und Thiere; dieß alles geschieht durch das ichaffende Bort der Gottheit, nach mehreren Rosmogonien in mehreren Schöpfungeperioden, der Menfc ift immer das lette Gefchopf.

b) Bon den Sagen, welche die Indier über die Schöpfung des Menfchen

fachste Weise wird nur ein Menschenpaar geschaffen, denn Gott thut alles durch die kleinste Kraft. Sie zeigt, wie man sich etwa die Bildung der übrigen Naturwesen aus dem Chaos, welche den Gegenstand der ersten fünf Tagewerke ausmacht, gedacht haben mag. Diese Bildung unterschied sich von jener des Menschen darin, daß diese nur aus dem chaotischen Urstoffe ausgesondert wurden und, wie der Mensch, ihre Form und Stellung erhielten, der Mensch aber auch nach dem Sbenbilde Gottes, d. h. Gott am ähnlichsten geschaffen oder die Zierde der Erde und der Herrsscher ihrer Geschöpfe ward, wie Gott die Herrlichkeit des Weltzalls und dessen Regierer ist.

Wenn unser Weltspstem einen Anfang gehabt hat, (und wer wollte, da es der Zeit und dem Raume unterworfen ist, dieß längnen?) so verdient die uralte Nachricht der Hebräer gewiß den Borzug vor so vielen Sagen und Hypothesen der alten und neuen Zeit c), die schon darum keinen Beifall verdienen, weil sie zu viel Unwahrscheinliches enthalten, während jene, wenn man nur die Einkleidung, z. B. die Darstellung Gottes als Weltwesen und als Künstler auf Nechnung des Zeitalters ihrer Entstehung bringt, und wenn man sie unter dem oben §. 11. bezeichneten Gesichtspunkte auffaßt, mehr anspricht, so wie sie auch einige Erscheinungen in den Eingeweiden unserer Erde für sich hat d); da nämlich alle

hatten, f. Ezour Bedam deutsch S. 23, Görres Mythengesch. S. 90, Mayer mythol. Lerikon II. S. 471; über die der Perser s. Mode Meligionsspist, der alten Perser S. 100. 229 u. a.; über die der Edda f. Mone Gesch. des nördl. Heidenthums Bd. I. S. 343; über die der Rordsänder s. Mayer myth. Lerikon Bd. II. S. 247. Die Griechen hatten ihren Prometheus, der aus nassem Thon der neugeschaffenen Erde die ersten Menschen bildet und durch himmlisches Feuer ihnen Leben und Bewegung gab. Die neueren Ansichten über die Schöspfung des Menschen sind zusammengestellt in Bellermanns bibl. Arschäologie S. 26 ff.

c) 3. B. von Burnet, Moodward, Scheuchzer, Whiston, Leibnit, Demaillet, Buffon, de Lamark, Steffens, Dken; auch von Delametherie, Hutton, Playfair, Lamanon, Dolomieu, Marschall von Biberstein, Bertrand u. a. Ueber die Entstehung des Menschen s. Link, die Urswelt u. s. w. I. S. 77.

d) S. Euvier a. a. D. S. 101 ff. In wiefern die Ansicht dieses Gelehr.
Soll bibl. Archaologie.

bekannten Fossilien von lebendig gevärenden Bierfüßern entweder in den Süßwassers oder in den angeschwemmten Gebilden liegen, so muß wohl angenommen werden, daß das Dasein dieser Biersfüßer nicht eher begonnen hat, als seit dem vorletzen Zurücktresten des Meeres, daß wenigstens die Umschließung ihrer Reste in den und zugänglichen Lagern nicht vor der Epoche statt hatte, welche der letzen Meeres struption voranging.

# S. 13.

Das Leben bes erften Menfchenpaars im Paradies.

Das erste Menschenpaar wohnte nach der Ueberlieferung, die sich bei den Hebräern erhalten hat (I. Mos. 2, 8. ff.), in einem Garten im östlichen Theile einer Gegend, Eden, d. i. Anmuth, genannt. So wie wir die Gestalt der Erde und den Umfang des Festlandes und des Meeres gleich nach deren Schöspfung nicht näher kennen, so ist und auch der Wohnort der Mensschen vor der Sündsluth und insbesondere die Lage des Gartens Schen oder des Paradieses ganz fremd. Zwar ist I. Mos. 2, 10—14 genau angegeben, daß in dem Garten ein Strom entsprang a), welcher jenen bewässerte, und sich in vier Hauptslusse, den Phasses, Dschichon, Tigris und Euphrat theilte b), folglich angedeustet, daß er auf einem Gebirge lag, und der Verfasser dieser

ten sich bestätigt, daß wir uns in einer vierten Reihenfolge von Landthieren besinden, daß also mehrere Geschlechtsfolgen von Thieren durch eben so viele Ueberschwemmungen vernichtet worden sind, daß auf das Zeitalter der Reptilien, auf das der Paläotherien, auf das der Mammuth, Mastodonten und Megatherien, dassenige gefolgt ist, in welchem das Menschengeschlecht, von einigen Hausthieren unterstüßt, friedlich die Erde bewohnt, mussen die weitern Untersuchungen der Natursorscher lehren.

a) Auch nach den Religionsbuchern der Perfer wurde die erste von Ormuzd geschaffene Gegend der Annehmlichkeiten und des Ueberflusses, Seriene Bedscho, d. i. das reine Fran, genannt, von einem Flusse ges tränkt und war schöner als die ganze Belt, s. Zendavesta II. S. 298.

b) Mit diesen Namen wurden nach der Fluth von den Morgenländern ihre vier hauptfluffe bezeichnet, die aber aus vier ganz verschiedenen Quellen entspringen und durch unermeßliche Räume von einander getrennt find.

Nachricht muß sie gekannt haben, so wie er benn auch unläugbar die Absicht hat, sie und genau darzustellen. Da aber zwischen ihm und und die große allgemeine Erdumwälzung, welche wir die Sündsluth nennen, liegt, wodurch die Oberstäche der Erde und selbst ihre Eingeweide ganz anders gestaltet worden sind, s. S. 16., so war es vergebliche Mühe, sie jetzt noch so genau nachweisen zu wollen, und schon die große Verschiedenheit der darüber geltend gemachten Ansichten ob sollte gegen dieß Streben mißtrauisch machen und davon abhalten. Die Sagen, welche fast alle alten Völker über das Paradies haben d), enthalten über dessen Lage zwar nähere, aber eben so wenig sichere Nachrichten.

In diesem ausgesuchten, sichern, zur ersten Entwicklung der Renntnisse und Pflichten bequemen Orte lebte das erste Menschenspaar in schuldloser Ruhe und im Ueberfluß, den das Pflanzenzeich ihm darbot I. Mos. 1, 28. 2, 16.; es stand in der irdisschen Schöpfung gleichsam als ihr König und als der Mittelspunkt derselben da 2, 19. 20. Gott erscheint ihnen, wie auch später ihren Nachkommen, in Symbolen, die für sie verständlich waren; er spricht durch sie mit ihnen und belehrt sie 2, 16. sf. 3, 16. sf. 4, 6. sf. 6, 13 sf.; sie sehen und hören ihn; alle größe

c) Biele versetzen seine Lage in die Segend zwischen dem Tigris und Euphrat; andere nach Armenien, wo Flüsse mit den Namen Phasis, Oschieichon (Arares), Tigris und Euphrat sind; auch Palästina, die Segend von Damask, am kaspischen Meere, Aegypten, Septon, die Segend am Ganges, am Aequator in Afrika, Holland, Preußen oder andere Länder von Europa, auch von Amerika kamen in die Bahl; andere versetzen es in den dritten und vierten Himmel; andere in den Mond; viele Rabbinen in den siebenten Himmel. Die Griechen, welche sich unter dem Aufenthaltsort der ersten Menschen die hesperidischen Gärten dachten, meinten: er sei an dem nördlichen Ocean gelegen, reich an goldenen Aepfeln u. s. w.

d) Die persischen Sagen versetzen es auf den Götterberg Albordn, aus dessen Burzel die übrigen Berge hervorwuchsen (f. Rhode Religionsespstem der alten Perser S. 90 ff.), die indischen auf den Götterberg Meru, um welchen sieben Länder, von sieben Meeren umflossen, siegen, und zwar zwischen die Quellen des Indus und Ganges (f. Paullini syst. brahman pag. 129 — 132. und Görres S. 293 ff.).

feren Werke ber Natur thut er felbst vor ihren Augen 2, 5. 6, 13. 8, 22. 9, 13. 19, 24. u. a. und gewiß ift diefe Offenbarung die erfte, ja einzige Quelle, aus welcher ihnen der Erfenntnifstoff des Ueberfinnlichen zufloß. Man hat babei feineswegs ein von ber heiligen Schrift felbst als unmöglich nachgewiesenes Beraustreten bes Unfichtbaren in die finnliche Wahrnehmung gu ver= fichen, fondern, wie eben bemerkt murde, Symbole als Mittel gur Belebung best tiefen Bewuftfeins und ber Belehrung. Durch folde Mittel icheint Gott auch die Entwicklung bes Sprachorgans (2, 19: 20.) wie die Erziehung des Menschen überhaupt vermittelt zu haben: benn diefer ift von Natur aus ganglich leer und hulflos, wie die bekannten vielen Beispiele von Rindern und Erwachses nen, die von der menschlichen Gesellschaft entfernt, in Wildniffe verschlagen, von Thieren erhalten und später wieder aufgefunden wurden e), unwiderleglich zeigen, jedoch voll Alhn= bung und Sehnfucht und im Befite ber Fahigkeit, seinen freien Willen entweder zum Guten oder zum Bofen zu lenken. Alles beruht bei ihm auf Lehre, Unterricht, Offenbarung und Beis fpiel und das erfte Menschenpaar muß wohl einen Erzieher gehabt haben, ber felbst fein Menfch fonnte gewesen sein und von welchem die erfte Unregung der menschlichen Entwicklung ur= fprunglich ausgegangen ift.

# S. 14.

## Gündenfall.

In bem Garten standen zwei bedeutungsvolle Baume: der Baum bes Lebens, bessen Fruchte Unsterblichkeit, und ber Baum ber Erkenntniß, dessen Früchte Weisheit verliehen I. Mos. 2, 9, a).

e) S. Uebersicht über die allgemeine Geschichte der Menschheit und Versschiedenheit der Völker, Altona 1794. Raff Naturgeschichte S. 589 ff.
1. Iahn appendix hermeneuticae. Viennae 1813. fasc. II. S. 213 ff. Fr. Schlegel Sprache und Weisheit der Indier S. 89. ff. 105.

a) Einen Baum des Lebens kennt auch die Zendavesta. Im Bundehesch B. III. S. 105. heißt es: "Unter diesen (von dem Urstier entsprossenen) Bäumen ist der weiße gesund und fruchtbar machende Hom; er wächst in Arduisur's Quelle die vom Throne Ormuzd's ausströmt. Wer vom Wasser (Safte) dieses Baums trinkt, wird unsterblich. Man

Bon ben Fruchten bes letten ju genießen mar ben Menschen von der Gottheit bei Todesstrafe untersagt 2, 17., welches sie an ihre Abhängigkeit von Gott und an die Vorsicht in ihrer Handlungsweise zu erinnern geeignet mar. Aber sie murden von einem gefallenen bofen Geifte, bem Tenfel, ber ihnen unter ber Geftalt einer Schlange erschien 3, 1. ff., ober sich berfelben als Mittel bediente, verführt, f. B. der Weisheit 2, 23. 24. Johan. 8, 44. 1. Joh. 3, 8. Offenb. 12, 9. 20, 2. n. a. und kosteten von den verbotenen Fruchten bes Weisheitsbaumes. Was man auch gegen die Art und Weise, wie dieser fogenannte Gundenfall erzählt ift. erinnern mag: die hauptfache, namlich der Fall felbst, welchen man von der Nebensache, worunter ich die findlich = naive Dar= stellungsweise verstehe, wohl unterscheiden muß, ist geschichtlich, burch die Absicht des Verfassers eine Begebenheit zu erzählen. durch das A. und N. T. b) und durch andere alte Ueberlieferungen c), wie auch durch die Ratur der Sache fo fest begründet.

nennt ihn Gokeren, wie geschrieben steht: der todtvertreibende Hom wird zur Auferstehung den Todten das Leben geben: er ist der Bäume König, s. Rohde Religionssystem der alten Perser S. 118. In den indischen Sagen wird der paradiesische Baum Kalpaurkscham erwähnt, der den Trank und die Speise der Unsterblichkeit enthält, welche den Göttern oder den guten Genien versprochen waren, s. S. H. Windischmann die Philosophie im Fortgange der Weltgeschichte I, S. 636 s. Aehnliche Sagen sinden sich bei den Chinesen, Tibetanern, Lamaiten, Nordsändern u. a., s. Paulini systema brahman, pag. 284. 291. Mone Gesch. des nördl. Heidenthums I. S. 347.

b) Bergl. Pred. 12, 7. 17, 6. 25, 33. B. d. Weißh. 2, 23. 24. 10, 2. II. Corinth. 11, 3. I. Lim. 2, 14. Hehr 2, 14. u. a. so wie auch die ganze Lehre der h. Schrift vom Menschen diese Begebenheit zur Grundlage hat.

c) Auch die späteren Juden hatten immer die Lehre: Samael, der Oberste der Leufel, habe die Eva zur Sünde verleitet. Aehnliche Sagen von dem Sündenfalle hatten auch die Perser; s. Zendavesta II. S. 217. 375. I. S. 23. III. S. 84. 85. 62. Seine Geschichte sindet sich auf alten Densmälern der Aegypter dargestellt, s. Description de l'Egypte I. Bei den Indiern sind in einer ihrer ättesten Pagoden noch jest zwei in Stein eingehauene Figuren, von welchen die Eine den Krischua, eine Verkörperung ihres vermittelnden Gottes

wie irgend eine Begebenheit. Die Folge bavon war d), daß sie für sich und für ihr ganzes Geschlecht ihre vorige Schuldlosigkeit verlohren, mancherlei Beschwerden unterworfen, des Aufenthalts im Paradiese verlustig und zu mühseliger Arbeit verurtheilt wurs den e), welches ihnen die Gerechtigkeit Gottes, aber auch seine Barmherzigkeit veranschaulichte.

## S. 15.

Weitere Schickfale des ersten Menschenpaars und ihrer Nachkommen bis jur Sündfluth.

Die Nachrichten ber Hebraer über die weiteren Schickfale bes ersten Menschenpaares und seiner Nachkommen sind kurz und

Bifdnu, auf den zerichmetterten Ropf einer Schlange tretend, vorftellt, indeß in der andern der Gott von der Schlange ummunden erscheint und von ihr in die Kerfe gebiffen wird. Rach indischen Sa= gen fette Brama ben erften Menschen in ben Garten Chorcham; ba war ein Baum, beffen Frucht Unfterblichkeit gab; die Schlange Chefen follte ihn bewahren, sie spie aber ihr Gift auf die ganze Erde. In einem Tempel ber Sapanefen trägt eine Schildfrote ben großen Schöpfungsbaum, auf dem oben der Cchöpfer fist; eine Schlange um= windet zweimal ben Stamm bes Baumes, zwei Gestalten faffen fie, bie eine beim Ropfe, die andere beim Schweife. Die Chinefen haben ebenfalls eine Gefdichte der Berführung des erften Menfchen durch die große Schlange des Rauchhauses und ihrer Bertreibung aus dem Paradiese; in der lamaitischen Religion findet fich eine abn= liche Sage. Auch die ffandinavischen Bolfer haben ihren Apfel des Lebens und die Griechen, nebft den Baumen der Besperiden, ihren Prometheus, der den Göttern das Feuer, das Inftrument aller Runfte und eine feinere Lebensart entwendet haben foll, wodurch der Menfch verdorben murde, f. Apollodor biblioth. I. c. 7. S. 1. p. 24. ed. Heyne. I. G. Schütz excurs. I. in Aeschyl. Promet. T. I. p. 173 ff. Hesiod. Theogon. V, 563 ff. Hauslehr. V, 63 ff.

d) Die Tibetaner, Sinesen und Perser sprachen von jeher von der versornen Quelle der Unsterblichkeit, die einst im Paradiese floß und die man nicht mehr finden kann.

e) Dieselben Sagen von der Unschuld des erften Menfchen, feinem glücklichen Buftande und von der Fruchtbarkeit bes Bodens hatten auch viele andere Bolfer, besonders die Griechen und Romer, ff. Di-

unbestimmt und die Sagen ber übrigen Bolfer verlieren fich bars über im Unglaublichen und Unwahrscheinlichen. Rur im Allgemeis nen erfahren wir in jenen, daß fie nach und nach mit ben nothe wendigsten Bedürfniffen befannt werden, daß fie fich mit Erdban, Bichzucht und andern Gegenständen, auf welche bie Umftanbe ben menschlichen Erfindungsgeift leiteten, beschäftigten, bag aus Familienverbindungen, welche die Ermordung Abels a) durch Rain und beffen Flucht in das land Rod zuerst veranlagt haben mag, ein gefellschaftliches Berhaltniß und Stamme entsprangen, daß diefe, insbefondere die Sethiten und Rainiten, in ihrer Lebensweise und Sittlichkeit sehr verschieden, die ersten, die als mahre Gottesverehrer auch Rinder Gottes heißen, durch Tugend und lange Lebensdauer, die letteren durch Ausschweifungen, Gewaltthatigfeit und manche Erfindung ausgezeichnet waren. Rain felbst baute eine Stadt und nannte fie nach bem Ramen feines Sohnes Hanoch, fein Abkommling Jabal begann bas nomas difche Leben, Jubal erfand die Enther und die harfe, und Tubaltain schmiedete zuerst Erz und Gifen b) 4, 17 - 24. Außer

caearchus den Peripatetiser (bei Porphyr. I. IV.), Varro de re rustica I, 2. Diodor. I. Plato politic. Hesiod. έργ. καὶ ἡμερ. 117. Virgil. Georg. I, 125 ff. Ecclog. IV, 39. Ovid. Metamorph. I, 136 ff.

a) Die indischen Bücher sprechen von einer ähnlichen Begebenheit: nach ihnen gerathen zwei Brüder, Dachscha und Kardama, Söhne ber ersten Menschen, in Feindschaft und Kardama erschlägt den Dachscha, (s. Görres Mythengesch. der afiat Welt S. 538). — Nach Sanchuniathon gerathen Opsuranius und sein Bruder Usous in heftige Feindschaft; jener scheint dem Kain gleich: denn er wird als derjenige dargestellt, welcher die Kunst Hütten zu machen in den ersten Zeiten des Menschengeschlechts erfand (f. Euseb. praepar. evang. l. I.).

b) Nach Sanchuniathon (bei Euseb. a. a. D.) war in dieser Periode Ehryson erfahren im Gesange, Usous brauchte zuerst Thierhäute als Rleider, Ppsuranius erfand die Kunst Hütten aus Schilf, Papierrohr und Binsen zusammen zu flechten, zwei andere Brüder von diesem Geschlechte haben das Eisen ersunden und die Kunst dasselbe verschiedentlich zu gebrauchen. — Nach alten griechischen und römischen Sagen sernen tie Menschen im zweiten, nach dem Verluste der glücklichen Zeit eintretenden, Zeitalter tas Jener kennen und unterhalten dasselbe durch Holz; man grabt und schmilzt Erze, schmiedet das

biesen Nachrichten und ben Namen der Sethiten erfahren wir fast nichts mehr als daß durch die Vermischung der wahren Gotstesverehrer mit den Gottesverächtern diese immer mehr und mehr überhand nahmen, während jene mit Ausnahme einer Familie ganzlich verschwanden.

Wie aber ber Faben ber göttlichen Erkenntnis nie abgerissen, wie er durch die Entwicklung des entarteten Naturdienstes immer fortläuft, sich durch Idam, Seth .), Enos, den Gottserleuchteten Henoch d) und den gerechten Noah erhält, und wie auf der andern Seite jene Entartung des Menschengeschlechtseine allgemeine Strafe nothwendig machte, das ist uns im ersten Buche Moses Kap. 4. 5. 6. 7. genau ausbehalten.

Das Lebensalter ber Menschen bieses Zeitraums war sehr groß, wie wir aus ben Lebensjahren ber zehn Patriarchen, bie in ber Stammtafel I. Mos. 5. angegeben sind e), und ben

Eisen, pflügt das Erdreich, theilt Aeder zum Sigenthum aus und legt Dörfer an. Die Mythen schreiben die meisten Erfindungen den Gottern zu, die Syther und Flöte der Minerva und dem Merkur, die Biehzucht dem Apollo, die Behandlung des Sifens dem Bulkan und ben Cyklopen u. s. w.

c) Rach Fl. loseph. (antiqq. iud. I. c. 2. §. 3.) war Seth der Erfinder ber Aftronomie und errichtete, damit seine Kenntnisse nicht verloren gins gen, zwei Säulen, die eine von Ziegeln, die andere von Stein, worsauf seine Erfindungen eingegraben wurden. Nach andern alten Sasgen war er der Erfinder der Schrift und der Wissenschaften.

d) Henoch, (f. I. Mof 5, 23. 24.) und Annakus der Griechen, über welchen sich Sagen in Phrygien erhalten hatten, scheinen dieselben Personen zu sein; auch der letzte soll 300 Jahre gelebt, seinen Zeitgenoffen die Anskunft der großen Fluth unter Deukalion verkündigt und sie ermahnt haben, durch Besserung das Unglück abzuwenden (f. Richter über die ältesten Meligionen des Orients, Leipzig 1819. S. 134). Nach indischen Sagen lebte Ohruva, ein Enkel des Stammvaters des Menschengeschlechts, welcher sehr fromm war, den Menschen heilsame Borschriften gab und viele Bissenschaft besaß; er starb nicht, sondern wurde auf einem glänzenden Wagen in den Himmel geführt, wo er nun der Polatstern ist (f. Stolberg Religionsgesch. 1. B. S. 263).

e) Aehnliche Stammtafeln enthalten die Sagen anderer alten Bolfer, wo es besonders auffallend ift, das die Jahl Jehn immer wiederkehrt.

indischen, chaldäischen, phonizischen, ägyptischen und griechischen Ueberlieserungen, die damit in der Hauptsache übereinstimmen so, schließen dursen. Rach I. Mos. 5. lebte Abam 930, Seth 912, Enos 905, Renau 910, Mahalalcel 895, Jared 962, Henoch 365, Matusalah 969, Lamech 777, Noah (vor der Fluth) 600 Jahre. Die klimatische Beschaffenheit der Erde, die vor der Sündsluth von der nach derselben verschieden war, und die einsachere Lebens-weise scheint die Ursache dieses längeren Lebens gewesen zu sein. Daß sie sich eben so wie das erste Menschenpaar im Paradies blos aus dem Pflanzenreich von Früchten und Kräutern ernähreten, läßt 9, 3. voraussezen, und darauf deuten nach der Besobachtung der Natursorscher die Fossilien von Zähnen aus der antivilnvianischen Zeit, die Gewohnheit der ältesten Bölfer, sich aus religiöser Rücksicht vom Thiertodten und von Fleischspeisen

Eine folche Genealogie findet man z. B. in dem perfischen Buche Bunbehesch: Kajomorts, der Urmensch, der noch Mann und Weib jus gleich war, brachte Meshia und Meshiane, das erfte Menschenpaar, hervor; dieses zeugte wieder fieben Pagre, immer Schwester und Bruber zusammen; jedes derfelben zeugte im funfzigften Sahre und ftarb 100 Sahr alt. Unter diefen fieben Paaren mar Siamat der Mann und Beschak das Beib; diese brachten wieder ein zweites Paar zur Belt, welches 15 andere Paare zeugte, und von diefen wurde die Erde bevölkert (f. Rhode Religionsspftem der alten Perfer S. 100. 2B. Jones affat. Abhandl. überf. von Rleufer B. 2. G. 96.). Ferner findet man gehn chaldaische Dynastien von Aloros bis Sifathros, unter dem die Sündfluth einbrach; die erfte entspricht dem Adam, die andere dem Noe. Die Indier haben aus dieser Periode gehn Rischis oder Altväter wie die Chinesen und Japanesen eben so viele Geschlechter (f. Görres Myth. S. 531. 631.). Gelbft in den ägyptischen Sagen nach Manetho folgen auf den Rronos neun Geschlechter von Salbgöttern, welche die ägyptischen Patriarchen find, der lette von ihnen ift Beus, unter welchem auch die Sundfluth eintritt (f. Gorres S. 631).

f) Fl. Joseph (jud. Alterth I, 3. S. 1.) beruft fich auf die heidnischen Schriftsteller Manetho, Berosus, Mochus, Hestiaeus, Hieronymus Acgyptius, Hestodus, Hecataeus, Hellanicus, Acustlaus, Ephorus und Nicolaus, welche den Alten ebenfalls ein tausendjähriges Alter guschreiben.

zu enthalten, und alle Nachrichten ber Alten von bem golbenen Beitalter, fo wie auch bie Chriften gewohnlich biefe Unficht hate ten g). Gewiffe Thiergattungen schließen und gewöhnen fich an ben Menschen, unterftuten ihn in seinen hauslichen und Feldarbeiten, und liefern ihm Nahrung und Aleidung; ber Umgang mit ihnen scheint aber auch auf die schnellere Entartung der lafterhaften Rainiten , die wegen ihrer forperlichen Große und Starfe Riefen genannt werden, nachtheilig eingewirft zu haben, f. 6, 7. ff. Unstatt fich durch die Borwurfe, die ihr Stammvater megen seines Brudermords erhielt, warnen und durch die ihm beshalb zuerfannte Strafe von jeder Frevelthat abschrecken ju laffen, gaben fie fich bem ausschweifenbsten Ginnenleben hin und erfüllten bie Erbe mit Mord. Darum gingen fie wie auch ber großte Theil ber durch fie verderbten Sethiten zu Grunde in ber allgemeinen Erdrevolution, welche wir Gundfluth nennen h) und die, da wir in ihr zuerst mit Sicherheit geschichtlichen Boden gewinnen, um so mehr in Betracht gezogen werden muß, da durch ihre wissenschaftliche Begrundung als Thatsache die hebraischen Rachrichten, welche die Zeiten vor der Gundfluth betreffen, beglaubigt werden, obgleich fie auch an und für fich glaubwurdig find.

g) Origenes Hom. 2. in Gen. Hieron. adv. Iovinian. I. 2. T. 4. col. 207. Chrysost. Hom. 27. in Gen. Theodoret. u. a.

h) Die alten Perser hatten eine Sage, nach welcher Ahriman, das Oberhaupt der bösen Geister, durch die Vermischung der Dews (bösen Geister) mit den reinen Menschen, Sünder und Gottlose erzeugen ließ und durch Verführung auch die Guten verdarb (f. Realschen Seldengedicht Namayana kommen die Rakschus vor, sene Bösen, gegen welche Rama zu Felde zieht; sie waren die Ersinder der wichtigken Künste des Lebens (sowie die Kanaiten), aber auch zugleich Söhne der Götter, erzeugt mit den Töchtern der Menschen (f. K. Ritter Borhalle europ. Volkergesch. S. 1000.; vgl. auch Görres S. 540). Ueber die Verdorbenheit der Menschen in dieser Periode finden wir bei den Alten sehr viele Sagen und nach allen hat sie den Untergang des verdorbenen Geschlechts durch die große Fluth zur Folge (s. Görres S. 539. 541. 581. Mayer muthol. Lericon B. I. S. 270. II. S. 269. 275. Ritter Vorhalle S. 333. 427).

Wäre kein Paradies, kein Baum, keine Schlange ba gewesen, waren sie nur Geschöpfe der Fabel, so müßten auch die Sunde, Udam und Eva es senn. Und doch wird auf diese lettere als auf Personen der Geschichte im Berfolg weiter gebaut, und auch auf Sunde und Berbannung aus jener Urgegend im Berfolg weiter gerechnet, ja die göttliche Dekonomie beruht darauf.

#### §. 16.

Die Sündfluth, wie sie die Ueberlieferung der Hebraer ergahlt.
1. Mos. 6, 5 - 8, 19.

Als fast das ganze Menschengeschlecht von Grund aus verdorben war, faste Gott den Beschluß daffelbe bis auf eine auserwählte Familie durch eine allgemeine Wasserfluth, welche zur Warnung 120 Jahre vorher verkundigt wurde, ju vernichten. Roah, das Saupt diefer Kamilie, erhalt den Befehl jum Behuf ihrer Rettung eine Arche zu bauen, darin von jeder Thiergattung ein Paar, von den reinen aber sieben, und Rahrungsmittel aufzunehmen: welchem er Folge leistet. Hierauf entstand, etwa 1600 nach ber Unordnung der Welt a), 20 Jahrhunderte vor Moses, also 2349 Jahre vor Chr., eine allgemeine Fluth, welche von allen Wafferbehåltniffen aus, die auf der Erde und über derfelben befindlich find, bewirft murde, durch vierzig Tage anwuchs und alle lebendige Wesen, mit Ausnahme der in der Arche befindlichen, vertilgte: benn auch die hochsten Berge waren mit Baffer bedeckt. Run horte es auf zu regnen, bas Waffer, burch ben Wind in einer bestimmten Richtung erhalten, verlief und verlor fich alls mählig; nach 150 Tagen ober nach funf Monaten feste fich bie Urche auf dem Berge Ararat, bas Baffer auf ber Erde vertrocfnete und im Jahre 601 bes Roah konnte die Arche geöffnet und ausgestiegen werben.

Diese merkwürdige Begebenheit wird auf eine solche Weise erzählt, daß man schon dadurch veranlaßt wird zu glauben: sie habe sich wirklich so zugetragen, wie die hebraische Urkunde sie

a) Die Chineser, Indier und Megyptier geben in ihren nicht historischen, fondern aftronomisch : mothischen Ueberlieferungen Millionen von Jaharen an-

barftellt. Sie beginnt im zweiten Monat am fiebenzehnten Tage (7, 11.) ober ungefahr ben fiebenzehnten Rovember, alfo um die Zeit, da es auch jett noch im Morgenlande gewöhnlich zu regnen anfängt. Durch 40 Tage regnete es, burch 150 Tage stand das Wasser auf der Erde; den 17. April stand die Arche auf bem Ararat, ben 1. Juli ragten bie Bergspiten aus bem Wasser hervor; nach 40 Tagen wurde der Rabe, nach 7 Tagen die Taube, nach 7 Tagen dieselbe, nach 7 Tagen abermal ausgeschickt; ben Iften Oktober ift alles trocken, ben 27. November gang trocken; und fo erhalten wir fur ben Zeitraum ber gangen Begebenheit 365 Tage ober ein Sonnenjahr, welche Dauer bei einer fo allgemeinen Storung und Unterbrechung bes gewöhnlichen Ganges ber Dinge, bes Wechsels ber Zeiten u. f. w. auch an und fur fich mahrscheinlich ift. Bloge Regenguffe konnten eine allgemeine Ueberschwemmung nicht zu Stande bringen: es mußten Erdumwälzungen mitwirken, worauf 7, 11. 8, 2. hingewies fen ift. Daß alles ftarb, auch die Bogel nicht verschont blieben. hangt mit der Allgemeinheit der Ueberschwemmung zusammen 7. 22. 23. Ein Wind fördert das Austrocknen und allmählige Auseinanderstromen des Waffers 8, 1. wie es ber Natur ber Sache ganz angemeffen ift. Die Arche fett fich auf einem ber höchsten Gebirge: benn an diesem murbe fie bei ihrem Umherschwimmen. als bas Waffer bereits abgenommen hatte, festgehalten. Was vom Raben und von ber Taube gefagt wird, ftimmt mit ben Gewohn= beiten biefer Thiere genau überein. Der Dlivenbaum bleibt immer grun, erhalt fich auch unter dem Waffer, ift am Ararat einheimisch und war chemals bort am häufigsten: bas Blatt beffelben paft daher vortrefflich in den Schnabel der Taube. Fur Die genaue Mittheilung der Ueberlieferung fpricht auch die Angabe ber Tage. in welchen das Einzelne fich gutrug, fo wie bie Darftellung ber Kluth als Strafgericht mit ber Grundlehre ber heiligen Schrift aufammenhangt, wornach das lafter immer, ber Abfall von Gott aber, Ratur = und Gogendienst mit Bertilgung beftraft wird. Die Aufbewahrung eines Paars von jeder (für Noah erreichbaren) Thiergattung bestätiget ben Juhalt ber Borberverfundigung der Fluth, wornad fie nicht eine Bernichtung ber Schöpfung überhaupt, fondern nur ein Strafgericht fein foll 6, 7. 11. 12.

13. 17., während die Erhaltung der sieben Paare von allen reinen Thieren den Zweck hat, die Verchrung des einzig wahren Gottes nach der Fluth wieder zu begründen und als Richtschnur für die spätesten Nachkommen Noah's festzustellen. Die Verhandslungen Gottes mit Noah sind eine Folge der göttlichen Erziehung desselben S. 13. und mußten Statt sinden, wenn der Zweck erzeicht werden sollte, da der beschränkte Mensch für sich nicht erzeicht werden sollte, da der beschränkte Mensch für sich nicht erzeicht werden sollte, da diesem ganz außerordentlichen Falle das Zweckbienliche sei. Selbst die Schließung des Fensters von außen war nothwendig, da diese von Noah im Innern nicht bewirkt werden konnte. Es versteht sich übrigens von selbst, daß nur durch göttliche Fügung geschah, was der Gottheit als handelndem Naturwesen zugeschrieben wird.

#### S. 17.

Die Sündfluth nach den Sagen der andern alten Bolfer a).

Alle übrigen von den Sebraern unabhängigen alten Ueberlies ferungen und Sagen enthalten gleichfalls etwas von einem folden Greignif; aber bie Beit und bie Umftande find in ihnen theils vorfätlich theils durch Zufall fehr entstellt, abweichend an= gegeben und verbienen feine Berucksichtigung. Deur die Fluth bes Danges wird ungefahr in die namliche Zeit mit der Roahischen gesett: benn nach Barro fällt fie 400 Johre vor Inachus, b. i. 1600 Jahre vor ber ersten Dlympiade b), welches auf bas Jahr 2376 por Chr. fuhrt. Bei ben übrigen griechischen Stammen hatten sich bie aus einer gemeinschaftlichen Quelle fommenben Nachrichten im Laufe ber Zeit fehr verschieden gestaltet und als man fie auf eine gemeinschaftliche Chronologie guruckfuhren wollte, so glaubte man, ba sich die ungewissen Zeitbeftimmungen nicht in Uebereinstimmung bringen ließen, gang verschiedene Greigniffe ju feben. Die Pelasger in Arkadien nennen die Ueberfchwems mung, welche ben Darbanus nothigte fich nach bem Bellespont ju begeben e); die Insel Samotrace hatte bie ihrige, die fur bie

a) Bgl. Fr. L. von Stolberg Religionsgeschichte I. S. 295 - 312.

b) S. Censorin. de die natali cap. XXI.

c) S. Dionys. Halic. ant. rom. 1, I. c. 61.

alteste von allen galt d); die phrygische Sage ist auf 7 bis 8 Mungen gleichen Geprages bargeftellt, Die unter Septimius Severus und einigen feiner Rachfolger zu Apamea in Phrygien ges prägt find und deren Echtheit Echel (doctr. num. vet. III. p. 132.) anerkennt e); die des Deukalion f) des Baters der hellenen, stimmt nach ber Beschreibung Lucians (de Dea Syra) am meisten mit der hebraischen überein. Rach einer orientalischen Erbfage follen in Armenien auf bem Berge Miff = ffar, ben niemand wegen eines Bunders mit Jakob, einem Monche aus Etschmiagin, erftiegen hat, Ueberbleibfel uralter Wohnungen fein, und die Stadt, welche Ort des Aussteigens genannt murde, besteht noch am Kuße bes Gebirges Ararat und heißt Nahiddevan g). Rach Berofus, Micolaus von Damask und Joseph zeigte man baselbst, als diese Schriftsteller lebten, die Ueberrefte der Arche und bediente fich des in Staub verwandelten harzes, womit fie überzogen mar, als eines schützenden Seilmittels. In der Zendavesta wird die Gundfluth als die lette große Erdrevolution bargestellt, ziemlich an Die Auswanderung bes Dichemschib (Gem) geknüpft und ber Ginwirfung des Naturfeindes in Gestalt eines Drachensterns ober Rometen zugeschrieben. Sie brach von Guden herein, welches burch die Unregelmäßigkeit unferer Erde und befonders ba= burch bestätigt wird, daß das feste Land sich mit feiner gangen Breite nach Rorben und dem Rordpole hindrangt, mahrend Die großen Spigen aller Welttheile gerade nach Guben gerichtet find. auf welcher Erdhalfte das Meer auch bei weitem überwiegend

d) Diodor. Sic. 1. V. c. 67.

e) Arnob. (contr. gentes 1. V. p. 158.) fpricht von einem Felsen in Phrygien, von welchem Deukalion und Phrrha ihre Steine genommen haben sollen.

f) S. Pindar. Od. Olymp. IX. B. 44. ff. Plato im Timaeus, Aristoteles Meteor. I, 14. Apollodor. Bibl. I. §. 7. Dieser gibt dem Deuzkalion einen Rasten als Rettungsmittel; Plutarch spricht von Tauzben, durch die er zu erfahren suchte, ob die Wasser sich zurückzezogen hätten und Lucian von Thieren aller Art, welche er mit sich eingeschifft hatte u. s. w., vgl. Stolberg Religionsgesch, I. S. 313 ff.

g) S. Moses Choren, ed. Whiston, praef. pag. 4.

ist. Vor ihr war immer Sommer h), erst nach ihr entstand Sommer und Winter, welches auch I. Mos. 8, 22. angedeutet ist. — Nach chaldäischen Sagen des Berosus und Abydenus sagte Saturn dem Xisutris die große Fluth voraus, befahl ihm ein Schiff zu bauen und sich mit den Seinigen und den vierssüßigen Thieren und den Vögeln darin zu erhalten. Er gehorchte dem Befehl des Saturnus, und als das Wasser sich zu verlaussen ansing, schiekte er Vögel aus, welche aber bald zurückkamen, weil sie keine Nahrung fanden: er sandte sie nochmals aus, da kamen sie mit Koth an den Füßen; das drittemal blieben sie aus. Das Schiss war auf einem Verge sitzen geblieben; er ging nun mit den Seinigen heraus, und nachdem er die Erde angesbetet, einen Altar aufgerichtet und den Göttern geopfert hatte, verschwand er.

Die Geschichte von einer allgemeinen Erdüberschwemmung und von der Acttung Roe's (Satyanrala's), wie sie bei den Indiern im Maha-Bharata und mehrern andern indischen Schriften erzählt wird, bietet eine unverkennbare Uebereinstimmung mit der hebräischen dar i). Endlich haben auch die Chinesen und verschiedene amerikanische Bölker, z. B. die Merikaner k) ihre Sagen von der Fluth, und die ersten selbst vom Regenbogen l). Dagegen hat das gewissen Bölkern, z. B. den Aegyptern, Indiern, Chaldäern, Chinesen beigelegte außerordentlich hohe Altersthum, welches man der hebräischen Zeitrechnung entgegensetze, keinen geschichtlichen Grund m), und die von den Alten hinters

h) S. Rhode Religionssystem der alten Perser S. 69 — 85. Link, die Urwelt und das Alterthum, erläutert durch die Naturkunde I. S. 70.

i) S. F. Bopp die Sündfluth aus der Ursprache übers., Berlin 1829. Görres S. 542. B. Jones affat. Abhandl. B. l. S. 260.

k) G. A. v. Sumboldt über die mexikan. Denkmäler.

<sup>1)</sup> Stolberg I. S. 315. B. Jones affat. Abhandl. I. S. 150.

m) Kon den Indiern haben B. Jones (über die Chronologie der Indier Mem. de Calcutta ed. in 8. II. pag, 111. franz llebers. S. 164.), Wilfort (über die Ehronologie der Indier; ebendas. V, 241. über die Ehronologie der Könige von Magadha, Kaiser von Indien, und über die Epochen von Vicramaditiya und von Salivahanna, ebendas. IX. pag, 82.) und Hamilton (Genealogies of the Hindus, Edinb. 1819.) dar:

lassenen astronomischen Denkmåler, z. B. ber Thierkreis zu Densbera, die Thierkreise in den Tempeln zu Esne n) sind nicht so außerordentlich alt, wie man im ersten Enthusiasmus über ihren Fund geglaubt hat; am wenigsten kann behauptet werden, daß die Thierkreise in sich selbst ein bestimmtes und außerordentlich hohes Datum tragen.

## S. 18.

Die Gündfluth nach der Geschichte der Erde.

Für eine allgemeine Fluth, welche unserer Erdoberfläche ihre jetige Physiognomie gab, und mit welcher für die Geschichte aller Lebendigen, sowohl für die mit der organischen Schöpfung im genauesten Zusammenhange stehende Atmosphäre eine neue Epoche begann, sind nicht blos in den Ueberlieserungen der Bölster Zeugnisse vorhanden, sondern auch in der Geschichte der Erde selbst, welche man erst in den neuesten Zeiten auf den Grund vieler und verschiedenartiger Beobachtungen und Untersuchungen entworfen hat (§. 8.).

Man fand überall auf allen Welttheilen und beträchtlichen Inseln in den niedrigsten und ebensten Gegenden, selbst wenn sie bis auf sehr große Tiesen entblößt werden, nur horizontale Lager

gethan, daß ihre Ehronologie ganz unzuverläßig ist. Die übertriebenen Angaben des Berosus, der 430,000 vor der Neberschwemmung annimmt, 35000 Jahre zwischen die Fluth und Semiramis fallen und die benutzen Geschichtbücher sich über einen Zeitraum von 150,000 Jahren erstrecken läßt, haben die andern alten Geschichtschreiber gegen sich und springen als falsch in die Augen. Die richtigere Ansicht über die Chronologie der Chinesen hat J. Klaproth sestgestellt; ihre Fluth sehen sie ohngefähr in dieselbe Epoche wie wir. S. Chousing franz. Uebers. S. 9 ff. Ueber den Werth der ägyptischen Nachrichten f. S. 5.

n) Das hohe Alter der ägnptischen Thierfreise ist widerlegt von Champollion (in s. précis du système hieroglyphique des anciens Egyptiens) und Letronne (in s. recherches pour servir à l'histoire de l'Egypte pendant la domination des Grecs et des Romains 11. in dess. observations critiques et archéologiques sur les représentations zodiacales, qui nous restent de l'antiquité. Paris 1824); auch von Biot (recherches sur plusieurs points de l'astronomic égyptienne. Paris 1823).

von verschiedenen Substanzen, welche ungahlige Mecresprodutte enthalten; ahnliche Lager und ahnliche Produkte, die immer gut erhalten find, in den jungern Lagern ben jegigen gleichen, in ben alten aber ihre eigenthumliche Form haben, in ben Sügeln bis zu bedeutenden Sohen, und zuweilen fo häufig, daß die gange Maffe des Bobens nur baraus besteht, und fo hoch, baß kein Meer bis dahin jest durch eine der befannten Ursachen sich gu erheben vermag, auch nicht blos in lofen Sand eingehüllt, fondern oft in ben festesten Steinen eingeschloffen und mit benfelben nach allen Richtungen verwachsen, alles dieß am auffals lendsten am Juge der großen Bergfetten, wo die Lager aufgerichtet find und vor der Bilbung ber borizontalen erzeugt fein muffen. Mitten gwischen den Meeresablagerungen, felbst zwischen ben altesten, finden sich Lager, welche mit animalischen und vegetabilischen Produkten des Kestlandes und Guswassers erfüllt und zwischen den neuesten Lagern, b. i. benen, Die der Dberfläche am nachsten find, finden fich beren, worin Landthiere in Maffen von Meeresprodukten eingehüllt find. Es muffen also uranfanglich allgemeine Umwälzungen unseres Erdballs Statt gefunden haben, die Katastrophen, welche jene Lager bildeten und verruckten, muffen nicht allein nach und nach die verschiedenen Theile unserer Continente aus bem Schoofe ber Bewaffer hervortreten laffen und bas Becken bes Meeres in feiner Geraumigkeit vermindert haben a), sondern die aufs Trockene gesetzen gandstriche muffen wieder mit Waffer bedeckt worden, das jehige Land vorher schon einmal trocken gewesen sein, und seine Bierfußer, Bogel, Pflanzen und Erdprodutte aller Urt ernahrt haben. muß, da in ben Nordlandern auch Leichen großer Bierfußer, vom Eife eingehüllt, fich bis auf unfere Tage mit haut und haaren und mit unversehrtem Fleische erhalten haben, diese lette Ratastrophe ploglich eingetreten fein, fo daß berfelbe Angenblick, der biefen Thieren ben Tod gab, auch das Land, das fie bewohnten, mit Eis bedeckte, wodurch fie vor der Faulniß gesichert murben.

Bu befonders intereffanten Resultaten führen bie foffilen

a) Dieß erinnert zum Theil an den Zustand der Erde nach ihrer Schopfung vor der Anordnung derfelben f. §. 11.

Chol; bibl. Urdaologie.

Rnochen. Go fdwierig auch befonders die der Bierfußer gu beftimmen find, fo haben boch neuere Naturforscher, vorzüglich Cuvier (über die fossilen Knochen) nach gewissen Grundfaten, welche die vergleichende Anatomie an die hand giebt, die Ueberrefte von mehr ale hundertundfunfzig Gaugethieren oder eierlegenden Bierfüßern flaffificirt. In Unfehung des Berhaltniffes ber Thierarten zu ben Gebirgslagern hat man fich überzeugt, daß überall bie eierlegenden Bierfuger weit früher vorkommen, als die lebendiggebarenden, daß fie felbst haufiger, ftarter und mannigfaltiger in ben alteren Lagern find, ale an ber heutigen Dberflache, mahrend Umphibien und Fische unter ber Rreibe in ben Gebirgslagern fich finden. Die Rnochen der heutiges Tages unbefannten Thiergattungen erfullen vorzüglich bie regelmäßigen, aus bem Gugwaffer abgesetzten, Steinbante und gewiffe fehr alte burch Ueberschwemmung erfolgte Ablagerungen, welche hauptfächlich aus Sand und abgerundeten Geschieben gusammengesett find und wahrscheinlich die ersten Unschwemmungen jener alten Welt bilben. Die berühmteften unbefannten Arten befannter Gattungen finden fich gewöhnlich nicht bei jenen alteren Gattungen, fondern nur in den angeschwemmten Lagern bald mit Sees bald mit Sußwaffer : Conchilien zusammen und die Knochen noch lebender Thiers arten nur in ben letten angeschwemmten Ablagerungen, welche an den Flußufern ober auf dem Boden alter Teiche ober ertrodneter Morafte fich gebilbet haben ober in Torfmooren ober in Spalten und Sohlen einiger Felfen, oder endlich wenig von ber Dberflache entfernt. Es muß also wenigstens eine Beschlechtsfolge in der Rlaffe der Bierfußer Statt gefunden haben, ehe Die Dberflache ber Erbe ihre jegigen Bewohner erhielt, auch an= genommen werden, bag bie heutiges Tages unbefannten Thiergattungen in gang andern Erdstrichen ober Belttheilen mohn= ten, als bie noch lebenden ober doch befannten, um in gang verschiedene Lager gebracht werden gu fonnen b).

b) Man könnte ihr gangliches Berschwinden von der Erde mit Sulfe der hebräischen Ueberlieferung erklären, indem man annimmt, als Bewohner gang entgegengesetzter Continente waren sie für Noah unerreichbar, um in die Arche ausgenommen werden zu können.

Da noch keine Menschenknochen unter ben sossissmen gesunden worden sind, so können wohl die Menschen nur einige beschränkte Gegenden bewohnt haben, oder ihre Knochen sind mit Ausnahme der Fortpflanzer unsers Geschlechts auf dem Boden des heutigen Meeres verschüttet worden: ihre Niederlassung in denjenigen Ländern, worin sossile Landthiere gefunden werden, d. i. im größten Theile von Europa, von Usien und Amerika, ist gewiß nicht blos neuer als die Umwälzungen, welche diese Knochen verschütteten, sondern auch neuer als diejenigen, welche die Knochen enthältende Gebirgslager entblößten; also jünger als die letzte Revolution, welche die Erdkugel erlitten hat e). Was die unzähligen Versteinerungen der Pflanzenwelt betrifft, so ist bemerkenswerth, daß die meisten bis jett bekannt gewordenen den Südländern angehören.

Wenn wir die Geftaltung ber Erde, wie fie aus der letten allgemeinen Ueberschwemmung nach und nach hervorgegangen ift, genauer beobachten, fo fieht man beutlich, daß diese nicht fehr alt fein kann. Deffen wir die Wirkungen von den in der Jestzeit thatigen Urfachen, welche zur Beranderung der Dberfläche unfes rer Continente beitragen, und vergleichen wir das Resultat davon mit benjenigen Wirkungen, welche feit Anbeginn der Thatigkeit iener Urfachen erfolgt find, fo kann man ohngefahr bie Epoche bestimmen, in welcher diese Thätigkeit begonnen hat, welche nothwendig eine und diefelbe fein muß mit berjenigen, in ber Die Continente ihre heutige Gestalt annahmen oder der lette plögliche Burudtritt bes Waffere Statt fant. Es ift bieg ber Beitpunkt, in welchem bie fleilen Bergmanbe anfingen gufammengufturgen und an ihrem Sufe Sugel von Trummergesteinen gu bilben, in welchen unfere heutigen Fluffe gu ftromen und Uns schwemmungen gu bilden, unfere heutige Begetation fich gu verbreiten, ju vermodern und Dammerbe gu bilden, unfere fteilen Geftade von dem Meere ausgefreffen und unfere Dunen burch

c) Nach der Ueberlicferung der Hebraer beträgt der Zeitraum zwischen der Schöpfung des Monfchen und zwischen der Gündfluth etwa 1650 Jahre: auch dieß läßt um die Zeit ihres Eintreffens keine große Bevölkerung der Erde voraussetzen.

ben Wind aufgeschüttet zu werden angefangen haben; so wie nicht minder mit dieser Spoche die Zeit zusammenfallen muß, in welcher zuerst die Menschen sich wieder verbreiteten und an densienigen Orten sich vorzugsweise niederließen, deren natürliche Besschaffenheit es zuläßig machte oder begünstigte. Trennt man die Hüßbehnung der Anschwemmungen, z. B. am Po, Rhein, Nil; durchbohrt man die Torsmoore bis auf den sesten Boden; untersucht man die Größe der Aushöhlungen der steilen Gestade und den Umfang der Dünen, so kann man die Zeit berechnen, die ste den den konnten, um ihre jezige Gestaltung zu erhalten und man erhält ungefähr den Zeitraum, der auch nach der Bössergesschichte zwischen der Sündsluth und der Testzeit liegt.

Menn daher irgend ein Gegenstand der Geologie feststeht, so ist es der d), daß die Oberstäche unserer Erde eine große und plößlich eingetretene Umwälzung erlitten hat, deren Spoche nicht wiel über 5 bis 6000 Jahre hinausreichen kann; daß durch diese Umwälzung derjenige Theil des sesten Landes, auf welchem vormals die Menschen und die heutiges Tages bekanntesten Thiere wohnten, in Abgründe versenkt worden und gänzlich verschwunden ist; daß dieselbe Umwälzung dagegen den Boden des vorherigen Meeres auss Trockene gesest und dadurch das jezige bewohnte Festland gebildet hat; daß seit dieser Nevolution die kleine Zahl Individuen, welche dieser Katastrophe entgangen sind, auf der neuen auf das Trockene gekommenen Erdoberstäche sich verwerbreitet und vermehrt hat.

Aber die jest bewohnten Lander, welche durch die lette Ums wälzung auf das Trockene gesetzt worden sind, waren schon vorsdem bewohnt, wenn auch nicht von Menschen, doch wenigstens von Landthieren, folglich hatte auch dieses Land mindestens bei einer vorgängigen Umwälzung schon unter Wasser gestanden, und wenn die verschiedenen Folgen von Thieren, deren Ueberreste wir darin sinden, zu einem Schlusse berechtigen, so hat dasselte viels leicht schon zwei bis drei Meeres Frruptionen erlitten.

d) Dieß ift die allgemeine Schluffolge, welche Euvier in Nebereinstimmung mit de Luc, Dolomieu und andern großen Raturforschern in Beziehung auf die Epoche der letten Erdrevolution macht.

#### S. 19.

Die Erde und ihre Bewohner nach Beendigung der Gundfluth. Die Sprachverwirrung.

Durch diefen letten ploglichen Burudtritt ber Fluthen in ihre bestimmten Raume erhielt die Erde ihre klimatische Beschaffenbeit, die überall immer in der hauptsache die namliche geblieben ift und ihre Gestalt, welche wenigstens im Wefentlichen sich bis jest nicht verandert hat, indem ihre Meere mit deren Inseln und ihre Welttheile mit beren Gebirgen, Flufgebieten und gangen Dberflache feine Spur von beträchtlichen Umwandlungen zeigen. Es begann fich im Innern der Erde wie oberhalb berfelben bas regfte Leben zu entwickeln, Die mannigfaltigften chemischen Progeffe gestalteten Gesteine und Metalle, aus dem überall zerftreut liegenden Samen keimte die Pflanzenwelt hervor, die Thiere vermehrten und vervielfältigten sich und der Mensch ließ sich fast in der Mitte des größten Welttheils in der Nahe des Gebirges Urarat nieder. Noah mit seinen drei Söhnen Schem, Japhet und ham, zeigte fich gegen ben rettenden Gott daufbar I. Dof. 8, 20. 21., diese vermehrten fich gemäß dem erklärten göttlichen Willen 9, 1 ff. und wurden auch nach den Nachrichten anderer Bölfer die Hauptstammväter der Menschheit a). Die Bermehrung

a) In der Sagengeschichte der meisten Bölker finden wir die Idee von drei ursprünglichen Menschenstämmen, die von einem Stammvater ausgegangen sind; selbst für die Berauschung Noah's, seine Entblößung, die Bedeckung durch die zwei Söhne Schem und Japhet, und für den gegen Cham ausgesprochenen Fluch lassen sich Parallelen nachweisen; s. Stolberg S. 311. 320 ff. Görres S. 605—607.

Der Abstammung aller Menschen von einem einzigen Stamme steht die auffallende Berschiedenheit des Knochenbaus und der Hautsfarbe eben so wenig entgegen wie die große Verschiedenheit der Sprachen einer einmal dagewesenen Ursprache, der Mutter aller übrigen: alle gehören zu einer Art: denn die Unterschiede, welche einen Stamm auszeichnen, kommen größtentheils einzeln und zerzstreut auch bei andern Stämmen vor und von dem weißesten Europäer bis zum schwärzesten Reger ist eine stete Folge von Zwischenfarben ohne schafe Unterschiede: der Unterschied ist von dem vers

erfolgte fo schnell und in einem fo hohen Grabe, bag man fich bald veranlagt fand eine fruchtbarere Gegend aufzusuchen: man fand fie am Euphrat, in der Chene Schinear; fie regte aber auch das Gefühl der Kraft auf und dieses den Uebermuth, der fich barin aussprach, daß man einen Thurm zu bauen fich vermaß, welcher ber Bereingungspunft jener Kraft fein follte. So fehr war das Bertrauen des Menschen auf Die verheiffene Fürforge Gottes ichon nach Verlauf von wenigen Jahrzehnben gesunten, bag man gegen hohere Ginwirkungen fich burch Rraftaufgebote fcuten ju muffen glaubte. Aber Gott legte ihnen ein unüberwindliches Sinderniß in den Weg, welches fie nothigte das Werk aufzugeben: er verwirrte ihre Sprache oder begrunbete durch befondere Fugung die Berschiedenheit der Sprachen. Was die Philosophie der alten und neuen Zeit durch Theoricen über die Sprachentstehung zu erflaren gesucht hat, erzählt in Ues bereinstimmung mit alten Sagen b) die Ueberlieferung der Debraer, I. Mos. 11, 6 ff. auf eine gang einfache Beife, die gugleich den grammatifchen Bau und Wortreichthum der altesten uns bekannten Sprachen in ihrer ursprünglichen Gestalt für sich hat. So ist es von den Sprachforschern allgemein anerkannt, daß das Altpersische, Sansfrit, Altgriechische, Altlateinische und Altbeutsche ober Gothische in jeder Hinsicht viel Berwandtschaft haben, wodurch deren gemeinschaftliche Abstammung von der Sprache ber Familie Japhet mahrscheinlich wird; so wie auch Die nahe Bermandtschaft ber fogenannten femitischen Dialefte und

schiedenen Klima bemirkt; f. Link, die Urwelt und das Alterthum. B. II. S. 59 ff.

b) Eine assvrische Sage erzählt Abndenus bei Euseb. praepar. evang. 1. 9. c. 14.; Eupolemus (a. a. D.) sagt: Babet sei gebaut worden von den Siganten, die der Sündssuth entronnen; sie haben einem berühmten Thurm erbaut und als dieser durch Gottes Kraft zerstört wurde, seien sie alse zerstreut worden. — Nach Berosus kamen die Geretteten auf Befehl einer Götterstimme wieder nach Babel und stellten das schon vor der Fluth bestandene wieder her. Hieher gehören vielleicht auch die Mythen der Griechen von dem Kampse der Giganten mit den Göttern. Eine Sage worin Nimrod die Hauptverson ist, vgl. bei Joseph. Alterth. I. 4.

beren Burudfuhrung auf die Sprache ber Kamilie Gem unbestritten ift, mahrend die Sprachen ber Samiten in ihrer frubern Weftalt und gang unbefannt find. Die Folge von biefer Sprach. verwirrung war, bag fich bie Roachiden in gang verfchiebene Lander gerftreuten und von beren fpateren Bevolferung Die Grunds lage wurden c), fo wie und bieß im Rap. 10 bes erften Buchs. Mofes bargeftellt und von allen geschichtlichen Anzeigen und uralten Sagen bestätigt wird. Diese wiffen von ber Ginmanderung irgend eines ganzen Bolkes aus Europa, Afrika ober Amerika nach Affen nichts: wahrend bie alten affatischen Bolfer immer ihren affatischen Ursprung behaupten und bie Bolfer anderer Welttheile immer als Ankommlinge aus bem gemeinschaftlichen Mutterlande Affen bezeichnet werben. Gbenfo findet man bort alles andere beisammen, mas erft fpater bei andern Boltern gergreut vorkommt; bort find die altesten Reiche, die altesten Monnmente menschlicher Runft, Die altesten Sprachen; bort blubten Runfte und Wiffenschaften schon, ale noch tiefe Unwiffenheit die

c) Die erften Bewohner von Griechenland maren Pelasger, Ankomm. linge über das Meer, also aus Affen, wohin auch ihre Mythologie und Sprache weifet; Italien erhielt feine altefte Bevolferung aus dem Drient, ihre Sprache und Mythologie mar griechisch; die Germas nen find affatifcher Abfunft, ihre Sprache und Gebräuche deuten barauf hin (f. Fr. Schlegel Weish. u. Sprache der Indier, S. 189 ff Creuzer Symbolif B. II. Ritter Borhalle u. A.; gothifche Bolfer hatten, nach Abel Remufat, im Mittelpunkte der Tartarei ihre ursprünglichen Bohnfige; die Relten find ihrer Religion und ihrem Priefterftamme nach ebenfalls affatischen Ursprungs ( Mone Gefch. des nördlichen Beidenthums. Stolberg Religionsgefch. I. S. 333); die Glaven find die Scuthen des Berodot, deren Stammfit die Ruften des fcwarzen Meeres, des Ural : Sees und die Ufer des Jarartes maren, (f. Rennel geographical system of Herodot G. 46. 47.); die Mordlander wohnten ursprünglich am ichwarzen Meere. Bas die Ufrifaner betrifft, fo unterscheidet ichon Berodot (1, 4.) nur zwei einheimische Bolferftamme, die Lybier und Aethiopier, die andern find eingewanderte von Uffen, aber auch die Abstammung jener Bolfer, fo wie insbesondere der Megnpter aus Indien ift als mahricheinlich angufeben, fo wie auch die der Amerikaner aus Affen auf den Grund ihrer eigenen Cagen jest allgemein angenommen wirb.

andern Welttheile bedeckte und ihre Bildung ift einheimisch, nicht aus andern Welttheilen übertragen.

### S. 20.

Bevolferung der Erde durch die Noachiden. Stammtafet I. Mof. 10.

Rurge aber unschätbare Nachrichten von der Zerstreuung ber Roadiden und von der durch fie bewirkten Bevolkerung ber Erde liefert und bie Bolfertafel I. Mof. 10. Die Namen einzelner Manner, welche den hauptbestandtheil biefes Stammbaums ausmachen, bezeichnen gewiß Bolfer: da mitten unter ben Perfonens namen nicht nur Ramen mit Pluralendungen fiehen, fondern auch folche, welche nach bem bebraifchen Sprachgebrauche, vermoge ihrer Endung, wirklich Bolfernamen find und felbst einige, Die nur als Landernamen vorkommen. Einige find uns unbes fannt, theils weil sie in ber heiligen Schrift nicht mehr vorkoms men, und wegen zu großer Entfernung von den Sebraern nicht mehr in Beziehung zu ihnen fommen fonnten, theils weil die Dadurch bezeichneten Stämme fehr fruh zu Grunde gegangen find. Die meiften aber haben Aehnlichkeit mit den Benennungen diefer Bolfer bei ben fpateren Morgenlandern: baburch und burch anbere Beweise, unter benen die Sprachvermandtschaft der wichtigste ift, werden die angegebenen Bolferverwandtschaften vollkommen bestätigt a) und anderswo ift wenigstens fein wesentlicher Grund

a) Rgl. besonders S. Bocharti geographia sacra, cuius pars prior, Phaleg, de dispersione gentium et terrarum divisione sacta in acdiscatione turris Babel; pars posterior, Chanaan, de coloniis et sermone Phoenicum agit Caen 1646 u. 1651 in Fok. Francos. 1674. 4. Opp. omnia Lugd. 1712. Vok. I. und I. D. Michaelis spicilegium geographiae Hebraeorum exterae post Bochartum, P. I. Gotting. 1769. P. H. ebend. 1780. 4. I. R. Forsteri epist. ad I. D. Michaelis, kuius spicilegium geographiae Hebraeorum exterae iam confirmantes iam castigantes Gotting. 1772. 4. Die mit der hebraischen übere einstimmende Ueberlieferung von der Vertheilung der Erde unter Noah's drei Söhne, wie sie sich bei den Arabern und Versern erhaften hat, vost, bei Herbelot biblioth. orient. unter dem Artisel Nuhu de Guignes in der Geschichte der Hunnen u. Türfen B. I. S. 111.

Die Korschungen der Geschichte uber die ätteste Geschichte einzele

får das Gegentheil vorhanden, z. B. bei dem mas von der Abstammung der Philister und Kretenser gefagt wird.

Bu ben Nachkommen Saphets werden gerechnet:

- 1) Gomer (die Rimmerier, auf der nördlichen Kuste des schwarsen Meeres); davon stammen Afchkenas (ein unbekanntes Bolk, vielleicht zwischen Armenien und dem schwarzen Meere), Riphat (die Bewohner der Riphäischen Gebirge) und Thogarmah (Armenier).
- 2) Magog (bie Bewohner bes Raufasus und ber ihm benachs barten Gegenden, die Scythen).
- 3) Madai (die Meder).
- 4) Javan (die Jonier, Griechen), wovon Elischah (die Heles nen in engerer Bedeutung), Tharschisch (Tartessus im südlichen Spanien), Kittim (die Bewohner Epperns und anderer griechischen Inseln nebst den Macedoniern), Dos danim (die Dodonäer in Spirus).
- 5) Thubal (die Tibarener in Pontus).
- 6) Meschesch (die Moscher auf ben Moschischen Gebirgen zwischen Iberien, Armenien und Rolchis).
- 7) Tiras (die Thracier oder die Anwohner des Flusses Thiras, Oniester).

Nachkommen Cham's find:

ner Bolfer beschäftigen fich gewöhnlich auch mit Rachweifungen ihrer Bermandtichaft unter einander und ihrer Abstammung. Die gemeinschaftliche Abstammung der meiften fubwestasiatischen Stämme von demfelben Stammvater (Sem) ift durch die Aehnlichkeit ihrer Sprachen, Sitten, Gebräuche und Heberlieferungen außer allen Zweifel gefest; eben fo die der Indier, Perfer, Gothen und Bellenen von Saphet, f. 5. 21. Auch die Stammgemeinschaft der alteften Bewohner Aegyptens, Indiens, des gludlichen Arabiens und Babyloniens hat man mit vollgültigen Gründen gezeigt. Für die Bermandtschaft indischer und ägnptischer Stämme fpricht, daß die schwarzen nubifchen Stämme mit den Indern große Alehnlichkeit haben; das Bild des Sarpokrates ju Tentyra, auf der Lotosblume figend, ift dem des Bifdnu fo ahnlich, daß die Geapons vor demfelben anbetend niederfielen; Berührungspunkte indischer und agoptischer Religion finben wir auch in der Berehrung des Stieres, des Lingams, ber Lotosblume und der Giftschlange.

- 1) Eusch (die Aethiopier und süblichen Araber), wovon Kimerob, der erste König von Sinear (Babylonien), wo er die Städte Babel, Erech (Aracca), Ealneh (Ktessphon) und Accad anlegte; Seba (Meroe), Chavilah (die Chauslotäer im südlichen Arabien), Sabtha (Sabotha im südlichen Arabien), Nagma (Rhegma im südöstlichen Arabien am persischen Meerbusen; davon Scheba und Dedan) und Sabthecha (die Bewohner der Ostfuste Aethiopiens) abstammen.
- 2) Mizraim (die Acgyptier). Abkömmlinge sind: Ludim und Ananim (afrikanische Bölker), Lehabim oder Lubim (die Libner), Naphtuchim (die Bewohner des Landstrichs Rephetys am Sirbonischen See, auf der Grenze zwischen Aegypten und Asien), Patrusim (die Bewohner des ägyptischen Bezirks Pathures), Casluchim (die Kolchier, wovon die Philister an der südlichen Küste Palästina's und die Kaphtorim auf der Insel Kreta abstammen).
- 3) Phut (bie Mauritanier).
- 4) Kanaan (die Bewohner von Palastina und der sprischen Kuste), davon Rammen die Sidonier, Chetiter, Jebusister, Emoriter, Girgestter, Cheviter, Arkiter, Siniter, Arvaditer, Zemariter, Chamatiter (f. §. 23.).

Cemiten find:

- 1) Clam (die Ginwohner der Landschaft Elymais in Persien).
- 2) Aschur (Affprier), von welchen die Stadte Ninive, Rechosbot, Chakach und Resen erbaut wurden.
- 3) Arphachschad (die Sinwohner des nördlichen Theils von Assprien). Abkömmlinge sind: Schelach, von welchem. Ster (Stammvater der Hebräer) abstammt, und von dies sem Peleg und Joktan (bei den Arabern Kachtan), Stammwater der folgenden arabischen Stämme: Almodad, Schasleph, Chazarmaveth, Ferach, Hadoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Scheba, Ophir, Chavila, Jobab.
- 4) Lud (wahrscheinlich ein athiopisches Bolf).
  - 5) Aram (die Einwohner Spriens und Mesopotamiens). Abs fommlinge sind : Uz, Chul, Gether, Masch.

Bon diesen verschiedenen Zweigen ber brei Gohne Noah's

waren bie meisten ben Sebraern aus ber Ueberlieferung nur bem Ramen nach befannt und werben in unfern heiligen Schriften nicht mehr erwähnt, obgleich fie wie die Indier, Battrier und Chinefen schon in ben altesten Zeiten machtige Reiche bilbeten. Einige bagegen blieben mit ihnen entweder in beständiger Beruhrung ober kamen boch in Beziehungen zu ihnen, wie von ben Cemiten, zu benen fie felbit gehorten, die Abkommlinge Arphachs fchab's, Aram's, Afchur's und Clam's und von ben Chamiten die Abkömmlinge Kanaan's, Migraims und Cusch's. Kast alle scheinen schon in ben fruheften Zeiten von jenen Landern Befit genommen zu haben, die von ihnen ben Namen erhielten : benn alle hatten ihn uranfänglich, schon in ben Zeiten, in welche ihre Geschichte reicht, wie bieß von G. Bochart und J. D. Mis chaelis nachgewiesen und durch die neuesten Forschungen immer mehr bestätigt wird. Um meisten hielten fich die Gemiten que fammen: sie schlugen ihre Wohnsitze fast in ber Mitte ber bamals bekannten Erbe, vom Euphrat westlich bis ans mittellandische Meer und oftlich bis nach dem Drus hin auf, und haben beshalb und wegen ber gleichformigen klimatischen und phyfischen Beschaffenheit ber von ihnen bewohnten Lander in jeder Beziehung die meifte Stammverwandtschaft bewahrt. Die Japhetiten bevölkerten das nordwestliche Affen und Europa, also die verschiedenartigsten himmelestriche, und ihre Sprache, Sitten und Gebrauche maren baher im Laufe ber Zeit großen Beranderungen unterworfen. Die meiften Wechselfalle scheinen auch in Unfehung ihrer Wohnsitze die Chamiten erfahren zu haben : fie ließen fich hauptfächlich in Afrika und in einem Theile von Sinteraffen nieder, mahrend ein Theil berfeiben am Euphrat, ein anderer im füblichen Arabien, und wieder ein anderer in den fprischen Ruftenlandern anfange wohnte, aber von den Semiten theils verdrängt murbe, theils mit ihnen zusammenschmolz.

# S. 21.

Allgemeine Bemerkungen über die natürliche Beschaffenheit bes biblischen Schauplages.

Die Lander, beren Bewohner einst die hebraer und die mit biefen in Beziehungen stehenden Bolter maren, find Megopten,

Palaftina, Phonizien, Sprien, Arabien, Mefopotamien, Berfien und Medien. Da wir aus dem Zeitraume von Roah bis Moses überhaupt nur sehr wenige Nachrichten haben, so erfahren wir über ihre damalige naturliche Beschaffenheit nur wenig, und ich will daher hier nur einige allgemeine Bemerkungen bar= über machen, bas Rabere für bas zweite Buch vorbehaltend. Die Dberfläche des nordwestlichen Afrika's und des sudwestlichen Miens, mo jene Lander liegen, ift wie die der Erde überhaupt, feit der Sündfluth immer, und insbesondere in den elfhundert Sahren von Roah bis Mofe, Diefelbe geblieben. Die bekannten Urfachen, welche bie Beranderungen ber Dberflache unferer Cons tinente bewirken : ber Regen und bas Schmelzen bes Gifes, Schnee's u. f. w., welche bie steilen Gebirge gerftoren und ihre Trummer an den Gehangen aufhaufen; die fliegenden Gewäffer. welche jene Trummer mit fich fortreißen und fie bort niederlegen, wo ihr Lauf gemäßigt wird; das Meer, das die hohen Ruften unterwühlt, um fie in Klippen zu verwandeln, und auf ben flachen Ufern Sandhugel aufwirft, die der Wind auf die benach= barte Chene wehet; und endlich die Bulkane, welche die festen Schichten durchbrechen und ihre Auswurfe aufthurmen oder umher verbreiten, haben auch dort, wie überall, zur Beränderung beigetragen, aber feine wefentliche bewirft. Durch Unschwemmungen hat ber Mil bas untere Aegypten, bas Unfangs ein Bestandtheil des Meeres war, gebildet a), auch in der Folge das felbst mehrere feiner Kanale und Mundungen verlohren. und burch ben Sand, welcher vom Meere aus nach der Bufte und von da weiter getrieben wurde, hat Aegypten mehrere seiner benachbarten fruchtbaren Thaler verlohren : aber bas Milthal wurde gewiß nicht verandert. Das nordöftliche Palaftina maa wie bas sudwestliche Sprien durch Bulfane einige vorher nicht

a) Herodot (Euterpe 7 und 15) sagt, daß die ägyptischen Priester ihr Land als ein Geschenk des Nils ansahen. Es ist so zu sagen, fügt er hinzu, erst ganz neulich, daß das Delta and Tageslicht gekommen ist. Aristoteles (Meteor. I. c. 14.) bemerkt schon, daß Homer von Theben spreche, als wenn diese Stadt allein in Aegypten gewesen wäre, und daß er Memphis noch nicht erwähne.

vorhandene Sugel und Thaler erhalten haben und burch eine gang außerordentliche Naturerscheinung murbe bas suboftlich gelegene Thal Siddim in das tobte Meer umgewandelt, wodurch auch der Lauf des Jordan aufgehalten ward (§. 22.), aber außers dem läßt fich feine Spur einer wesentlichen Beranberung ber Oberfläche Palaftina's nachweisen : die Berge, Thaler, Gbenen, Kluß und Seegebiete find mit ihrer Pflanzen, und Thierwelt im wesentlichen immer biefelben geblieben. Das Meer hat an bie Ufergegenden Arabiens Sand geworfen, Felfen ausgeholt und zerstört, dadurch die Landstraße Babelmandeb gebildet und die Meerenge vernichtet, die auch im Guden diefe halbinfel mit Ufrika verband; auch find in Urabien durch Bulfane manche Thaler und Sugel ins Dasein getreten und im nordlichen Arabien, wie auch im sublichen Sprien, in ben mittlern Gegenden von Mesopotas mien und in Persien durch Sand manche fruchtbare Gegend verschüttet worden, aber ber hauptsache nach sind alle diese unermeglichen gandstriche fo geblieben, wie fie aus ber allgemeinen Erdüberschwemmung hervorgegangen waren. Wir wissen auch von feinen wesentlichen Beranderungen in den Gebirgsfetten, Bergen, Flufgebieten und Ebenen von Mofes Zeit bis auf bie unfrige; außer daß der Cuphrat, welcher wie der Tigris, in den armenischen Gebirgen entspringt, von Rorden nach Guden, mit Diesem parallel, bis in ben perfischen Meerbusen sich ergoß, feine frühere Mündung verändert und sich einige Meilen vor der Münbung bes Tigris mit diesem vereinigt hat. Auch die Pflanzenund Thierwelt war baselbst von jeher in die überaus fruchtbaren Flufgebiete und Thaler zusammengedrängt, mahrend die großen Steppen und Wüsten Arabiens, Spriens, Mesopotamiens und Perfiens immer den traurigften Anblick der Berödung dargeboten haben.

# S. 22.

Ueber die Umwandlung des Thales Siddim in das todte Meer. I. Mos. 19, 24, 25.

Die einzige ungewöhnliche Beränderung, welche bie Oberfläche bes biblischen Schauplatzes erfahren hat und über welche wir, ba fie ganz außerordentlicher Art ift, näher benachrichtiger werden, ist die Umwandlung des Thales Siddim in das tobte Meer.

Diefes Thal lag im sudoftlichen Theile von Palastina, war feiner Lange nach gegen Beften und Often von Sugelfetten bes grengt, ftand nordlich und fublich mit Chenen in Berbindung, muß etwa zwolf Meilen lang, an ben breiteften Orten funf Meis len breit gewesen fein, ober 25 geographische Quadratmeilen in feiner Oberflache enthalten und etwa feche Tagereisen im Ums fange gehabt haben. Der Jordan floß burch baffelbe von Norden nach Guben, bemafferte es nach allen Richtungen, feste feinen Lauf fort burch bas nordliche Arabien, wo fein ehemaliges Bett noch fichtbar ift, und verlor fich im Canbe ober ergoß fich in ben öftlichen (alanitifchen) Bufen des rothen Meeres. Der Boben war wegen ber barin befindlichen Salzlager mit Salz vermifcht und, wie noch jest viele Thaler in Affen und Afrika, zum Theil damit angefüllt; er mar voller Gruben von Erdpech, I. Mof. 14, 10. und fo fruchtbar burch feine Quellen und vom Jordan bemafferten Ranale, daß bas Thal einem Garten Jehovens, dem Cande Meanptene verglichen, b. h. ben fruchtbarften und angenehmften Gegenben ber Erde gleichgesett werben konnte 13, 10. Es hatte ichon vor Abrahams Zeiten eine beträchtliche Bevolkerung und bie fünf Stabte Sodoma, Gomorra, Abama, Zeboim und Bela (Boar) mit eben fo vielen Ronigen. Diefes fruchtbare Thal wurde burch göttliche Fügung ploglich um das Jahr 390 nach ber Gundfluth in einen See umgewandelt, welcher Tod und Berberben um fich verbreitet und beshalb bas tobte Meer, wegen feines ungewöhns lich falzigen Baffere in ber h. Schrift bas Salzmeer, heißt. Diefes hat gang bie Lage und Große bes Thales in einer bochft unfruchtbaren Gegend. Gein Waffer ift funfmal falziger als bas falzigste Meerwaffer, da 1000 Theile Baffer 244 falzfaure Magnefia, 106 faure Ralferde und 78 Theile falgfaures Natron geben, fo bag fein lebendiges Wefen in und um baffelbe bleiben noch weniger bestehen fann, und Laften barin getragen werben, bie im Dzean zu Boden finten murben. Die Ausdunftung ift fo groß und eben fo die Beladung feiner Dunfte mit Salgtheilen, daß bie Rleider ber in feiner Rabe befindlichen Personen mit einer Salgfruste überzogen werben. Die am sublichen Theile

gelegenen Sugel scheinen jest noch voll Galz zu sein und auch Die Erbe ber nordlich gelegenen Gbene ift damit getrankt, wovon viele Salzgruben zeugen. Um füdwestlichen Ufer befinden fich Pechquellen, wie die in ber Wegend bes ehemaligen Babyloniens und die am kaspischen Meere und auch im Meere felbst muffen fich beren noch viele befinden. Gie werden durch unterirdische Site geschmolzen, steigen von Zeit zu Zeit in fluffiger Gestalt über ben Spiegel bes Waffers empor, an beffen Dberflache fie wegen der Ralte des Wassers nach und nach verharten und zwar in Studen, die fo groß find, daß fie eine Rameellaft bilden und bie in stürmischer Jahreszeit ans Ufer geworfen werden. In feiner Nahe find vulkanische Produkte, einige bestehend aus hydrochlorinfaurem Natron, Sydrat, fohlenftofffaurem Ralf, Riefels erde, Eisenoryd, Tonerde; überall ift viel Schwefel und bas Maffer enthalt viele Schwefeltheile. Alle biefe Erscheinungen bes Meeres felbst und seiner Umgebungen find so eigenthumlich, daß keines der Agentien, deren fich die Natur gewöhnlich noch heut zu Tage bedient, wurde zugereicht haben, fie hervorzubringen. Gang außerordentliche Urfachen muffen hier mitgewirkt haben und biefe nennt und die Ueberlieferung ber Bebraer. I. Mof. 19, 24. 25 heißt es: Da ließ Jehova über Sodoma und über Gomorra) Schwefel und Fener regnen vom himmel herab b), und ver-

a) hier find nur die beiden vornehmsten Städte genannt; Adama und Zeboim find mit inbegriffen 14, 2. V. Mos. 29, 22. Hosea 11, 8.

b) Gewöhnlich erklärt man diesen Regen bloß von einem großen Gewitter, wie Ps. 11, 6. Ezech. 38, 23.: aber diese Stellen sind poetisch, und können hier nicht in Betracht kommen; auch ist in ihnen von keinem Schwefelregen die Rede. Strabo's Meinung, als ob das Meer durch ein heftiges, mit Fenerausbrüchen begleitetes, Erdbeben bewirkt worden sei, ist mit seiner gegenwärtigen Beschaffenheit unvereinbar. Die in seiner Nähe besindlichen vulkanischen Produkte sind aus frühern Zeiten, die Asche aber, welche die Umgegend bedeckt, rührt von Pflanzen und Baumstämmen her, welche das Salz, Netri und die Sonnenhise verbrannt haben. Außer Strabo (geogr. l. 16, c. 5, §. 42.), wo von dreizehn Städten, die zu Grunde gingen, die Rede ist, sprechen auch Diodor (l. 19), Tacit. (Hist. l. 5, e. 7.), Plin. (histor. nat. l. 2, c. 10.) von dem Meere; vgl. auch Il Joseph. Alterth. I, 11, §. 4., jud. Rr. 4, 8, §. 4.

tilgte bie Stadte, bie gange Gbene, alle Ginwohner ber Stadte und bas Gewächs bes Felbes. Alfo ein entzundeter Lufts schwefel, ber in einer Gegend, bie Ueberfluß an Schwefel und Naphta hat, in Menge durch eine Gewitterwolfe in die Sohe gezogen, von einem eleftrischen Funten entzundet werden und, wie noch jest oft am faspischen Meere, in Neuengland und überhaupt in heißen Gegenden, in der Gestalt eines Regens als eine brennende bituminofe Materie gur Erbe fallen fann, regnete herab, entzundete das Pech und dieß mußte, da verschiedene brennbare Stoffe gusammenwirften , und besonders Dech nebst bem Salze, welche vereinigt fich noch mehr entzünden und brennen, die gange Gegend unterminirte, nothwendig eine plobliche und große Umwandlung zur Folge haben. Das Feuer mußte hier besonders zerftorend wirken, die oberen Salz- und Pechlagen mußten sich zum Theil aufzehren, das Thal sich fenken, vertiefen und überschwemmt werden, wodurch bas todte Meer mit allen ben ermahnten Eigenschaften entstand. Durch göttliche Rugung founte bei diefer ploplichen Entzundung und Umwandlung fein Bewohner der Städte dem Untergange entrinnen; auch die vier vornehmsten Stadte Sodoma, Gomorra, Adama und Beboim gingen zu Grunde, ohne daß von ihnen eine Spur bemertbar ware: nur Loth mit feiner Familie ward gerettet. Gin gottliches Strafgericht, das fo bestimmt vorherverfundigt und fo fehr verwirft war wie dieses, bei dem so viele Naturbeachenheis ten gang ungewöhnlich zusammentrafen, bas Thal und feine Bewohner plotlich und ganglich vernichtet und durch augenscheinliche gottliche Fügung nur Loth und beffen Ungehörigen gerettet wurden, mußte den tiefften Gindruck bei allen, die davon horten. machen und darum wird in ber heiligen Schrift beständig barauf hingewiesen.

# S. 23.

Die ersten Bewohner von Aegypten, Palästina, Syrien, Arabien, Mesopotamien, Persien und Medien.

Die Namen ber Stämme, welche fich in den S. 20. bezeichs neten Landern zuerst niederließen, find in der Bolfertafel I. Mof. 10. enthalten (S. 19.) und durch gelehrte Forschungen naher be-

stimmt, aber ihre Wanderungen und ihre fruhere Beschichte ift und ganglich unbefannt, ba fich in unferer hauptquelle, bem erften Buche Mofes, an die Ergablung von ber Bolfergerftreuung die der Stammvater ber Ifraeliten unmittelbar anschließt und fast ausschließlich mitgetheilt wird. Der Stamm, welcher Megnp. ten bevolkerte und fich dort in mehrere hauptstämme verzweigte. hieß Migraim, ein Nachkomme Chams, nach einer alten Ues berlieferung a) Cham selbst, welches badurch bestätigt wird, daß die Kopten oder die ältesten Bewohner des Nilthales daffelbe immer Chemi, Cham oder Chami (von Cham) ge= nannt haben (f. auch Pf. 78, 52. 105, 23. 106, 22.), wah rend es bei ben Sebraern immer ben Namen Migraim hatte b). In Palaftina und in bem fprischen Ruftenlande ließen fich bie Philister und die Nachkommen Kanaans nieder 10, 14 - 19. Die Philister, Die von den Casluhaern, aber nach V. Mos. 2, 23. Jerem. 47, 4. Amos 9, 7. von den Kaphthoraern abstammten, alfo vielleicht aus Ueberlaufern von beiden Stammen bestanden, mohnten fruber wie diefe in Aegypten, verließen aus unbefannten Urfachen biefes gand, weshalb fie ben Ramen Auswanderer c) ers hielten, verdrängten die Avaer aus der sudwestlichen Cbene von Palaftina und behaupteten fich nebst ben Geschuraern daselbst von ber agoptischen Grenze bis Efron, Josua 13, 3.; sie erbauten fich daselbst auch fünf Hauptstädte, welche wir in der Folge naher fennen lernen. Deftlich von ihnen im fublichen Gebirgs-Tande Palaftina's, gwifchen ber Riederung am mittellandischen

a) S. Plutarch in Isid.

<sup>5)</sup> Wenn die Stammväter und Bevölkerer 1. Mos. 10. ihre Namen erst später von einer äußern Beranlassung erhielten, so könnte man annehmen, daß Cham den seinigen von der schwarzen Erde Aegyptens erhalten habe: denn Cham heißt im Koptischen schwarz; Mizraim dagegen den seinigen von der Theilung dieses Landes durch den Nil in zwei Theile; denn II (misr) heißt im arabischen und chaldäischen Gebiet und die Dualsorm misraim, welche dem hebräischen und sperischen eigenthümlich ist, zwei Gebiete.

c) Das Wort Philister ( Dubb) ist abzuleiten von dem athiopischen falasa, auswandern, und von den LXX sehr passend durch alloquiat übersett worden.

Meere und bem Thale Siddim hatten die Bethiter, nordlich von Diefen in bem Bezirke bes fpateren Jerusalem die Jebusiter, oftlich von beiden im Thale Siddim und am Jordan die Amoriter, vom Jordan bis Sichem bin die Gergefiter, nordlicher am Fuße bes Gebirges Antilibanon die Hiviter, westlich von diefen an ber Meerestufte bie Sidonier, weiter nordoftlich am Jufe des nordli= den Libanon die Artiter und Giniter, westlich am Meere und auf der Infel Aradus die Arvaditer, offlich in den Thalern des nord= lichen Libanon die Jemariter und am Drontes die hamathiter ihren Wohnsit aufgeschlagen d). Spater zogen fich die Umoriter in das Offjordanland, (f. IV. Mof. 21, 13 - 25.), wogegen in dem mittleren und sublichen Theile bes westlichen Palastina Abraham und beffen Rachkommen mit ihren Seerden herumzogen und fich auch Grundeigenthum erwarben, f. I. Mof. 12 ff. Alle jene kanaanitische Bolkerschaften werden als stark, rauh, wild und friegerisch, ihre Stadte als schwer zu erobernde Plate bezeichnet. In dem Gebiete öftlich vom Jordan und vom todten Meere wohnten außer den Amoritern später auch die Ammoniter und Moabiter und in dem daran gränzenden nordlichen Arabien die Edomiter, Amalekiter, Midianiter und Rabathaer, welche wir aus der Geschichte der Ifraeliten naher kennen. Dagegen find uns die altesten Stämme Arabiens, nämlich Chavilah, Sabtha, Ragma und Sabthecha, welche wie die altesten Stamme pour Rubien und Abyssinien von Rusch abstammen, fo wie auch bie Joktaniden Almodad, Schaleph, Chazarmaveth, Jerach, Sabos ram, Ufal, Difla, Dbal, Abimael, Scheba, Ophir, Chavila und Jobab größtentheils nur bem Namen nach befannt: nur Ramen von Thalern, Bergen, Fluffen, Quellen, bie fich in verfchiedenen Gegenden Arabiens erhalten haben und bie in ben Commentaren gu I. Mof. 10. nachgewiesen werden, erinnern au fie und bestätigen es, daß einst Stämme biefes Namens dafelbit gewohnt haben. In Sprien ließen fich bie Uramaer, in Defopotamien Rimrod mit feinen Stammgenoffen, die Uffprier und

d) S. Josua 11, 3, 47, 15, 16, I. Mos. 33, 7, 20, IV. Mos. 15, 30. Josua 13, 63. Richt 1, 21, 19, 20, II. Sam. 5, 9, I. Mos. 14, 7, 13, Josua 24, 11, 11, 3, Richt 3, 3, I. Mos. 34, 2,

ein Theil der Nachkommen Arphachschads, in Perfien die Glamis ten und in Medien die Meder nieder. Alle diefe Stamme vermehrten und vervielfaltigten fich in furger Zeit fo fehr, daß in den bezeichneten gandern fchon gleich Unfange Stadte entstans den und zwar da zuerst, wo die Fruchtbarfeit des Bodens am gunftigften war. Die Fluggebiete bes Euphrat und Tigris, welche nebst dem Nilthale und dem Thale Siddim die fruchtbarften Begenden waren, beren alteste Bewohner wir aus sicheren Rachs richten fennen, erhielten schon vor Nimrod, das des Euphrat: bie Städte Babel, Erech, Afad, Chalne, und das des Tigris: Ninive, Rehoboth = Ir, Calah, Refen. Auch die Stadte Godo= ma, Gomorrha, Adama, Zeboim und Zoar im Thale Siddim; Meroe, Thebe u. A. II. Mof. 1, 11. im Nilthale, so wie in anbern fruchtbaren Gegenden viele andere, beren Ramen nur zum Theil in der Bolfertafel angegeben werden und in den Bolfernamen enthalten find, muffen ichon in den fruheften Zeiten angelegt worden fein.

Nicht selten trennten sich Bestandtheile anwachsender Stämme von diesen, wanderten in andere Gegenden, trieben die nachstsgelegenen vor sich her, sowie diese wieder auf andere stießen und sie Zum Aufbruch nöthigten. Ein bekanntes Beispiel liesert uns die Geschichte Abrahams. Dieser Patriarch wohnte ursprünglich in Ur Kasdim, einer Stadt im nördlichsten Theile Mesopotasmiens am Euphrat, zog von da mit seiner Gattin, mit seinem Bater Tharah, seinem Better Lot und deren Familien südöstlich nach Haran und verließ mit Lot auch dieses um als Nomade in Palästina, Arabien und Aegypten mit seinen Heerden umherzuziehen, welche Lebensart seine nächsten Kachsommen Isaak und Jakob daselbst fortsetzen.

# S. 24.

Geschichte der Patriarchen Abraham, Isaak, Jakob, seiner zwölf Söhne und ihrer Nachkommen bis Moses.

Die Geschichte bieser Stammhäupter erzählt das erste Buch Moses vom elften Kapitel bis zu Ende. Ihre Glaubwürdigkeit kann um so weniger in Zweisel gezogen werden, je mehr die Darstellungsweise die möglichste Kurze mit der größten Bestimmts heit und der schönsten Einfalt verbindet, und da die darin erzählten Scenen noch jest bei den Nomaden der assatischen und afrikanischen Weideländer täglich vorkommen, das todte Meer, seiner jetzigen Beschaffenheit zufolge, gerade so entskanden sein muß, wie Kap. 19. erzählt wird s. §. 22., und da das Leben jener Patriarchen mit der ganzen Geschichte der Ifracliten §. 37. so verstochten ist, daß man diese auch verwersen müßte, wenn man jenes bestreiten wollte. Demnächst sprechen die Schriftsteller der Ifraeliten beständig von ihnen, so wie auch auswärtige, die von ihnen ganz unabhängig schrieben, von ihrem Dasein zeugen a): Berosus in den Worten: "nach der Sündsluth war im zehnten Geschlecht bei den Chaldaern ein gerechter und großer und des himmlischen kundiger Mann, auf Abraham hinweisend; Hecatäns, indem er ein ganzes Buch von ihm schrieb; Nicolaus von Das

a) Bei Joseph. Alterth 1, 7. und bei Euseb. praepar. evang. IX., 16. Dort wird auch erwähnt, daß Eupolemus, bem Alexander Polyhist, jufolge, Abrahams Geburteort Urien nennt, feinen Aufenthalt bei den Phoniziern, den Rrieg mit Redorlaomer, Lothe Gefangennehmung und Befreiung, die Geschenke Meldizedets , des Priefters Gottes und Ronigs, feinen Bug nad Megypten, Gara's Raub durch Pharao, die Abraham für feine Schwefter ausgab, die deshalb entstandene Best und die Burucksendung der Gara anführt; daß Theobotus die Geschichte mit den Sichemiten ergahlt und die Martern Sie chems durch bie Gohne Jafobs weitläufig beschreibt; daß Artapanus Abrahams Bug nach Megypten ergahlte und wie er dort den Ronig in ber Aftrologie unterrichtet habe; daß Apollonius Melo, der gegen die Buden ichrieb, Abrahams Berbindung mit der Gara und einer agoptifchen Sflavin ermahne; von diefer habe er 12 Gohne befommen, die Arabien unter fich getheilt und dort geherricht haben; ferner ergahlt er die Geburt Ifaate, des einzigen Sohnes von feiner rechts mäßigen Gemablin, deffen Ramen Gelächter bedeutet : er ermabnt Abrahams Opfer auf dem Berge auf den Befehl Gottes und die Mettung des Gohnes fast wie fie I. Mofe ergahlt wird; auch Demetrius ergable bie Gefchichte Satobs faft gang fo wie fie I. Dof. vortommt, er ermahne der Begebenheit und Lift megen des Rechts der Erftge= burt, Jafobs glucht nach Mejopotamien, daß er dort die Lea und Rabel geheurathet habe u. f. w. Bon Joseph Alterth. I, 7. 6.1, Abulphar, hist, dynast. G. 20. u. a. find noch andere Sagen mitgetheilt.

mast, indem er fagt: er habe in Damast regiert, wohin er aus Chalda gefommen fei; anderer entstellter Nachrichten griechischer und römischer Schriftfteller nicht zu gebenken.

Jene Geschichte bezeichnet und die Familie Abrahams, eines Nachkommen Sems im zehnten Geschlecht, als diejenige, in welcher fich bei ber fast allgemeinen Ausartung ber Noachiben die Erfennts niß und Berehrung bes einzig mahren Goties durch beffen befondere Fügung erhalten hat und die meiften erzählten Begebenheiten find eben so viele Beweise des Wohlwollens, womit Gott diese Kamilie vor allen übrigen Stammen ausgezeichnet zu haben scheint. Die Auswanderung Abrahams aus Ur Chasdim nach Charan (um das 3. 367 nach der Flut, 2257 v. Chr.) und von ba ins Land Ras naan geschah auf göttlichen Befehl, I. Mos. 15, 7. 12, 1. Apgich. 7, 3 ff. Joseph. Alterth. 1, 7. S. 1. und wenn dieses ber Mittel= punkt seiner ferneren Wanderungen im sudwestlichen Ufien und in das nordostliche Ufrika (Aegypten) wird, fo hat dieß feinen Grund in ber wiederholten Weiffagung : es fei biefes land gum Besithum seiner Rachkommenschaft bestimmt 12, 7. 13, 14-17. u. a. Da aber zu einer folden, wegen ber Unfruchtbarkeit ber Sara, feine Aussicht vorhanden war, fo zeugte er auf ihre Beranlassung mit ihrer Magd hagar den Ismael. Indeß wurde er bei einer neuen göttlichen Erscheinung belehrt, daß die gegebene Berheißung nicht burch Ismael, sondern durch einen ihm von ber Sara zu gebährenden Sohn in Erfüllung geben foll, bei welcher Gelegenheit auch der Rame Abrams in Abraham (Bater einer großen Menge) und ber Rame Sarai in Sara (Kurftin) umgeandert ward I. Mof. 1, 6-18., um deren Gelbstftändigfeit auszudrücken. Gleichzeitig murde Abraham und feine Nachkommenschaft burch ben Abschluß eines Bundes mit bem unfichtbaren Gott in bas innigste Berhaltniß zu biesem gebracht, und von jedem andern Stamme dadurch abgesondert, daß jedes Männliche burch die Beschneidung diesem Bunde einverleibt werden mußte S. 27. Der hundertjährige Abraham ward nun um die Zeit als das Thal Siddim ins todte Meer verwandelt ward und ber gerettete Lot burch seine beiden Tochter ber Stammvater zweier Bolfer, der Moabiter und Ammoniter wurde, auch Bater eines Cohnes von feiner neunzigjahrigen Frau Gara, ein Jahr

nach erhaltener Berheißung, und biefer erhielt ben Ramen Ifaat. Den Anaben follte er auf Befehl Gottes, ber fein Bertrauen und feinen Gehorfam prufen wollte, jum Opfer barbringen, aber als er eben bereitwillig den Befehl vollziehen wollte, murbe er von Gott baran verhindert, und zu ben früheren Berfprechungen famen noch neue, 22, 1-18. f. S. 26. Rach einiger Zeit verheurathete er ihn mit Rebeffa, einer Enkelin des Machor aus Charan, und ernannte ihn zum alleinigen rechtmäßigen Erben feines gangen Befitthums, mogegen er feinen Cohn Ismael mit beffen Mutter gang verftoßen hatte und feine mit ber Retura ges zeugten Rinder mit Geschenken abfand. Auch die Che Isaaks mar anfangs unfruchtbar: indem erft nach zwanzig Sahren ihm die 3willinge Efau und Jafob gebohren wurden, welche, als Reim zweier einander feindseligen Bolfer vorher verkundigt, schon bei ber Geburt fich feindselig zeigten, indem den zuerst hervorkommenden Efau fein fchwächerer Bruder an ber Ferfe halt, gleichs fam die Erstgeburt mifgonnend und den Ramen Jafob (er halt bie Ferse) veranlassend. Bon ihnen ist nicht der erste, sondern ber lette, erneueten Berheißungen zufolge, berjenige, an welchem biefe ihrer Erfullung naher gebracht werden follen, 26, 2-5. 28, 10-15. 25, 23. 29 ff. Wirklich tritt der die Jagd liebende Efau feinem Bruder Jatob, ber bie Biehaucht und das Kamilienleben vorzog, fein Erstgeburterecht fur ein Bericht Linfen ab und verliert es mit bem vaterlichen (unwiderruflichen) Segen an Diesen Liebling ber Rebeffa, burch beren Mitwirfung, obgleich es von Isaak feinem alteren Gohne zugedacht mar. Dem Sakob. welcher den Ramen Ifrael von Gott erhielt, und dadurch bie Beranlaffung wurde zur Bezeichnung feiner Rachfommen mit bem Ramen Ifracliten, wurden nun bie bem Ifaaf gemachten Berheißungen wiederholt, 28, 13. 14. Nachdem er fich in Mesopotamien bei feinem Better Laban mit beffen zwei Tochtern Lea und Rabel verheurathet hatte, und mit einer gahlreichen Familie ge= fequet worden war, fehrte er zu feinem Bater ins Land Rangan gurud und fehte dafelbst mit feinen zwölf Sohnen bas Nomadenleben fort. Giner feiner Gohne, fein Bartling, Joseph, murbe von beffen Brudern aus Reid an ismaclitische Raufleute verfauft und von Diefen nach Aegypten gebracht, wo er nach verschiedenen, jum Theil

traurigen Schickfalen, unter bem Ronige Amenophis II. ju ben höchsten Chrenftellen bes Reichs burch gottliche Rugung gelangte. Bei einer großen Sungerenoth, welche Megypten und bas land Canaan burch mehrere Jahre traf, tam auch Safob mit feiner gangen Familie, beftehend aus 70 Perfonen, ohne bie Frauengimmer, nach Aegypten, welches zwar dieselbe Plage drückte, wo aber burch Josephs Vorsichtsmaßregeln in den frühern fruchtbaren Jahren Getraidemagazine angelegt worden waren; er erhielt dafelbst bas an ber oftlichen Grenze von Unteragnoten gelegene Land Gofchen S. 60. jur Wohnung, ohne jedoch auf das gelobte Land zu verzichten. Im Gegentheil vertheilte Jafob daffelbe unter feine zwölf Gohne, jedoch fo, daß die beiden Gohne Josephs, Ephraim und Manaffe, jenen gleichgestellt murben und bag es nach ber Gesammtzahl der Stamme, aus benen bas Bolf Ifrael von nun an bestand, getheilt ward; auch murde seiner Berfugung gemäß fein Leichnam nach Palästina guruckgebracht und Diefem Beispiele folgten seine Sohne in ber Boraussetzung und Hoffnung, daß ihre Nachkommen bald in das Land ihrer Borfahren zurückfehren murden.

Anfangs ging es ihnen in Aegypten fehr gut: man behanbelte fie aus Dankbarkeit und Achtung gegen Joseph auch nach beffen Tode noch gut und fie vermehrten fich in ber furgen Beit von 300 bis 400 Jahren ganz außerordentlich in ihrem fruchtbas ren Weidelaude, wo fie fich mit der Biehzucht und zum Theil auch mit dem Ackerban beschäftigten. Aber als bas Andenken an die Wohlthaten Josephs erloschen mar und ber zu einem großen Bolfe herangewachsene Sirtenstamm, der als folder burch feine Religion und burch feine Gebrauche ben Megyptern immer entfremdet blieb, Besorgniffe einflofte, murde er fehr bedrückt, gur Aufführung riesenhafter Baumerte benutt, als mare er in ber Sflaverei, und fie hatten ihn gang ausgerottet, wenn nicht gottliche Gulfe eingetreten mare, II. Mof. 1. 2.: Gott erwectte bemfelben in Mofe einen Erretter und zugleich einen Gefengeber. Seine Geburt fiel in die Zeit, da Pharao Mandues (Achencheres II bei Manetho) ber 1585 v. Chr. den Thron bestieg, bie große Bermehrung bes hebraischen Boltes in seinem Lande burch bie Erfaufung aller neugebohrnen Kinder zu hemmen befahl. Um biefem

harten Schickfale ihren Saugling zu entreißen, verbargen ihn feine Eltern brei Monate in ihrem Saufe. Da er aber boch unnöglich ber Aufmertsamfeit ber machen Aegypter entgehen konute, fo legte seine Mutter ihn in ein Schiffchen von Papprus, bas gegen das Eindringen des Baffere durch Asphalt verwahrt mar, und fetzte es an einen Ort am Ril, wohin die agyptische Pringeffin ins Bad zu gehen pflegte. Die hoffnung ber Eltern ward erfüllt: bas Rind ward gerettet, einer hebraischen Umme, feiner Mutter, übergeben und von der Prinzesfin an Rindes Statt angenommen. Um ägnptischen Sofe erhielt Mofes nach ber einftimmigen Berficherung der Ueberlieferung eine gelehrte Erziehung. bis er fich an einem Megnoter vergriff und es für feine Sichers heit angemeffen fand, fich nach Arabien zu flüchten. hier marb er von dem Stamme der Medianiten gut aufgenommen, erhielt von deren Priefter und Stammhaupte Jetro beffen Tochter Bips porah zur Frau und weidete beffen Beerden, bis er auf außerors bentliche Weise den Ruf erhalt, fein Bolf, bas bereits an 600,000 Manner außer den Frauen und Kindern gablte, aus der aguptischen Stlaverei und vom Berderben zu befreien und daffelbe qualeich in bad Land feiner Bater ju fuhren. Er fehrt nach Megnpten gurud und schickt fich mit feinem Bruder Maron bagu an, bas große Wert zu vollziehen.

#### S. 25.

Erfte Gestaltung der Religionsbegriffe nach der Sundflut; Entstehung des Monotheismus und Polytheismus.

Alle Nachrichten ber alten Botter stimmen barin überein, daß ihre Stammältern einige religiöse Borstellungen hatten, eine Gottheit anbeteten und sie mit Opfern und verschiedenen andern Gebräuchen verehrten; ebenso sinden wir überall die Kenntnist des Unterschiedes zwischen Gut und Böse, den Glauben, daß jenes ihr gefalle und belohnt werde, dieses aber mißfalle und bestraft werde und das Streben durch Opfer und Büßungen die zürnende wieder zu versöhnen: während die Künste, welche zu den Bequemlichkeiten des Lebens gehörten, viel jünger sind und während auch die ältesten Menschen in Lebensgeschäften noch Kinder waren S. 23. 15. Es müssen Thatsachen vorausgegangen

fein, welche immer in der Erinnerung lebten, auf eine belehrende und schreckende Beife zeigten, daß es einen Gott, einen höchsten Gefengeber gebe, und nicht gleichviel fei, wie man handle, baß bas Bofe traurige Folgen nach fich ziehe, bie von einer hohern hand verhangt werden: benn an Sinnliches, Borgefalles nes hielt fich ber Beift bes Menfchen gunachft, feine erfte Bilbung war geschichtlich und eine philosophische Unficht von jenen höchsten Angelegenheiten wohl gang außer feinem Kreife. Jene That= fachen find nach ber heiligen Schrift Theophanien, S. 13., und göttliche Strafgerichte, beren Bedeutung fur bie Betheiligten verståndlich war und wovon ein Gefchlecht dem andern berichtete; bann Erscheinungen Gottes in nachtlicher Rube, I. Mof. 20, 3. 28, 12. 31, 11. 24. 37, 5. u. a. und bie Sendungen feiner Boten I. Mos. 16, 7 ff. 18, 1. 2. 19, 1 ff. 21, 17. 22, 11., bis in der Folge ber Geift Gottes gewöhnlicher ohne folche Bermittlung auf den Menschen wirkt a) und auf diese Weise von den Betheilig=

a) Einen ahnlichen, ber ftufenweisen Entwidlung der Menichen angemeffenen nur gang materiellen, Gang ber gottlichen Offenbarungen finden wir bei ben Beiden in ber Periode der Gotterericheinungen und Götterwanderungen und der der Drafel. In jener haben die Gottheiten entweder ihren bleibenden Bohnfit unter den Menfchen, 3. B. die homerischen Götter dadunia douar'exortes, oder fie durch= wandern die Welt in wechselnden Gestalten, wie die agyptischen, perfifchen, indifchen und tibetanischen Gottheiten; f. Abhandl. über Geschichte und Alterth. von 2B. Jones, überf. von Kleuker, 4. Bd. S. 15 ff. Rhode Religion der alten Perfer S. 113. 178: jene und diese werden den Menschen sichtbar, gehen mit ihnen um in den mannigfaltigften Berhaltniffen , lehren fie Runfte und Erfindungen u. f. w. Rach dem Aufhören diefes unmittelbaren Berkehrs murden Die Drafel das Mittel, wobei der göttliche Sauch die Gipfel beiliger Eichen und Buchen bewegte, wie ju Dodona und auf Delos, oder Wind begeisterte, aus unterirdischen Sohlen aufsteigend, die Pythia und Spbilla, oder Beift entwickelte fich aus dem Baffer fraftiger Quellen, wie bas Drafel ber Branchiten ju Miletus und jenes ju Rlarus ic. Man erfieht hieraus, wie überall über biefe Berbindung Gottes mit den Menschen gemeinsame Heberlieferungen fich fortpflanzten und jugleich die Borftellungen der Menfchen darüber beftimmten Befegen folgen.

ten der Wille Gottes den Uebrigen fund gemacht wird. Die Annahme, zu welcher biefe Angaben der heil. Schrift fuhren, daß namlich der Glaube an die Gottheit eine Folge gottlicher Offens barung fei, hat schon die Natur ber Sache entscheidend fur fich: denn ohne hohere Anregung und Beranlaffung waren die Menschen eben fo wenig zu überfinnlichen Renntniffen jemals gelangt, als wenig fie ohne Ginwirkung der fichtbaren Natur zu phyfischen und ohne innere Erfahrung ber Thatigfeiten ihres Beiftes gu psychologischen hatten gelangen konnen, §. 13. Aber auch bie Nachrichten der alten Bolfer sprechen einstimmig von einer solchen hoheren Offenbarung, daber ihre Theologien ben Monotheismus als deren Urreligion zeigen b) und bas Urwefen überall als ein dunfles, entstelltes, migverstandenes Undenfen erscheint. reine Gottesidee durch sinnliche Bilber, die man zur Darftellung bes Göttlichen brauchte und für bie niedere Kaffungsfraft ber rohen Bolksmaffe brauchen mußte, wie Ahron auch bem Bolte Ifrael am Sinai mahrend ber Abmefenheit Mofes ein goldenes Ralb anfertigen zu laffen fich genothigt fah: murde fie allmählig

b) Bei den Indern hieß das Urmefen: Parabrama, von welchem Brahma. der Weltschöpfer, Bischnu, der Erhalter, und Schena, ber Berftorer, entstand; im Zendavesta ift Bervan Aferene, Die unbegrenzte Beit als höchstes Wefen, welches der Urgrund aller Dinge und Schopfer des Ormugd und Ahriman ift; bei den Chinesen findet fich ein höchftes Befen Lao, das von Ewigkeit her und der Urftoff aller Dinge ift. (f. Fr. Schlegel Sprache und Beisheit der Indier G. 274. B. Jones affat. Abhandl. überf. pon Rleufer B. 4. S. 35 - 37. Rhode Reli= gion der Perfer S. 182-186. Mayer mythol Lerifon 2. Bd. G. 105. 106. u. A.). Gelbft das Urlicht der Gabaer, Rneph in Theben, ber alte Bel, der Beltichopfer bei den Chaldaern, Boy bei den alten Slaven, deffen Wert die Belt mar, Athin Bron im Norden, Smantemit bei den Wenden, Su bei den Galliern find Heberbleibfel jener ursprünglichen Lehre (f. Mone Bd. 1. G. 195 - 198. II. S. 497). Aber bie Berehrung fremder Gotter verdrangte bie Erkenninif bes einzig mahren Gottes, wie 3. B. eine Bergleichung bes Bendidat der Perfer mit bem Bundehofch, ber Beba's ber Indier mit ihren jungern Berfen lehrt: in jenen finden wir bie 3dee ron einem hochften Befen, in diefen den Polytheismus, deffen Mefte bei allen Boltern im Laufe ber Beit immer gablreicher werden.

verdunkelt, gerftuckelt, in einzelne Gotterkrafte aufgelofet und fo der Polytheismus gebildet. Daber ging fie auch bei vielen beidnischen Bolfern nie gang unter; mar besonders Gegenstand ber geheimen Priefterlehre, ber Mysterien, ber efotherifchen Philoso= phie; auch in den finnlichen Bolksgottheiten zeigen fich noch eingelne Strahlen des alten Glanges in ben phantaftischen Sullen, worin fie gekleidet find, fo zwar daß bie meiften Gotter und Gottinnen fich gulett in einen Urgott auflosen laffen e). Bu ben historischen Sagen und Philosophemen der Priefter über die Natur und Gottheit in finnlichen Bildern und in ber Sprache der Phantaffe kam im Laufe ber Zeit noch mancherlei anderes Menfchliches: der einmal entartete Gottesbienft erhielt befonders durch die Anschauung der Natur eine rohere Gestalt, indem dem Na= turmenschen ber hang einige Geschopfe zu verehren sehr nahe liegt. Wenn dieß auch mit der Religion in Berbindung freht und baher als Theologie erscheint, so hat es boch seine Quelle nicht in einer gottlichen Offenbarung, fondern nur in menschlichen Traumereien, und fann baber nur aus bicfem Standpunkte richtig beurtheilt werden. Mit Unrecht aber schließt man daraus, daß der Glaube an Einen Gott dem Polytheismus vorangegangen, biefer bas Urfprungliche, jener bas fpater Entstandene fci; ba die altesten Rachrichten aller Bolfer vom Gegentheil zeigen, Diefe die Idee eines Gottes hatten, ehe noch ihre Bernunft viels feitig ausgebildet mar.

# S. 26.

Beschaffenheit der Erkenntniß, welche die wahren Gottesverehrer im Patriarchalischen Zeitalter von Gott, von den Engeln und vom Menschen hatten.

Wie die Erkenntniß Gottes bei den mahren Gottesberehrern beschaffen war, lernen wir aus dem ersten Buche Moses und aus dem Buche hiob kennen. Wenn gleich darin Gott oft als

c) Jur die Anficht, daß alle Götter und Göttinnen fich zulest in einen Urgott auflösen laffen, erklärte fich besonders Ereuzer in feiner Symbolik und Mythologie; die entgegengesetzte vertheidigten Berrmann, J. H. Bob u. A.

Raturwesen dargestellt wird, I. Mos. 17, 22. 18, 21. 19, 24-35, 13. hiob 33, 23. 24. I. Mof. 4, 10. 1, 26. und wenn ihm gleich menschliche Geftalt, Leidenschaften und Sandlungen beigelegt merden, I. Mos. 18, 1 ff. 35, 9 ff. 17, 21. 22, 1-12. 50, 19. 20. Siob 11, 5. 34, 21. u. a. wie I. Mof. 1, 26. 2, 19. 3, 8. 4, 4. 5. 6, 6. 8, 21. 11, 5 ff. u. a. §. 13., so geht boch aus ungahligen andern Stellen hervor, daß man unter ihm ein unendliches rein geistiges Wefen fich bachte, baß folglich jene Erscheinungen Gottes als bloge symbolische zu faffen find, und daß auch die Anthropopathien nur durch das Bedurfniß von dem höchsten Wefen sprechen zu muffen, hervorgerufen waren. Schon bie Namen in ber Starfe, www ber Machtigfte (navrongarwg), der höchste, I. Mos. 14, 10., jin ber herr, ver ber höchste Herr, wien ber Berehrungswürdige, ber lebenbige in ber Fulle feiner Macht gegenwartige Geift, in bem alle Strahlen des Gottlichen fich vereinigen a) und mim ber über alle Zeit erhabene b), womit Gott daselbst bezeichnet wird, spre= chen dafür. Auch heißt er in bie der lebendige Gott und phis bie ber emige Gott, I. Mos. 16, 14. 24, 62. 25, 11. 21, 33. Hiob 36, 26.; seine Macht erstreckt sich über Alles, Siob 27, 3. 33, 4.; felbst über die Gedanken der Menschen, I. Mof. 41, 38.; er vollbrachte das Unergrundlichste, I. Mos. 18, 14.; übertrifft Alles an Allwissenheit I. Mos. 16, 13. 24, 62. Hiob 11, 6 - 11. und feinem Willen tonnen bie Menschen nicht widerstehen, I. Mof. 24, 50. Er ist wohlwollend, I. Mos. 32, 9 ff. 24, 35.; treu in Erfüllung der Berfprechen, I. Mof. 21, 1.; gerecht, I. Mof. 13, 13. 18, 23-32. 20, 4. Hiob 4, 7-9.; wahrhaftig, I. Mos. 24, 27. 32, 10 ff. und feine liebevollen aber auch gerechten Rubrungen werden befonders I. Mof. 19. und im gangen Buche Siob veranschaulicht. Er zeichnet seine Berehrer und die Beobachter feines Willens burch befondere Begunftigungen und Segnungen aus I. Mof. 24, 35. 26, 12. 28. 28, 16. 31, 13.; fchließt mit

a) Die Borte אדֹבֶר, שׁדִּר und מֹתְבֹּא find Majeftateplurale, modurch eine (außerordentliche) Größe, aber nicht eine Menge, bezeichnet wird.

b) Diese Bedeutung wird in das Wort 2. Mos. 3, 4. gelegt, kann aber auch schon vor Moses Zeit daran gefnüpft worden sein.

ihnen Bundniffe, I. Mof. 21, 22 - 32. 26, 26 - 31. 31, 44 -54.; bestraft bagegen die Hebertreter feiner Gebote, I. Mof. 19. u. a. Seine Wohnung ift im himmel, er steigt bisweilen gu ben Menschen (in fur fie verständlichen Symbolen) herab, ent= weber allein, I. Mof. 12, 7., oder mit andern himmlischen Befen, I. Mof. 18, 1 ff. um feinen Berehrern Berfprechungen gu geben, 17, 1 ff. 18, 10., ober fie über wichtige Angelegen= heiten zu belehren, 18, 17 ff.; er offenbart fich aber ihnen auch oft in Traumen und Gefichten , I. Mof. 15, 1. 20, 3. 26, 24. 31, 24. 29. 46, 2. Hiob 33, 14 ff. Er fteht einem großen , himms lifchen oder Geifterftaate, ben Engeln, vor, I. Mof. 21, 17. 22, 11. 15. 28, 12., die schon vor der Welt da waren, Siob 38, 7., in jeder hinsicht die Menschen übertreffen, Siob 4, 18. 15, 15., vom Himmel herabsteigen, um sich göttlicher Auftrage ju entledigen, I. Mof. 19, 11., bie Menfchen im Auftrage Got= tes ftrafen, 19, 13., die Gefallenen gur Befferung führen, 16, 7 ff., ben Menschen die Befehle Gottes bekannt machen, 22, 11. 15., die Berehrer Gottes vor Mighandlungen fcuten, 48, 16. fich ale Gefährten ben Reisenden anschließen, 24, 7, 40, 48. und Die Menschen bei Gott vertreten, hiob 33, 23 - 28. So wie alle biefe Angaben richtige Vorstellungen von Gott, von feiner Beltregierung und von den Engeln voraussetzen laffen, fo erhielt fich auch bei benen, welche fie hatten, die reine Lehre von der Schopfung der Welt und des Menschen, S. 11. und von dem Sundenfall S. 12.: benn ihnen verdanten mir die reinste betref. fende Ueberlieferung. Ueber Die Unsterblichkeit scheint man nur Ahnungen gehabt zu haben, wie die Ausdrucke: die Todten verfammeln fich bei ben Batern, I. Mof. 25, 8. 17. 35, 29. 49, 29. 33.; fe fommen zu den Batern, I. Dof. 15, 15., fteigen in das Unterreich hinab, I. Mof. 37, 35., wohin alle Sterbliche tommen, hiob 3, 14 - 19. 7, 9. 17, 13., ohne daraus befreit zu werden, Siob 7, 9. und ohne Empfindung zu haben, zeigen. Dagegen murde die hoffnung auf einen gufunftigen Weltbeglutfer immer bestimmter. Rach einer alten Erklarung der Stelle 1. Mof. 3, 15. wurde er schon dem ersten Menschenpaare verbeißen, schon in den Worten: "ich will Feindschaft setzen zwis schen beinem (ber Schlange) Samen und zwischen ihrem (ber

Eva) Samen; er wird nachstellen deinem (ber Schlange) Ropfe, und du wirst nachstellen feiner Ferse," foll der feindliche Rampf der Nachkommen des Weibes mit dem Teufel und die Berniche tung der Herrschaft bes Satans vorherverfündigt fein. Die Textesworte laffen faum einen andern Sinn zu als ben: ber Mensch ober bas Menschengeschlecht und die Schlange ober ber Teufel, der hier unter bem Symbol einer Schlange auftritt, werden fich gegenseitig verfolgen, diefer wird jenem Schaben que fügen, aber von ihm zu Boben getreten werden, wobei man immerhin, der überlieferten Erklarung gemäß, an die Perfon des Messias, als den Bernichtenden denken kann, ba auch nach der Theologie der Inder und Perfer c) eben so alt wie der Gundenfall die damit zusammenhangende Borftellung von einem Erlofer ber Menschen ift. Die dem Abraham gegebene Berheißung, wornach burch beffen Nachkommenschaft ober burch Ginen feiner Nachkommen alle Bolfer der Erde gesegnet werden follen, I. Mof. 12, 3. 22, 18., die auch dem Ifaat und Jafob wiederholt murbe. 26, 4. 28, 14. weifet ichon naher barauf bin und bie Beiffas gung I. Mos. 49, 10. charafterisirt ihn als ben eigentlichen mahren herrscher im Gegensat jedes andern, unvollfommenen, binfälligen.

c) Rach der Lehre der Brahminen erschien ichon öftere Bischnu als folder Retter ber Menfchen auf Erden unter verschiedenen Geftalten; eine folde Erfcheinung oder Menfchwerdung befingt das altefte Beldengedicht, Ramayana, und viele Abbildungen und ungeheure Riqu= ren in den uralten Tempeln beweisen das nämliche. Go wird auch in einer Abbildung bes großen Festes der Durga, Gemablin des Schiva, fie als Tugend dargestellt, wie ihr der Kopf des Moisafur, des Oberhauptes der bofen Geifter, ju gugen liegt, welches eine prophetische Borftellung der fünftigen Bertilgung bes Bofen ift: Bifchnu felbft wird am Ende diefer letten Periode wieder ericheinen als Retter Rali. Auch bei den Perfern im Bendavesta ift bie Rede von Sopiofch, der einft erfcheinen wird, die Erde durch Berbreitung der Gerechtigfeit und der Religionen ju begluden; ein bofer Damon wird sich ihm widersegen, jedoch er wird ihn besiegen, Zwiefracht und Streit merden aufhoren, aller Gemaltthatigfeit ein Ende merden, die mahre Religion wird blühen.

### S. 27.

Meber den Gottesdienst der Patriarchen. Opfer, Gebet, Gelübde, Eid, Beschneidung.

Der Gottesdienst der Monotheisten, von denen uns nur die Patriarchen naher bekannt sind, scheint sehr einsach gewesen zu sein. Das Stammhaupt war zugleich der Priester seines Stams mes: ihm ward der Wille der Gottheit geoffenbart und durch ihn den Seinigen kund, es brachte ihr Opfer dar, richtete Gestete zu ihr, kurz es bildete die Mittelsperson zwischen Gott und den Seinigen. Wenn gleich in der heiligen Schrift an ihnen, besonders an Abraham, das unbegrenzte Vertrauen auf Gott ganz besonders gepriesen wird, so ist doch auch von ihrem äußern Gottesdienst oft und beifällig die Rede.

Das hauptmittel der Gottesverehrung waren bei ihnen, wie bei den Polntheisten die Opfer, oder folche Gaben, welche Gott unmittelbar bargebracht und wenigstens zum Theil auf eine gewisse Beise zerstört werden. Sie waren ursprünglich bloß Ausdruck der Dankbarkeit gegen bas hochste Wefen, wie bie bekannten Opfer Abels, Rains, Roahs, Abrahams und Meldis chizebets, als folche nach unzweideutigen Stellen der heiligen Schrift Gott wohlgefällig, I. Mof. 4, 4. 15, 9.; hingegen miß= fällig, wenn bie gute Gefinnung fehlte, und fast so alt als bas Menschengeschlecht. Sie wurden aus dem Thierreiche und aus bem Pflanzenreiche gewählt, wobei man aber gleich Anfangs bie reinen, b. h. die dazu geeigneten Gegenstande von den unreinen genau unterschied. Dem Beispiele Abels, beffen Opfer Gott angenehm mar, 4, 3 - 5., weil er bazu Geeignetes darbrachte und die erforderliche Gesinnung damit verband, und dem Roah's, 8, 20., welcher fieben reine Thiere ju Opfern in die Arche ges nommen hatte, folgten Abraham und beffen Rachkommen, 12, 7. 13, 4. 15, 9-21. 22, 13. 26. 35. 25, 1-7., und wenn Abras ham auch feinen Sohn Isaak darzubringen bereitwillig war, fo zeugt bieß nicht vom Gegentheil, fondern von feiner unbegrengten Gottergebenheit. Die Eintheilung der Opfer, wie wir diefelbe im mofaifden Gefete finden, icheint ben Patriarchen eben fo

unbekannt gewesen zu fein, wie die Falle unbestimmt waren, in benen, und die Art und Weife, wie fie bargebracht werden follten.

Ein anderes Berehrungsmittel war das Gebet, 12, 5. 21, 33. 24, 26. 48. 26, 25. 32, 9-12. und von dem Fürbittgebet, besonders von deffen Wirtsamteit, liefert uns der Auftritt, welchen Abraham mit Gott in Betreff ber Bewohner des Thales Siddim hat, ein fehr rührendes Beifpiel, I. Mof. 19. Auch die Gelübde, oder die freiwilligen und feierlichen Berheißungen, etwas Gott ju beiligen, oder etwas Gutes gur Chre Gottes gu thun, wogu man fonst nicht verbunden ift, knupften schon damals das Berhaltniß zwischen ihm und feinen Berehrern inniger. Die erfte Meldung davon geschieht I. Mos. 28, 20, 21. Jakob macht auf ber Klucht vor feinem Bruder Efau ein Gelubde, daß Jehova fein Gott fein foll, wenn ihn diefer auf der Reise bewahren und glücklich in das hans seines Baters zurückbringen werde. ber Eid, oder die Unrufung bes gottlichen Ramens, um durch Die Aeußerung bes Glaubens an einen allwissenden, heiligen, gerechten und allmächtigen Gott die Bahrheit einer Aussage gu bekräftigen, war damals schon üblich; der Schwörende hob dabei seine rechte Hand empor und sprach, wenn er den Sid freiwillig leiftete, ihn felbst aus, mit Berschweigung ber eidlichen Bermunfchung, welche fich von felbst verstand. Go schwört Abraham I. Mof. 14, 22. 23.: "ich hebe meine hand zu Jehova, bem Sochsten, dem herrn des himmels und der Erde empor: wenn ich von allem, was bein ift, auch nur einen Faden, auch nur einen Riem ber Sandalien nehme," (fo foll Gott mich ftrafen). Noch muß ein Forderungemittel ber Gottesverehrung erwähnt werden, beffen Entstehungegeschichte wir fennen, I. Mof. 17, 9-14. und welches recht eigentlich ben Abrahamiden eine eigenthumliche Geschichte vorbereitet hat; es ift bieg bie Be= fchneibung. Die Abschneidung der Borhaut am mannlichen Gliebe mag in einzelnen Fallen ichon in ben fruheften Zeiten vorgekommen fein, ba befonders in heißen gandern fich unter ber Borhaut viele Feuchtigkeiten und Unreinigkeiten sammeln, welche Rrantheiten, insbesondere den Karbuntel herbeiführen, und ba fie die Zeugungefraft bes Mannes forbert, auch die unnaturliche Bolluft wenn nicht unmöglich doch febr beschwerlich macht: auch

ganze Volker nahmen diesen Gebrauch schon in den ältesten Zeiten an a). Dem Abraham aber, seiner Nachkommenschaft und deren sonstigen Angehörigen wurde unter Todesstrasse von Gott vorgeschrieben, sich selbst und in Zukunft jedes Männliche acht Tage nach der Geburt beschneiden zu lassen und dieses zwar zum Zeichen des zwischen Gott und ihm geschlossenen Bundes, welchem zusolge Gott die Abrahamiden als sein Volk ansehen, dieses ihn als seinen Gott verehren soll. Zu den Verehrungsmitteln der Patrisarchen kann auch noch der Zehnte gerechnet werden: Abraham brachte den zehnten Theil der Beute dem Melchizedek, Priester des höchsten Gottes, 14, 20. und Jakob weihet Gott den Zehnsten von allen seinen Einkünsten, 35, 1 — 15. Wie sehr die Patriarchen auf dieser Gottesverehrung hielten, ersehen wir aus I. Mos. 28, 20—22. 35, 2—7. 9—13. 39, 9. 50, 17—20. u a. St.

### §. 28.

Ueber den Ort und die Zeit der Gottesverehrung; über den Sabbath im patriarchalischen Zeitalter.

Da die Patriarchen keinen beständigen Wohnsit hatten, so hatten sie auch keinen bestimmten Ort der Gottesverehrung. Auf Bergen und Hügeln glaubte man sich der Gottheit näher, war dem weltlichen Treiben entrückt und in der heitern Bergluft mehr u Gefühlen der Andacht gestimmt: daher wurden sie von ihnen eben so wie von den andern Stammhäuptern am gewöhnlichsten gewählt; aber auch unter schattenreichen Bäumen errichteten sie Altäre oder an andern Orten, wenn sie an einen besondern Beweis der göttlichen Fürsorge erinnerten, I. Mos. 12, 7. 13, 4. 18. 26, 25. 33, 20. 35, 1. 3. 7.

a) "Noch wichtiger ist", fagt Herodot II. §. 36. und 104., "daß bloß die Colchier, Aegypter und Aethiopier von den ältesten Zeiten her die Beschneidung haben: denn die Phönizier und Syrer in Palästina gestehen selbst ein, diese Sitte von den Aegyptern gesernt zu haben." Diodor berichtet: "auch die Colchier in Pontus und die Juden zwisschen Arabien und Syrien halten einige für ägyptische Kolonien, weil diese Bölker ihre Knaben bald nach der Geburt beschneiden, welchen alten Gebrauch sie aus Aegypten mitgebracht zu haben scheinen" s. Biblioth. I., 28. 55. III., 32. Strabo B. 17. S. 1140. vgl. Phil. de circumcisione. Joseph. Alterth. VIII., 10. §. 3.

Eben fo wenig fannte man damale festgefette ber Gottesverehrung geweihete Zeiten ; nur ber Sabbath scheint schon ein Ruhetag und Gott beilig gemesen zu fein. Geine Feier wird zwar nirgende ausdrücklich ermabnt, aber daß fie bereits bestanden habe, wird in Mojes Zeiten vorausgesetzt. Go heißt es II. Mof. 20, 8 .: gebente bes Cabbathtages, bag bu ihn heiligest; ferner wird 16, 22. 30. ichon vor ber Gefetgebung am Sinai, ber Sabbath und die Ruhe an demfelben als ein altes Herkommen erwähnt und biefes muß er auch barum gewesen fein, weil in hinsicht seiner Feier Moses eben so wenig wie über die Beschneidung bestimmt; sich II. Mos. 20, 11. und 31, 17. nur furz auf die feche Schopfungstage und auf den fies benten als Ruhetag als auf etwas Befanntes beruft. Auch scheint dafür zu sprechen, daß die Periode von sieben Tagen schon in ber Geschichte ber Gundfluth 7, 3. 4. 10. 8, 10. 12. unterschies den und der Name der Woche in der Geschichte Jakobs und Labans ermähnt wird, fo wie wir die Siebengahl ichon in bem uralten Liebe Lamechs I. Mos. 4, 24., in der Geschichte Abrahams 21, 28. 31., Jafobs 33, 3. und auch bei ben Perfern a), Judern b), Aegyptern c), u. a. B. d) finden.

# §. 29.

# Sittlichkeit der Patriarchen.

Dieser einfachen Gottesverehrung entsprachen die Sitten der Patriarchen, wodurch sie sich vor ihren Zeitgenoffen, insbesondere Abraham und Lot vor den Bewohnern des Thales Siddim und

a) In der Schöpfungezeit, in 7 Amschaspande, 7 Erdgurteln u. f. w.

b) In den 7 Urgebirgen und Meeren, in 7 Tonen, Metallen, Spharen, Urvätern u. f. w.

e) Sie hatten 7 Tage der Woche und für jeden Tag eben so wie für jeden Monat eine besondere Schutzottheit: für den ersten die La tona, die das Helldunkel der Dämmerung personisizirt, für den zwei ten Ofiris, den Herrscher der oberen und unteren Erde, für der dritten den Typhon, für den vierten die Sonne, für den fünfter und sechsten Iss und Horus und sechsten Iss und Horus und für den sebenten den Mond.

d) Bei homer und hefiod kommt der fiebente Tag oft als der heilige Tag vor.

Negyptens auszeichnen, so wie überhaupt Abraham sowohl wegen seines innigen Vertrauens auf Gott, als auch wegen seiner Tusgend und Redlichkeit von jeher bei den Morgenländern wie bei den Abendländern ein Gegenstand der Verchrung und Bewunderung gewesen ist: ihm am nächsten steht Isaak. Einige zum Theilschon angeführte Thatsachen veranschaulichen dieß besser, als die gelungenste Charakteristik.

Die Bundestreue gehort jum Charafter aller frei herumzies henden Bolfer und ihre Berletung erzeugt oft die argfte Rache. Bei Abraham und ben Seinen wird die lette nicht mahrgenommen, wahrend doch die Philifter oft Beranlaffung bazu gaben, bagegen befreite er feinen gefangenen Better Lot aus den Banden ber sprischen Könige und die hohe Achtung, welche ihm die benachbarten Stämme und Fürsten bei jeder Belegenheit bewiesen, erwarb er fich lediglich durch seine edle Handlungsweife. Die Gaft= freundschaft, ein schöner, ben freien Maturfohnen eigenthumlicher Gebrauch, herrschte bei unfern Patriarchen in feiner größten Reinheit, wie fcon bas Benehmen Abrahams und feines Betters Lot gegen einkehrende Fremde zeigt. Erot ber damaligen Sitte, viele Frauen zu haben, nimmt Abraham fich neben ber unfruchtbaren Sara boch feine andere, bis diefe ihm ihre Stlavin empfiehlt, entläßt diefe wieder in ihrer Schwangerschaft auf furze Zeit und spater fur immer, fobald feine eifersuchtige Gattin es verlangt. Das Famis lienleben Sfaats, der Sandel um die Erftgeburt und der daraus entstehende Streit der Sohne, der anfängliche Zorn bes Efau und bie fpater erfolgente Berfohnung ber Bruber geben ein intereffantes Bild von alterlicher und bruderlicher Zartlichkeit, bie Lift Jakobs gegen seinen Bruder Efau laft fich wenigstens ents schuldigen und bas Benchmen bes betrogenen Jafob gegen feinen Schwiegervater Laban zeigt von einem redlichen Charafter. Blut= schande ward verabscheut: daher bufte Ruben, ber Gohn ber Leah, ber fich gegen die Bilehah vergaß, bas Erftgeburterecht ein. Die Nothzucht war eben fo verabscheut wie Chebruch: baber erregte bie Schändung ber Dinah von Seiten bes Sohnes bes Kürften von Sichem bie wilde Buth zwei e Gohne bes Jatob gegen Schuldige und Unschuldige; daher gaben fich Abraham und Ifaat für die Bruber ihrer Gattinnen in fremden Landern

ans, als fie in Lebensgefahr waren bei Fürsten, die den Chebruch durch die Ermordung des fremden Gatten umgingen. So sind alle einzelnen Züge in dem Leben der Patriarchen eben so viele Beweise von dem wohlthätigen Einfluß der wahren Gottesverchsrung auf ihre Moralität.

### §. 30.

Entwicklung und Berbreitung des Polytheismus, des Gogendienftes und deffen Ginfluß auf die Entartung der Menschen.

Sobald einmal die Erkenntniß und Verehrung des einzig wahren Gottes burch den Polytheismus und Gögendienft verbrangt mar S. 25., wucherte biefer immer weiter, und entwickelte fich bei ben verschiedenen Stammen auf mannigfaltige Weise; einfacher bei ben Nomaden, in der Form bes grobfinnlichen Mas turdienstes bei ben Bewohnern bestimmter Bezirke und gander, wo burch die muhevolle Urbarmachung des Erdbodens jene reine Erfenntniß ber Stammvater überhaupt zuerst verdunkelt wurde. Bunachst leitete man als Ausfluffe aus einem Urwesen verschies bene Götter und Wefen, besonders bas gute und bofe Pringip, welche Lehre durch die altesten Muthologien geht, so daß der Gultus bes einen neben bem bes andern überall fichtbar ift. Indem jede Eigenschaft der zuerst ausgefloffenen Gottheiten wieder einzeln personifizirt und jedes dieser neugebilbeten Wefen, obgleich nur Symbol, wieder in mehrfacher Beziehung verehrt murbe, entstand nothwendig eine große Angahl von Gottern. welche die Bolfer jum Theil einander gegenseitig mittheilten und bie bann einen nationalen Anstrich erhielten. In jenem Emanationssystem murbe der finnliche Mensch bestartt burch bie Uhnung unfichtbarer übernaturlicher Rrafte in ber gangen Natur, welche wieder gur Bervielfaltigung ber Gottheiten bas ihrige beitrug. Rein Gegenstand war mehr geeignet auf ben Menschen Gindrud ju machen ale bie Sonne mit ihrem taglich wiederkehrenden Licht und mit ihrer Barme, beren verminderte Rraft bie Ratur gleiche fam fterben lagt: baber bie alteften Spuren bes Gogenbienftes. überall biefen Wegenstand als einen ber vornehmsten verehrten Raturmefen zeigen. Der Mond mit feinen nach bestimmten Zeit= raumen immer wiederfehrenden Wechfeln erfchien gu auffallend

und machtig wirfend, um nicht neben ber Sonne als gottliches Wefen betrachtet zu werden, und gewöhnlich finden wir ben Sonnen- und Mondbienft verbunden. Auch verschiebene Sterne waren ichon in den fruheften Zeiten Gegenftande göttlicher Bers ehrung. Die Clemente: bas Feuer, bas Waffer, bie Erbe, in denen die Grundfrafte der Ratur erschienen, murden gleichfalls in die Reihe der Gotter verfest, fo wie auch Menschen, felift Thiere und Pflanzen, 3. B. das Rind, ber hund, die Rage, ber Schafal, bas. Schaf, ber Wibber, bie Biege, ber Bock, bas Rrotobil, die Schlange, ber Ibis, ber (beilige) Rafer, Die Lotoeblume, zunächst nur Symbole wegen gewiffer hervorstechender Eigenschaften, als gottliche Wefen bie und ba galten. Bon ben Sauptgegenständen göttlicher Berehrung, ben Simmeletorpern, Elementen, Menfchen und Thieren findet fich felten einer gang allein bei einem Bolte, gewöhnlich find alle vermischt anzutreffen. Es ift auch hierin eine gewisse Abhängigkeit der einzelnen Bolker von einander unverkennbar und die Mythologie lehrt, daß die Geschichte der einzelnen Gottheiten bei einem andern Bolfe und in einiger Zeitferne ein fehr fremdartiges Ansehen erhalten hat.

Wenn gleich die Quellen und Rachrichten, welche hiervon zeugen, insgefammt einer fpateren Zeit angehören, weshalb auch die näheren Nachweisungen bem zweiten Buche vorbes halten bleiben muffen, fo darf man boch annehmen, daß fich ber Polytheismus in der bezeichneten Beife ichon in ben vormosaischen Zeiten ausgebildet hat und Moses deutet wiederholt an , daß ber damit übereinstimmende Cultus bereits gu feiner Zeit höchst ausgeartet war und bag man auch schon fyriologische und symbolische Nachbildungen jener göttlichen Wefen , bie aus Stein, Solg, Metall, Pafte u. f. w. verfertigt wurden, verehrte. Man verehrte diese Gottheiten, benen man, nach und nach auch Lebensgeschichten andichtete, welche gewöhnlich nicht erbaulich maren, in Tempeln, heiligen hainen, auf Bugeln, Bergen, unter ichattenreichen Baumen, und an Allturen, mo ihre Bildniffe aufgestellt maren, durch Opfer, Ges bete, Gelubbe, Umgange, Tange, Saufgelage, Unzucht u. f. m., auch badurch, bag man fie bei fich trug, aber nicht um fich gu tugendhaften Gefinnungen zu erweden, fondern um irdifche Be-

gunfligungen gu erwerben, wie auch die Rabel bas Ibol eines Theraphim bei sich trug, f. I. Mos. 31, 19. 34, 35., um bas burch gewiffe irbische Bortheile zu erlangen. Bu biefem Gogen= bienfte gefellten fich allerlei Arten des Aberglaubens. Der Glaube an bie Erscheinungen und Wanderungen ber Gotter machte ihre Berehrung von bestimmten Orten abhangig, ber an gewisse Abstufungen unter ihnen und an die Göttlichkeit ungahliger Naturwesen veranlagte die Wahrsagerei in allerlei Auswudfen und bie Zauberei, und ber an die Gottlichfeit ber Bes ftirne und ihren Ginfluß auf die menschlichen Schicksale gog bie forgfältige Bevbachtung biefer himmlischen Wefen, ihrer Bemes gungen und ihres Standes gegen einander und die Deutung Diefer Berhaltniffe, furz bie Aftrologie nach fich. Diefe verschies benen Urten bes Aberglaubens galten als Beweise ber übermenschlichen Wiffenschaft ter Gottheiten, wie ber Wohlstand. Die Siege, Die reichlichen Mernten und überhaupt alles irdische Gluck als Wirkung ber Berchrung und als Beweise ber Macht und bes Schutzes berfelben. Go mar bas Schickfal ber Menfchen gang in Abhangigfeit von wolluftigen, ehebrecherischen. launigen, neibischen, partheiischen, jabzornigen, graufamen, rachefüchtigen und blutdurftigen Wefen und bas gange Leben und Treiben ber Menschen ohne Rettung hinein verftrickt. Daß bieß auf die Sittlichkeit fogleich hochst nachtheilig wirkte, burfen mir aus ben fpateren Nachrichten ber heiligen und profanen Schrifts steller schließen. Go wie nach ihnen ber Gottesbienst bei ben Stammen, welche einen ftandigen Wohnst hatten, fruber in Naturdienft ausartete, als bei ben Romaden, fo murbe auch bei jenen schon in ben fruhesten Zeiten ber hochste Grab ber Sittenlofigfeit herrschend und felbft burch ben Gotenbienft geheiligt. Daher erscheinen die Bewohner bes Thales Siddim verborbener als die Romaden Arabiens und Palaftina's, mit benen Abraham etwa in Beziehung fam.

# S. 31.

Allgemeine Bemerkungen über die Gestaltung der politischen Berhältniffe.

Das gesellschaftliche Berhältniß ber Noachiden war Unfangs bas einfachste. Jede Fanitie gehorchte bem Hausvater, aber

nicht ale Rnechte, burch Gewalt gebandigt, fondern burch Ratur und Sitte unterworfen, fo wie überhaupt die Bewalt noch nicht überwiegend hervortreten ko.inte. Das Familienhaupt mar nicht bloß Priester S. 27., es war zugleich Regent und Richter, welches Berhaltniß fich noch erhielt, als bie Kamilien zu großen Stammen fich mehrten; bas fich erft verlor, wenn fie gu einem Bolte heranwuchsen und bie Rrafte bes Gingelnen nicht mehr ausreichten. Gegen Fremde ward bei gegebener Beranlaffung Bewalt geubt; die Befangenen murben wie alle übrige Beute das Eigenthum bes Siegers und mußten ihm als Anchte bienen: baher die Unterscheidung der Menschen in Freie und Stlaven fo alt ift als die Reibungen ber Stämme untereinander. Doch fonnte Anfangs Stamm gegen Stamm nur felten unterjochend auftreten, weil das unftate Leben die Freiheit des Schwächeren durch die Leichtisfeit der Flucht schütte. Indeß entwickelte sich doch sehr früh aus jener Gewalt des Kamilienhauptes Die monarchische Regierungeform bei folchen Stammen, welche durch bie Fruchtbarkeit ihres Wohnortes veranlagt wurden, fich einen bleibenden Wohnort zu mahlen. Die altesten Bolfer, von benen Mofe redet, hatten Ronige, homer preiset immer die Vorzuge ber foniglichen Burbe, auch die berühmtesten Freiftaaten bes Mterthums, Athen und Rom, find aus Donarchien entstanden. Man wahlte Unfangs ben Starfften, Sapferften und Rlugften aus Roth und Achtung; aber wegen der Unbequemlichfeit der Wahl und aus Rucksicht für die Berdienste bes Baters wurde die Roniasmurbe bald erblich.

Neben diesem Zusammenteben unter einem Könige in einem Staate bildete sich aber schon in den frühesten Zeiten auch die ganz verschiedene Lebensweise der Romaden aus, die noch jest in jenen Gegenden, welche wir als die ersten Wohnorte der Roachiden kennen, sehr herrschend und durch die eigenthümliche Beschaffensheit des Bodens bedingt ist. Diese leben frei und unabhängig, ein jeder Stamm unter der väterlichen Leitung seines Familienshaupts, von der Viehzucht als hirten, unter Zelten und ohne bestimmte Wohnsise, indem sie mit ihren Heerden gewöhnlich in den unermesslichen Steppenländern, welche nicht urbar gemacht werden können, nur so lange an einem Orte bleiben als Futter

vorhanden ist. Ihre Acichthumer bestehen in Heerden und Cissternen. Sie zeichneten sich von jeher durch ihre einfache Lebenssweise, durch Redlichkeit, Gastfreiheit aus und ihr Gottesdienst hat sich, auch wenn er in Naturdienst ausartete, reiner erhalten.

Die Bewohner trieben Uderbau, Biehzucht, Sandwerke, Sandel, Runfte und Wiffenschaften; fie lernen überhaupt bie Ratur mehr beherrichen, fich mehr in fichere Ordnung bes Les bens fugen; fie bauen Stadte und Dorfer, die naturliche Gleichheit hört auf, es entwickelt sich eine Zwingherrschaft. Ihre Ronige waren Anfangs nur flein, fast jeder Begirt, jede Stadt hatte ben ihrigen, bas westliche Palastina mehr als 31, Cosua 12, 24.), das Thal Siddim 5, (I. Mof. 14, 7.); aber bald treten fie auch gange Stamme unterjochend auf und grunden machtige Reiche, besonders ba, wo die großere Fruchtbarkeit bes Bobens bas Zusammenleben großer Menschenmaffen begunftigt, 3. B. am Mil, Euphrat, Tigris, Choaspes, Ganges, Indus n. f. w. Schon Nimrod that fich burch Macht hervor, I. Mof. 10, 8., und ber Ronig Umraphel von Sinear hatte mit feinen Bunbesgenoffen fich bie Könige bes Thales Giddim tributpflichtig gemacht, I. Mof. 14. Diefe großeren Reiche und ihre inneren Berfaffungen entstanden, erweiterten sich und verschwanden wieder auf eine burchaus ahnliche Weife und wenn uns die attefte Gefchichte ber babylonischen Ronige befannt mare, fo konnten wir und baraus leicht ein Bild von ber ber affprischen, aguptifchen und anberer Reiche bes Drients entwerfen. Ihre Regierungsform, wie wir biefelbe ans ber fpateren Geschichte ber affatischen und afrifanischen Reiche kennen, war ber uneingeschränktefte Despotismus. Mus der großen Maffe des der Willführ eines Despoten unterworfenen Bolts schieden fich fehr früh einige Rlaffen (Raften) ans, von benen einige, die Priefter und Rrieger, zu einem großen politischen Ginfluß nach und nach gelangten und die von einanber streng abgesondert blieben. Den Priestern war zunächst bie offentliche Berehrung ber Gottheit und die Obsorge ber heiligen Gebrauche anvertrant: aber ba fie zugleich im ausschließenben Besitze aller Erfahrungen und Kenntnisse ber Borfahren waren und Duge zum Rachdenten hatten, fo ftanden fie auch in jeber andern Beziehung am hochsten; fie zugelten burch

ihren Ginfluß und durch erworbene Rechte bie Willführ des herrschers und konnten bieß um fo leichter, ba bei allen Bolfern bes Drients bie politischen Gesetgebungen den Stempel ber religiofen trugen. Je mehr die Intereffen ber Stamme und Bolfer fich theilten und Streitigkeiten entstanden, je öfter eine bem gangen Stamme ober einzelnen Gliebern ober Freunden beffelben zugefügte Beleidigung zu rachen mar, befto haufiger wurden die Kriege, deren Ursprung sich in der allmähligen Absonderung einzelner Stamme verliert und besto mehr murben Bedürfniß und einflugreich geubte Truppen, aus benen bei ben Bewohnern die Rriegerkafte entstanden zu sein scheint. Daß bei ben Aegyptern schon in ben Zeiten Moses eine solche vorhanden und folglich schon fruher eingerichtet mar, durfen wir ohne Bebenken annehmen, da ihr König mit seinem Seere, mit sechs hundert auserlesenen (Ariegs.) Wagen und allen (Ariegs.) Was gen von Aegypten nebst den Anführern die Ifraeliten bei ihrem Auszuge fogleich, ohne vorhergegangene befondere Buruftungen, verfolgen konnte, II. Dof. 14, 6 ff. Aber auch Abraham hatte 318 gerüftete Eflaven, I. Mof. 14, 4. und Efan 400, I. Mof. 32, 6. Um fich gegen feindliche Ueberfälle gu ichuten, baute man die Stadte und Dorfer wo möglich auf Telfen und Bergen und versah sie mit Mauern, Thoren und Riegeln, V. Mos. 3, 5., baber ichon in ben Zeiten Mofes die Ginnahme von Palafting fur die Ifraeliten mit großen Schwierigkeiten verknüpft war.

# S. 32.

Ueber die Gestaltung der Familien = Berhaltniffe.

Auch die bürgerlichen Berhaltnisse entwickelten sich gleich anfangs, und wie sie sich einmal unter dem Einflusse des Klima's und der natürlichen Beschaffenheit des Landes gestaltet hatten, so blieben die meisten ohne im Wesentlichen beträchtliche Beränderungen zu erfahren. Aus dem ehelichen Zusammenleben, welches uns als eine ursprünglich göttliche Anstalt, I. Mos. 1, 27 ff. dargestellt wird, entstand der eheliche Bertrag, für dessen vernünstige würdevolle Bestimmung alle Grundzüge bereits I. Mos. 2, 27. angegeben sind. Aber von dieser uranfänglichen Einrichtung scheinen schon sehr früh beide Geschlechter abgewichen zu sein

und sowohl die Hurerei als die Chescheidungen und die Vielweis berei waren in ben Zeiten der Vatriarchen etwas gewöhnliches. Gelbst Abraham wohnte neben seiner eigentlichen Gattin Sara auch feiner Sflavin Sagar und ber Retura bei, Ibfete, wenn gleich nur auf furze Zeit, seinen ehelichen Bertrag mit Sara 12, 13.; Jatob hatte außer seinen beiden Frauen Lea und Rahel noch Rebsweiber; Juda hurte mit seiner Schwiegertochter Thamar 38, 16. Die Frauen murden gewöhnlich bei Stammverwandten gesucht, gekauft; ben Kaufpreis fetten ber Bater und die Bruder ber Braut fest. Die Aeltern forgten fur die Erziehung ber Rinder; eine große Menge berfelben galt als bas größte Glud, als ber vornehmste Reichthum und so wie für eine Frau Fruchtbarkeit als höchst ehrenvoll angesehen wurde, so hielt man Unfruchtbarkeit fur ben größten Schimpf, und bot alles auf, um sie durch Liebestränke abzuwenden oder ihre Folgen durch Beis legung von Sklavinnen gut zu machen. Was die Erbschaften betrifft, die eben fo wie die Chevertrage und Contrafte eine Folge des Eigenthumsrechts und ber ehelichen Berhaltniffe maren, fo hing alles von der Willführ bes Baters ab, fo wie diefer überhaupt unumschränkter herr in seinem hause war. Abraham verjagt feinen Sohn Ismael und beffen Mutter hagar und ftoft fie von ber Familie aus; Jafob giebt allen feinen Gohnen einen befondern Theil der Erbschaft des gelobten Landes, und dem Joseph zwei Theile, die eigentlich dem Erstgebornen Ruben gebührt hatten; und Juda verurtheilt feine Schwiegertochter Thamar gum Tode 38, 11. Unumschränkt mar auch die Behandlung ber Stlaven, bie burch bas mosaische Geset gleichmäßiger wird: ihnen lagen alle beschwerlichern forperlichen Arbeiten ob, mahrend die Frauen die hauswirthschaft beforgten.

# S. 33.

Ueber das Berhältniß der Familien zu einander; über die Nechtsvershältnisse, den Ackerbau, Sandel.

Contrakte geschahen öffentlich und vor Zeugen: daher auch der Kaufkontrakt Abrahams wegen der Begräbnishöhle zu Hebron auf diese Weise abgeschlossen wurde. Das Gericht hielt man gleichfalls öffentlich am Thore der Stadt, anfangs das Haupt

bes Stammes, dann besondere bevollmächtigte Richter. Die Strafen waren schr hart: auf vielen Berbrechen stand der Tod. Das Wiedervergeltungsrecht scheint eines der ältesten zu sein und die Blutrache war dessen nothwendige Folge. Uebrigens hatten die Nomaden andere Gesehe, andere die Bewohner; aber viele sind jeder Art von politischer Gesellschaft eigen, wie das Recht des Eigenthums, die Strafgesehe, die Verhältnisse der Menschen als Mitglieder zu einander: alle sernen wir in der Folge näher kennen. Da für die Ackerbaner Sicherung des Eigenthums nothwendig wurde, so nahmen auch die bürgerlichen Gesehe mit dem Ackerban ihren Ursprung a).

In Aegypten besaß in den Zeiten des Patriarchen Joseph jeder ein Stück kand eigenthümlich, das er aus Noth abtrat: aber gegen den fünften Theil des Ertrages erhielt er ein Stück kum Andau 47, 24. Daß auch in Palästina ein solches Eigenthumsrecht galt, erhellt aus dem bereits erwähnten Kauftontrakte Abrahams, und eben so war es am Euphrat, Tigris und überall, wo Ackerdau getrieden wurde. Die Urbarmachung selbst erhielt in den südwestassatischen kändern und in Aegypten durch die Seltenheit des Regens und wegen der regelmäßig wiederskehrenden Uederschwemmungen eine eigenthämliche Gestaltung: hier erinnere ich nur daran, daß Isaak Gerste daute, Linsen hatte, Isoseph mit seinen Brüdern Garben band, Abraham aus dem seinsten Mehle Ruchen backen ließ, daß im B. Hiod des Pflugs und der Egge gedacht wird, ferner der Sichel, der Scheune oder Tenne.

Der Ursprung des Handels läßt sich aus dem Bedürsniss und dem dadurch erzeugten wechselseitigen Austausch der Probuste hinreichend begreisen: aber wie und wo man zuerst dahin kam, den bloßen Tausch in einen eigentlichen Handel zu verändern, indem man den edlen Metallen als Maaßstäden des Preises einen gewissen Werth beilegte; wie sich diese Einrichtung unter den Volkern verbreitete und wie man die Metalle, nachdem man

a) Daher glaubte man: Dfiris habe in Aegypten den Ackerbau und die Gesetze eingeführt; eben so Geres in Griechenland, Saturnus in Stalien, Habis in Spanien, Manco: Capak in Peru, Pao in China.

fie früher gewogen hatte, zuerft pragte und baburch ben Werth eines Stucks feststellte, bavon wiffen wir fehr wenig. nur bas durfen mir aus I. Mof. 23, 16. schließen; daß schon zur Zeit Abrahams der Maafstab des Preises nicht mehr bloß Waaren, sondern nach bem innern Werthe gezeichnetes Gilber mar. -Da bie brei Welttheile, welche im Alterthum gefannt maren, durch keine weiten Meere getrennt find, und das mittellandische Meer nur von einem beschränkten Umfange ift, fo mar ber landhandel vie Sauptfache. Die vielen Buften, welche diese in fich faffen, und die rauberifchen Stamme und wilden Thiere, Die barin umbergichen, gaben bem Sandeltreiben im Drient von Unfang an bie eigenthumliche Form in Raravanen, die fich bestimmte Zeiten, Strafen und Stapelpate zu Waarenlagern und jum Zwischenhandel mahlten, der Rameele hauptsächlich, nur ausnahmsweise der Wagen I. Mof. 45, 19. 21, 27. bedienten und auf fostbare und leichte Waaren beschrauten mußten. Die babei üblich gewordenen Formen, Reisegerathe, Lagereisen, Ras ravansereien blieben durch Sahrtausende, so wie wir fie bereits in ben Zeiten Jafobs angedeutet finden. Der Seehandel murbe zwar mehr an der Rufte getrieben, aber man unternahm auch schon größere Reisen, wie benn die Phonizier schon vor Moses bis nach Tarschisch fuhren.

# s. 34.

Heber die Wohnungen, Rahrungsmittel und Rleidung.

So wie jedes Geschöpf sich seine Bohnung nach seinem besondern Bedürsniß bildet, woran es sein Dasein und gleichsam den Kreis seiner Thätigkeit auschließt, so auch der Mensch: nirzgends lebt er ohne Obdach; er behält immer das namtiche bei, wenn in seiner Lebensweise keine Beränderung vorgeht; andert und vergrößert aber seine Wohnung, sobald seine Wirksamkeit sich erweitert. Die Lebensweise der Romaden ist die einsachste und immer dieselbe geblieben, sie haben von jeher nichts als Zelte zu Wohnungen gehabt, während dem Ackerer Häuser oder Höhlen, welche seine Erzeugnisse schützen, Bedürsniß waren, so wie die Regsamkeit des Verkehrs und des Handels Prachtgebäude erzeugte. Um Ril, Euphrat, Tigris u. s. waren gewiß schon

in den frühesten Zeiten Prachtgebäude und Häuser, II. Mos. 7, 26., in Palästina, Sprien, Arabien u. s. w. Häuser und Höhelen: die Patriarchen selbst wohnten als Nomaden unter Zelten. Eine uralte Einrichtung der orientalischen Bölter ist es, daß die Frauen von den Männern abgesondert wohnen, so wie bei ihnen überhaupt das weibliche Geschlecht mehr für sich abgeschlossen lebt und sich gewöhnlich nur verschleiert zeigt.

Mis Nahrungsmittel benutte man außer den Baumfrudten Getreide und Wurzeln, eben fo auch bas Fleisch und die Mild von gewissen Thieren; und die daraus zubereiteten Speifen waren fehr einfach. Abraham feste ben Engeln ein gebratenes Ralb, Milch und unter der Afche gebackenes Brod vor, Rebeffa bereitet bem Ifaaf zwei Ziegenbockhen zur Mahlzeit und die Auszeichnung bestand ohne Zweifel darin, daß man den Gaften mehr vorfette als fie verzehren konnten, wie auch baraus erhellt, daß Joseph bei einem Mahle feinem geliebten Bruder Benjamin eine fünfmal größere Portion vorseten läßt als feinen übrigen Brüdern, I. Mof. 43, 34. Gewiffe Thiere maren das mals schon vom Genusse ausgeschlossen, weil sie entweder uns gefund ober unschmachaft ober ekelhaft waren; auch vom Ge= nuffe des Bluts enthielt man sich, I. Mof. 9, 4. Die Speises gerathschaften waren von Holz, Erbe und spater auch von Metall. Joseph trant aus einem filbernen Becher, ben er nachs her in feines Bruders Benjamin Getreibefack legen ließ 44, 2. 5. und die Ifraeliten nahmen, als fie aus Alegnoten fortzogen, mancherlei filberne und goldene Gefäße mit fich II. Mof. 11, 2. 12, 35, 36,

Die Kleibung war gleichfalls sehr einfach. Anfangs biensten dazu Blätter und Thierfelle, dann Decken, die von gedrehter Wolle geflochten wurden und ein länglich vierectiges Stück Zeug war die Körperbedeckung der Nomaden. Indessen kannten auch sie schon Luxus in gewissen Stücken: Elieser schickt der Rebekka einen goldenen Nasenring und zwei goldene Armbänder 24, 22.; Inda gab der Thamar seinen goldenen Ring zum Pfande 38, 18.; Ioseph erhielt von Pharao außer einem Ring auch goldene Halssteten 41, 42. und die Israeliten gaben viele goldene Ohrringe in der arabischen Wüsse zur Ansertigung des Apisbildes her, II. Mos.

32, 2. 4. Die Bewohner trugen zum Theil mehrere Kleiber zus gleich, das prächtige Kleid, welches Joseph in Aegypten von Phas rao bekam, war von Baumwollengarn gewebt 41, 42. und sowohl das Gewebe als auch die Farbe berselben wußte man schon sehr gut zuzubereiten.

## S. 35.

Heber den Culturzustand und einige Gebrauche.

Kur die Beurtheilung bes Culturzustandes in bem soges nannten patriarchalischen Zeitalter haben wir feinen andern sichern Maafftab, ale den, daß bereits vollständig organisirte großere und fleinere Reiche am Nil, in Palastina, Arabien, am Euphrat und am Tigris vorhanden find, wovon wir in den Buchern Moses Kunde erhalten, und welche auf einen gewiffen Grad ber Cultur schließen laffen, daß auch verschiedene Runfte und Gerathschaften, welche bem patriarchalischen Zeitalter zugeschrieben werben a), die Unnahme einer gewissen Bilbung nothwendig machen. Wenn fich Schriften und Denkmäler aus diefer Zeit erhalten hatten, oder wenn einige von benen, welche fich aus der grauen Borgeit erhalten haben, als ber Patriarchenzeit angehörig nachgewiesen werden tonnten, fo murden wir mohl genauere Beftims mungen erhalten, aber bas gunftige Urtheil, welches wir auf ben Grund bes erwähnten Maafstabes über die Bildung gewiffer Bolfer und machen durfen, wurde feine wesentliche Beranderung erleiden. Wenn Mofes berichtet ober vorausseten lagt, daß bie Baufunft, die Bilbhauerei b), Malerei und Mufit ichon gu feiner Beit bei ben Megyptern einen gewissen Grad von Bollfommenbeit erreicht habe, daß die Buchstabenschrift schon erfunden mar, baß man auch allerlei Schreibmaterial, fünftliche Berathschaften von Thon, Solz, Metall und Stein, die bauerhafteften Farben, feine

a) Man vergl. I. Moj. 9, 21. 11, 1 — 9. 14, 1 — 16. 12, 7. 8. 15, 10. 17, 10. 18, 4. 5. 6. 19, 32. 21, 14. 22, 10. 23, 13 — 16. 24, 22. 53. 61. 66. 26, 12. 15. 18. 27, 3 — 4. 14. 31, 19. 27. 34. u. a.

b) Der Siegelring Josephs und die eingeschnittenen Steine des Hohenpriesters der Israeliten, I. Mos. 41, 42. II. Mos. 28, 9 - 20. s. Herod. 2, 38.

Stoffe von Leinwand und Baumwolle verfertigte, so durfen wir ben Schluß machen: auch in der Patriarchenzeit sei bieß schon, wenn gleich in einer unvollkommenern Weise, geschehen.

Wenn schon in ben Zeiten Abrahams, seiner Nachkommen und besonders des Joseph, Aegypten die Kornkammer bes fudwestlichen Asiens und des nordöstlichen Ufrika's mar, so lagt bies auf verständig und funftlich angelegte Seen, Schleußen, Teiche und Wafferleitungen, auch auf zweckmäßig eingerichtete Getreidemagazine schließen und auf grundliche Renntniffe in der Mechanik. Man rechnete nach Sonnenjahren, indem die Jahres zeiten überall ben Wendepunkt ber Jahre bilden: bazu, zu Reisen durch die Buften und zur See, waren aftronomische Renntniffe nothwendig, beren Bervollkommnung durch jenen heitern Simmelsstrich begünstigt war. Ich will die Folgerungen nicht weis ter verfolgen und mich bier mit ber Bemerkung begnugen, baß bas Bedürfniß schon in ben frühesten Zeiten wenigstens einige Renntniffe ber Mathematik, Raturgeschichte, Geographie und die Bervollkommnung ber Symbolik nothwendig machte, wofur auch im ersten Buche Moses und im Buche Siob viele Belege, wie Die Unterscheidung von Zeiträumen, von Maagen und Gewichten, die vielen Thiers und Pflanzennamen, die Bolfertafel I. Mof. 10. u. a. vorkommen. Gewisse Pflanzen verstand man ichon für mebiginische Zwecke zu benuten, andern schrieben bie Frauen eine die Fruchtbarkeit forbernde Kraft zu; von diefen verstanden sich einige auch auf Sulfeleiftungen bei der Geburt. Der Urzneifunde wird Siob 13, 4. gebacht; Josephs Merzte fommen I. Mof. 50, 2. por; in Aegypten ubte fie bie Rlaffe ber Priefter und jede Rrantheit hatte ihren eigenen Urgt.

Die Gebränche der Patriarchen sind die aller Hirtenvölfer: die meisten und näher bekannten sind zum Theil schon angedeutet. Als ein nrakter Gebranch wird und die Gastfreundschaft der Drientalen bezeichnet, welche jedoch nur bei Abraham und seinen Angehörigen in ihrer Reinheit erscheint: er erweiset Fremden und Reisenden eine große Achtung, sest ihnen das beste vor, wäscht ihnen die Füße 18, 4. 19, 2. 24, 32. und fühlt sich geehrt, daß sie bei ihm einkehren. Dagegen kennen sie die Bewohner des Thales Siddim nicht; auch der Fürst der Philister und Phas

rao von Aegypten mißbrauchten zu Abrahams und Isaaks Zeit ihre Macht zur gewaltsamen Gefangennehmung jeder schonen Jungfrau für ihr harem; Laban Scheint gang vom Intereffe geleis tet. Der Ausbruck ber Trauer mar fehr lebhaft, 3. B. des Jakob über Joseph, chen fo ber ber Freude burch Tang, Mufit, Gafts mable u. f. w. Auf ein ehrenvolles Begräbniß wurde ein befonbers großer Werth gelegt. Das Einbalfamiren ber Tobten war schon zu Sakobs Zeiten üblich: benn an beffen Leichnam geschah es von Josephs Merzten vierzig Tage lang, I. Mos. 50, 2. Auch von der Chrfurcht, welche man dem Alter erwies, von der Unwiderruflichkeit bes Segens, ben ber fterbende Greis über feine Sohne, inebefondere über das ihm folgende Stammhaupt ausfprach, von bem Sehervermogen eines ehrmurdigen Greifes, von bem Werth, welchen man auf Geschenke sette, von der Investis tur des ersten Reichsbeamten burch Ueberreichung des königlichen Siegelrings, von gewiffen Reinigungs= und andern Gebrauchen finden wir im patriarchalischen Zeitalter schon Beispiele: fie tehren noch jest beståndig wieder, eben fo wie die verschiedenen Gewohnheiten, welche durch das hirtenleben entstanden sind, fo daß die weiteren Erörterungen, welche dem zweiten Buche vorbehalten bleiben muffen, zum Theil auch von dem Zeitalter ber Patriarchen gelten.

# Zweites Buch.

Zeitraum von Mofe bis ins apostolische Zeitalter.

# Erstes Hauptstud. Uebersicht der Geschichte der Ifraeliten.

§. 36.

Bemerkungen über den Charafter der hebraischen Geschichte und ihrer Quellen.

Der Stamm Ifrael war mahrend feines vierhundertjährigen Aufenthalts in Aegypten zu einem gahlreichen Bolfe heranges wachsen: dieß hatte wefentliche Beränderungen in feinem Berhalts niß zu andern Stammen und Bolfern zur Folge. Der fruhere fleine hirtenstamm verursachte feinen Nachbaren feine Beforgniffe, er konnte eben fo wenig die Herrschsucht reigen: bas burch Bahl und Rraft machtige und burch Stammeseigenthumlichkeiten innig vereinigte Bolf murbe schon in Aegypten feindselig behanbelt, es blieb in Arabien und Palastina immer ein befriegter ober gefürchteter Nachbar, so lange es nicht die Bente irgend eines Eroberers murbe. Dadurch wird dem Geschichtschreiber der Hebraer die Pflicht auferlegt, sich auch mit der Geschichte der Bolfer befannt zu machen, mit benen bie Ifraeliten in Beziehungen kamen. Leider haben wir darüber außer den durch diese erhaltes nen Nachrichten theils gar feine, wie von den Moabitern, Idumaern, Philistern, Affprern u. f. w.; theils nur fehr unvollstans Dige, wie von den Aegyptern, Phoniziern, Chaldaern, Perfern

a) Die Geschichte der Acgypter und Affprer fangt erst an hell ju were den um die Zeit des zweiten affprischen Königreichs, als sie mit eins Scholz bibl. Arcasologie.

u. f. w. a): indeß find die menigen, welche von ihnen felbst abstammen, fast eben so viele Beglaubigungen der hebraischen b). Diese liefern unsere heiligen Religionsbucher, welche in dem Zeitraum von Moses bis ins apostolische Zeitalter verfaßt sind

ander in Krieg gerathen und sich in Sprien und Palästina zu schlagen anfangen. Die frühere Geschichte der Negypter ist ganz unsicher: benn was die Priester zu Sais dem Solon (550 J. v. Shr.), die von Memphis dem Herodot (f. Enterpe 99 ff. 143 f.) erzählten, sind nur verunstaltete Sagen und was Manetho aus den Priesterarchiven darüber mittheilt, verdient keinen Glauben s. 5. Mit Hulfe der erhaltenen Denkmäler und der darauf besindlichen Hieroglyphenschrift lassen sich jedoch die Namen der Pharaonen bis zur achtzehnten Opnastie Manetho's oder 1822 v. Shr. nachweisen. Eben so unzuverläßig und unzureichend sind die Nachrichten der übrigen genannten Bölker.

b) 3ch habe hier nicht im Auge bas altperfische, in dem alten Medien auf einer Felsenwand ju Bisutun unweit von Rermanichah ausgehauene Bildwerf, worauf außer dem perfifchen Ronige, begleitet von einem perfifden Bogenfdugen und einem Langentrager, ein vor jenem rudlings liegender Feind, der die beiden Urme flebend um Onade emporhebt und neun andere Gefangene, mit beiden Sanden freugweis auf den Ruden gebunden, die acht letten jugleich an einen Strid um den Sale jufammengefettet und fo hintereinander folgend, dargestellt find, durch welche Gefangenen Rer Porter, bem mir die Zeichnung davon verdanken (f. Travels Vol. H. S. 154 und Pl. 60.), die Geschichte der Fortführung ber gehn Stämme durch Galmanaffar nach Uffprien dargestellt glaubt; eben fo menig viele andere Denemale und Thatfachen, beren Beweisfraft eine genauere Unterfudung vernichtet hat: fondern folche, gegen deren Bollquiltigfeit auch die icharffte Rritit nicht angufommen vermag. Dahin gehört das gu Thebe von Champollion d. j. aufgefundene Denfmal, auf welchem der König der Aegupter Gefas erscheint, welcher die von ihm beffege ten Ronige an die Altare ber Gotter ftellt; unter jenen befindet fich auch Roboam: benn es fteben dabei mit agyptischer Schrift die bebraifden Borte: Jehuda Hamelek (Ronig von Juda), f. I. Ron. 14. 25. II. Chron. 12, 2. Ferner fommen hier in Betracht die Ramen ber agoptischen Konige auf den altagoptischen Monumenten in Dieroglophenfdrift , erhaltene griechische und samaritanische Mungen aus ben Beiten ber Geleuciden, die mit der Geschichte des Beitaltere ber Maffabaer, wie diefelbe in unfern Buchern der Maffabaer ergablt wird, genau gusammen ftimmen u. f. w.

und die sich in ihren Rachrichten über verschiedene Perioden verbreiten. Obgleich fie weber alle in ber Absicht, Gefchichte gu liefern, verfaßt find, noch die eigentlichen historischen Bucher vom geschichtlichen Standpunkte ausgehen, so find wir boch um so befugter, aus ihnen unsern Stoff zu entnehmen, als fie ihn nur gleichsam zufällig neben andern Dingen, g. B. neben ber Bolfeverfaffung, neben Urfunden, Namen, Gedichten, Beiffas gungen, welche hier gleich alten Denkmalern Begebenheiten ber Borgeit bezeugen, enthalten, und eben barum bem 3meifel weit weniger unterworfen sind, als die wirklichen Geschichtswerte, in denen, wie bei Livius, die Geschichte fich oft unbewußt wieder. holt und erganzt. Die Personens und zum Theil noch erhaltenen Ortonamen, bei ben Cemiten von jeher bedeutungsvoll, bieten durch ihre Etymologie eine sichere Gewähr für die Glaubwürdige keit vieler Begebenheiten und eine nicht minder fichere bas Bolf felbst, wie wir daffelbe noch jest kennen. Es ift als ob die Borschung dieses Bolt mit feinen verschiedenen Geften, besonders ben Thalmudiften und Samaritern, erhalten hatte, um von ihren Leitungen Zeugniß abzulegen: während Taufende von Bolfern fpurlos vertilgt find, steht dieses unerschütterlich ba, aufgeloset und zerftreut und doch eine Ginheit bilbend, ein unzerftorbares Gebaude bes grauen Alterthums, beschrieben mit ben rathselhaften Zügen einer fornen Urgeschichte. Aus lauter entgegengesets ten Eigenschaften zusammengesett ist es noch jett voll Bertrauen auf Gott und boch fleinmuthig, ftolz auf andere herabschend und doch friechend, voll Unhanglichkeit an ihre vorgeschriebenen Sits ten aber boch unmoralisch, ftets in Bewegung und boch trage, ein hartnadiges, furchtsames, unruhiges, intolerantes Bolf, als welches es uns auch durch feine frühere Geschichte bezeichnet wird.

Wenn aus dem Grunde, weil eine vollständige Geschichtserzählung nicht die Absicht ihrer Geschichtschreiber ist, manche Zeitabschnitte, z. B. die Zeit des Ausenthalts der Israeliten im nördlichen Arabien, viele Spochen im Zeitalter der Richter, der Könige und der persischen Herrschaft leer an Nachrichten ausgehen, so fließen für andere, und glücklicher Weise gerade für die wichtigsten die Quellen um so reichhaltiger und gestatten ihrer Beschaffenheit nach Vermuthungen zur Ergänzung mancher Lücken.

So wie in ihrer Darstellungeweise ber theofratisch religibse Pragmatismus gewöhnlich vorherrschend ift, so erzählen sie auch oft entweder von einem unmittelbaren Gingreifen ber Gottheit in ben Bang ber Begebenheiten burch Bunder, oder von Mannern, die in Källen der Noth bie Natur überwinden und gegen ihre gewöhnlichen Gefete Thaten vollziehen, Die ohne bie Unnahme einer unmittelbaren Berbindung mit ber Allmacht Gottes nicht erflart werden fonnen. Jener Pragmatismus verdient aufs mindeste mehr Beifall als ber jett beliebte, wornach alles bem Schickfal untergeordnet ober bavon abgeleitet wird. Der historiker mag bas Gewand, welches bie Erzählung burch jenen Pragmatismus erhalten hat, ihr abstreifen, aber die Wunder erzähle er, die hohere uns unerforschliche Leitung ans erkennend, demuthevoll, ohne andere Absichten des Bochsten aufsuchen zu wollen als die angegebenen. Schon die Urt und Weise, wie fie erzählt werden, und ber Charafter ber Erzähler, ber fich befonders in der ganz unpartheilschen Mittheilung des rühmlichen und unruhmlichen fund giebt, burgt dafür, daß sie ber Gefchichte angehören; auch fteht und fällt ihre Glaubwurdigkeit mit der Aechtheit unferer heiligen Schriften, beren Berfaffer gang aus bem geschilderten Berhaltniffe heraussprechen. Diese Bunder merben aber auch durch ihre Folgen zu unbestreitbaren Thatfachen: benn die angegebenen Absichten wurden erreicht und wir find nicht im Stande die Erhaltung bes Monotheismus, Diefes Rathfel der Borzeit, mit bem gewöhnlichen Gange ber Dinge in Uebereinstimmung ju bringen. Die Erfenntniß und Berehrung bes einzig mahren Gots tes blieb unter bem Bolfe Ifrael vorherrichend, obgleich es ben Sang gur Sinnlichfeit und ben bamit verbundenen gum Raturdienfte und gur Lafterhaftigfeit mit allen andern alten Bolfern, die barin une tergingen, theilte. Die anstaunenswurdigfte Begeisterung fur erhabene Ibeen wurde im Kampfe mit dem allgewaltigen bofen Pringip erlegen fein, wenn ihr nicht Ereigniffe, die weder durch Borbereitungen der Menschen herbeigeführt find, noch im Bereich menschlicher Berechnungen lagen, ploplich ju Gulfe gekommen und das unmöglich scheinende durch höhern Beiftand möglich gemacht worden ware. Mogen immerhin manche jener Thatsachen nach unserem furgsichtigen Ermeffen ben Gang ber Geschichte weder gehemmt noch geforbert haben: bie gange Richtung bes

Bolkes, unter dem und für das sie gewirft wurden, mare ohne sie gewiß eine andere geworden, der fast allgemeine Strudel des Berderbens würde es verschlungen haben. Bedenken wir und also, ob wir nicht ohne jene große Kette von außerordentlichen Ereignissen ein weit größeres Wunder als alle erzählten insgesammt annehmen oder die Ifraeliten, deren großen Borzüge vor allen ihren Zeitgenossen in religiöser und sittlicher Hinsicht unbestirtten sind, für eine Ausnahme in der menschlichen Schöpfung erklären müßten, wogegen ihr Charafter so entscheidend spricht.

Das Urtheil über die Glaubwürdigkeit trifft den Inhalt unsferer heiligen Bucher im Allgemeinen: die einzelnen Angaben ift, man nicht selten im Falle dahingestellt sein lassen zu mussen. Besonders sind die chronologischen Angaben sehr unsicher, da sie keiner bestimmten Aera folgen, bald nach runden Zahlen rechnen, bald nach dem Lebensalter einzelner Personen, bald nach der Dauer gewisser Aemter und Würden, bald nach Abständen der Ereignisse, folglich Uebereinstimmung nicht möglich ist, da auch durch Bersehen der ältesten Abschreiber Bersehen in den Text gestommen sind, und da endlich die Bergleichungen der Densmale anderer benachbarter Bölter in Hinsicht der Zeitrechnung keine genügende Ergebnisse liefern. Alle älteren und neueren Bersuche der Gelehrten o, die Schwierigkeiten zu beseitigen und die vielen

c) S. Thesaurus temporum. Eusebii Pamphili chronicorum canonum omnimodae hist. II. II. interpr. Hieronymo etc. cur. I. I. Scaligeri L. B. 1606. fol. Scaligeri opus de emendatione temporum ed. 2. 1598. ed. auct. Genev. 1629 fol. Sethi Calvisii chronologia etc. Lips. 1605. 4. Dion. Petavii opus de doctrina temporum, divis. in part. II. Par. 1627. 2 T. f. ed. auct. op. I. Harduini cum dissertt. Antw. 1723. 3 T. f. Annales V. et N. T. a prima mundi origine deducti etc. lac. Usserio digestore, Lond. 1650. 54. 2 P. f. Paris 1673. 1 V. f. Brem. 1686. f. Gen. 1722. f. c. praef. Clerici. I. Marsham canon chronicus. Alph. des Vignoles chronol. de l'hist. sainte etc. Berl. 1738. 2 V. 4. 3. B. Beers Abhol. & Erfaut. der alten 3eitr. u. Gefch. n. einigen 3eittaf. 3 Thle Leips. 1752. 56. l. G. Frankii nov. syst. chronol, cum praef. Gattereri. Gott. 1778. Unster den kürzern Handbüchern ist L. Ideler Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie, 2 Bde. Berlin 1825. das beste.

Lucken zu ergänzen, haben die Unmöglichkeit dargethan und rechtsfertigen nur sehr allgemeine Spochenzahlen im Großen, wozu die häusig vorsommenden runden Zahlen allein schon veranlassen könnten. Man darf auch nicht läugnen, daß uns durch den oben erwähnten theofratisch religiösen Pragmatismus der eigentliche Wendepunkt mancher Begebenheit und Maaßregel sich entzieht. Wer wollte es z. B. bestreiten, daß zu dem vierzigjährigen Aussenthalt der Ifraeliten in Arabien die wichtissten Gründe vorhansden waren, und doch sinden wir diese Maaßregel unter dem einzigen Gesichtspunkte, daß sie der erklärte göttliche Wille sei, dargestellt. Wer mag es läugnen, daß sie zur Wiedereroberung des gelobten Landes und zu dem grausamen Verfahren gegen dessen früheren Bewohner in deren Benehmen und in dem von seher im Orient gestenden Bölkerrechte die vollgültigsten Ursachen hatten, und doch sernen wir keine andere kennen als den göttlichen Besehl.

Auf den Grund dieser Borerinnerungen ist die folgende kurze Uebersicht der Schicksale der Hebraer von ihrem Auszuge aus Aegypten bis zur Zerstörung Jerusalems durch die Römer geschrieben und ich trage um so weniger Bedenken, sie ohne alle Einschränkung für Geschichte zu halten, da die entgegengesetze Ansicht sich bei genauer Prüfung als ganz unkritisch herausstellt.

# S. 37.

Auszug ber Ifraeliten aus Aegypten und ihre Unfunft am Singi.

Das Joch, welches Pharao dem Bolke Ifrael auferlegt hatte, S. 24., wurde immer unerträglicher, und die Maaßregeln, wodurch er ihre Berminderung oder gånzliche Ausrottung herbei zu führen beabsichtigte, immer grausamer: da eröffneten Mose und Naron ihren Befreiungsplan den Stamms und Famistienhäuptern, erschienen am ägyptischen Hose und soderten im Austrage Jehova's mit Nachdruck die Erlaubniß für ihr Bolk zur Feier eines ihrem Gott zuveranstaltenden Festes in die Wüste ziehen zu dürsen. Die Ifraeliten lebten damals zum Theil in Aegypten zerstreut, wurden als Stlaven behandelt, als Hirtenvolk von den Aegyptern sur merein gehalten, konnten in dieser traurigen Lage ihren Gottesdienst nicht begehen: ihr Begehren erscheint vaher ganz billig. Aber statt der Genehmis

gung fanden Mofes und Maron Berhöhnung und gur Unterbrutfung ahnlicher Gesuche vermehrte und erschwerte man auf Befehl bes Ronigs Amenoph Ramefes, Sohns bes Meiamun (ber 66 Sahre regierte und unter welchem auch Mofes aus Megypten floh) und Baters bes Sefostris (Sethos Rameses) bie Bauarbeiten, was auch beren ifraelitische Auffeber gegen bie Doglichfeit das Berlangte gu leiften erinnern mochten. Die unertrags lichen Laften zogen bem Mofes und Maron Bormurfe von Geiten der Ifraeliten gu, aber eben dieg beschleunigte beren Befreiung, indem nun Mofes feine hohere Gendung burch eine Reihe von Bundern befraftigte, welche sich an eigenthumliche Naturerscheis nungen Aegyptens anschlossen, eben so viele Etrafgerichte fur bie Aegypter waren, bem Pharao von Mofe vorher verfündigt und durch die Rraft feines Gebets wieder beseitigt murden. 3mar verfehlten die Bermandlung eines Stabes in eine Schlange, bes Flugwaffers in Blut und die Bedeckung bes Landes mit Frofchen ihre Wirkung, ba die Priefter burch ihre gebeimen Runfte Mehns liches nachzumachen im Stande waren. Auch die Umwandlung bes Staubes in Mucken, Die Ueberfullung bes Landes mit Flics gen, die Todtung bes Biehes durch eine Ceuche, bas Bervorbrechen von Gefdmuren an Menfchen und am Dieh, ber Sagel, ber alles gerftorte, bie Bermuftung bes landes burch Beufchrecken und die breitägige Finfterniß, welche das Land bedecte, und die wie die vorhergehenden Plagen blog Megypten, nicht die benachs barte Gegend Gofchen traf, blieben wegen ber Berftocktheit bes Pharao erfolglos. Erft die Ermordung aller agyptischen Erftges burt, wobei auch ber Erstgeborne des Pharao nicht verschont wurde, erwirkte ben reifefertigen Ifraeliten ben freien Abzug und felbit Gefchente in Gold, Gilber und Rleidern, welche fie von ben überall fie brangenden Aegyptern erhielten , bamit fie fortgo. gen. Gie zogen in größter Gile mit bem Brobteig, ben fie aus Mangel an Zeit nicht einmal baden fonnten, wahrscheinlich in bem Zeitraum von fieben Tagen, auf ben allgemeinen Sammels plat, Succoth (Butten) genannt, von wo fich ber Bug nach Etham am Ende ber Bufte in ber Gegend bes heutigen Sueg und dann nach Di-Sahiroth (hervo-Polis) bewegte. Da bereuete Pharao feine Nachgiebigfeit, feste ihnen mit 600 Magen, vielen

Reitern und ansehnlicher Mannschaft nach und murde die Erschrockenen ereilt haben, wenn ihnen nicht die Fügung Gottes, beffen Gegenwart und befondere Furforge thnen von nun an auf allen Zügen in Arabien in den Symbolen einer Wolken- und Keuerfäule, zugleich ben Bereinigungs- und Aufbruchszeichen, verauschaulicht warb, mittelft eines Sturmes von Dften her, plots lich einen Weg durch ben hervopolitanischen Meerbusen gebahnt und in beffen Baffer ihre Berfolger vernichtet hatte. hierauf führte Mose sein Bolf brei Tage burch die Bufte Schur bis nach Marah, wo nur bitteres Baffer war, bas aber mittelft eines Solzes einen fußen Geschmack erhielt, bann nach Elim und von ba in die Gegend bes Gebirges Sinai, wo fie gunachft bei eingetretener hungerenoth burch Wachteln und burch Manna erhals ten und beruhigt werden, die Amalekiter schlagen und auf den Rath von Moses Schwiegervater Richter erhalten. Der obere Theil bes Sinai, ber einen unregelmäßigen Rreis von 6 bis 8 Meilen im Durchmeffer bilbet, gahlreiche Wafferquellen, ein gemäßigtes Rlima, fruchtbaren Boben und an ber Gubfeite Tamaristen, die bas Manna liefern, hat, war ber Theil ber halbinfel, welcher fich am besten fur einen Aufenthalt von beinahe einem Sahre schickte, mahrend beffen die Ifraeliten gegahlt murben, auf die feierlichste Weise von Gott ihre Besetze erhielten und ben Bund mit ihm erneuerten.

# \$. 38.

# Gesetzgebung am Sinai.

Das wichtigste, was Moses zum Besten seines in der ägypstischen Stlaverei verkommenen Volkes nach dessen Befreiung zu than hatte, war die Ertheilung von Gesehen, welche als Grundslage der Erziehung desselben dienen sollten. Nachdem Moses den Stamms und Familienhäuptern, als Bertretern des Volkes, in einer kurzen Unrede die großen Absichten Gottes mit demselben dargelegt und jene ihre Bereitwilligkeit, die Gesehe anzunehmen erklärt hatten, ward eine dreitägige allgemeine Vorseier angeordnet. Um dritten Morgen hörte man ein furchtbares Gestose von dem Berge her, eine dicke Molke ruhete auf dessen Spipe und Donner und anhalterdoes Blipen verbreiteten ein allgemeines

Grauen, II. Mof. 19, 4. 6. 16. Mofe fuhrte bas Bolf an ben Fuß des Berges, verbot allen ohne Ausnahme jede weitere Uns naherung, beftieg in Begleitung feines Brubers Maron eine Unhohe zwischen dem oben herrschenden Feuer und dem Bolfe und verfündete von da unter einer den unsichtbaren Gott aufs feierlichste offenbarenden, Schreden und Chrfurcht einflogenden, Erfcheinung bas aus zehn Punkten bestehende Grundgeset oder bie gehn Ges bote. Der Gindruck, welchen diefe Begebenheit auf die unten stehenden Stamm= und Familienhäupter machte, war tief und wiederholte fich bei ben Ifraeliten und beren Rachfommen uns aufhörlich, fo wie sie auch aus dem Rreise ber gewöhnlichen Ereigniffe gang heraustritt. In ber Ueberzeugung von bem gott= lichen Berufe Mofes überlaffen ihm allein die häupter bes Bolfs die gesetzgebende Macht und bas Zusammenkommen mit ber in furchtbaren Symbolen erscheinenden Gottheit. Er entschwand ihren Augen und nach seiner Ruckfehr gab er ihnen die weitere Berfaffung in Beziehung auf Freiheit, Banbel, vorfatlichen und unwillführlichen Todichlag, Diebstahl, Beschädigung am Leibe, Besithum, Recht der Unterpfander, von der Achtung der Obrigfeit, Luge und falfchen Zeugen vor Gericht; vom fiebenten Tage, von den drei hauptfesten des Jahres. Nachdem er diese Gefete aufgeschrieben und den oben erwähnten Bund geschloffen hatte, bestieg er auf Gottes Befehl abermals ben Sinai; bekam bie Auftrage wegen ber Bunbeslade, ihrer Geffalt und Berfertigung; wegen ber Cherubim, bes Leuchters, anderer Gerathe; wegen bes Feldtempels Gottes, feiner Anlage und Ginrichtung und beffen Bestandtheilen, von Marons und der Priefter Dienstfleis dung, ben Feierlichkeiten ihrer Ginweihung u. f. w. Bugleich follten zwei von Mofe verfertigte fteinerne Tafeln, worauf die gebn Gebote eingegraben maren, im Beiligthum als ewiges Beugniß aufbewahrt werden. Während feiner vierzigtägigen Abwefen= heit hatte sich das Bolf mit Zustimmung des Naron ein goldenes Ralb als Symbol ber Berehrung machen laffen, welches Mofe fo fehr entruftete, daß er nach feiner Ruckfehr beim Unblick der dem Kalbe gewidmeten Festlichkeiten Die Tafeln an dem Juße bes Berges gerschmetterte, jenes gang gerftoren und über bie Ur= heber bes Frevels ein hartes Strafgericht ergeben ließ. Er ers

richtet nun außerhalb bes Lagers ein befonderes Belt, in welchem er von Gott ben Befehl erhielt, nene Tafeln zu verfertigen und mit ihnen am Ginai zu erscheinen, wo fie gottliche Anerkennung finden, und wo er zugleich wiederholte Auftrage wegen Berehs rung bes mahren Gottes, bes Sabbaths, wegen Seiligung ber Erstgeburten u. a. erhalt, welche bas zweite Buch Mofes bes fchließen. Bu biefer Gefetgebung famen in ber Folge bie Dors schriften über die Opfer, Ginweihung ber Priefter, Reinigung, erlaubte und unerlaubte Cheverbindungen; von der Chrerbietung gegen ben Sabbath, gegen Meltern, von ber Schonung gegen Urme, Eflaven, Fremblinge; von gefellschaftlichen Pflichten, Schonung des Viehes und vom Ackerbau, wiederholte Warnuns gen vor dem Gogendienfte und andere Bestimmungen, welche den Inhalt bes britten Buches Mofes ausmachen. hierauf wird das Bolk nach Stammen und Heerhaufen abgetheilt, um die weiteren Bewegungen und Buge in Ordnung zu vollziehen, auch bie Leviten werden eingetheilt, beren Berrichtungen festgesett, Die Einweihung vollzogen und verschiedene Borfchriften über bie Fortsetzung ber Reise erlaffen, welche im Unfange bes vierten Buches mitgetheilt werden. Die Ifraeliten bilbeten breigebn Stamme, die unter eben fo vielen Stammfurften ftanden; jeder machte ein Ganges für fich, hatte fein eigenes Lager, und allen biente als Mittelpunkt bas beilige Belt, wo Mofes ihr Unführer und Gefengeber und Maron nebft ben Bolfevertretern, gewöhnlich fiebenzig, ihren Aufenthalt hatten.

# S. 39.

Aufenthalt der Ifraeliten im nördlichen Arabien; Eroberung des öftlichen Paläftina; zweite Gesetzebung; Eod Mofes.

Rach Bollendung aller zur Reise nach bem gelobten kande gehörigen Borbereitungen bewegte sich der Zug im zweiten Monate des zweiten Jahres nördlich nach der Wüste Paran, wobei Hobab aus Midjan, Moses Schwager, auf dessen Gesuch als Megweisser diente. Durch hise, Hungersnoth und Unmäßigkeit im Genuß von Wachteln verlobren viele Ifracliten auf dieser beschwerslichen Keise bis an die südliche Grenze des Eebirges Seir ihr Leben. Als die zwölf in das zu erobernde Land ausgeschdeten

Rundschafter zwar die gunftigsten Rachrichten und Beweise von deffen Fruchtbarfeit, aber auch übertriebene Berichte von der Bahl und Starte feiner Bewohner brachten, als beshalb ein lebhaftes Murren gegen Mofes Borhaben und eine allgemeine Emporung ausbrach: anderte Mofe feinen Befchluß, jest schon und von diefer Seite ben Eroberungsplan auszuführen. Das Bolf zog nun noch durch acht und breißig Sahre in dem nördlichen Arabien umber; die Alten ftarben unterdeß aus, ein neues Geschlecht trat an ihre Stelle, weiches ohne Sehnsucht nach Aegyptens Ueberfluß mehr Gelehrigkeit fur bas Gefet zeigte und leichter fur bie Ausführung bes erwähnten Borhabens heranzubilden mar. Es ift unbefannt ob neben ber Erreichung biefes 3meckes noch neue Berfolgungen bes agyptischen Ronigs Amenophis ober bie Beeredguge seines Machfolgers Gesoftris zur Berlangerung biefes Aufenthalts beitrugen, aber mehr als mahrscheinlich, bag außer ben oben angedeuteten viele wichtige außere und innere Grunde bagu bestimmten. Während dieser langen Zeit wohnten die Ifraeliten in einem etwa eine Lagereife langen und eben fo breiten Lager, wie in einer ungeheuern Stadt beifammen, gingen von da zu ihren Geschäften aus, die meiften in bem weiten Steppenlande bas Bieh zu weiden , andere bem Ackerbau , ber Baums und Gartens pflege ober in ben beiben Bufen bes rothen Meeres bem Fifchfang obzuliegen. Im Lager war ber große Martt, aber fast bas ganze nördliche Arabien ber Schauplat ihrer Thatigkeit. Um Waffer zu haben grub man im Sande nach Quellen, oder Cifters nen, worin in ben Regenmonaten bas Waffer fich fammelte; Salz war im Meere im Ueberfluß; Die Nahrungsmittel boten die Biehheerden, bas Ackerland, allerlei Baumfruchte, befonders bas Manna, welches man bas gange Sahr hindurch in ben Tamaristenwäldern regelmäßig fand und bas barum auch bie tagliche Rost war. Wo die Menschen sich auf so geringe Bedürfniffe beschranten, wie jest noch ben Beduinen jener Gegend einige Datteln zur Rahrung fur einen gangen Zag genugen, ba tonnen dreimal mehr Menschen auf einer Quadratmeile bestehen als in Landern, wo die Efluft groß und ungahlige andere Bedurfniffe vorhanden find, die den Buftenbewohnern ftete unbefannt blieben. Ihr Lager anderten bie Ifraeliten, fo oft es außere Umftande,

besonders der Mangel an Lebensmitteln, nothwendig machten und im vierzigsten Jahre ihrer Wanderschaft stand bas Sauptlager wieder an ber füdlichen Grenze bes Gebirges Geir in Radefch. Bahrend bes Aufenthalts baselbst erhielten die Ifracliten einige Bortheile über die benachbarten Kanaaniter; allein da fie endlich alle hoffnung aufgaben, burch bie Grenze zwischen Gaza und dem todten Meere einzudringen, wandten fie fich öftlich, IV. Mof. 20, 21. hier aber ftellten fich noch mehr Schwierigfeiten ents gegen. Das Gebirge Seir in Edom erhebt fich in fteiler Sohe aus den Thälern el Ghor und el Araba: dieß war wahrscheinlich die Strafe, auf welcher Mofe von den Edomitern den Durche jug bedingungeweise begehrte, welches aber biefe verweigerten. Die Ifraeliten gogen baber füblich im Thale Uraba. Um Berge hor ftarb Naron, an beffen Stelle Mofe fogleich beffen Cohn Elafar zum Sobenpriefter weihete. Nach mancherlei Beschwerben erreichte das Volk ein großes Thal an der Grenze des Gebiefes Moab, fing die Eroberung mit der Besiegung Sihons bes Umoriters an, welcher in Sesbon wohnte und nahm beffen ganges Land zwischen dem Urnon und Jabof in Bent, fo wie auch bas des Dg, Ronigs von Bafan, ber die Einwanderer vertreiben wollte, aber gleichfalls geschlagen ward. Die Stamme Ruben. Gad und der halbe Stamm Manaffe fanden für ihre viele Deers ben dieß Offjordanland besonders geeignet, baten Mofe es ihnen als Wohnst zu geben, welches unter der Bedingung, baf fie zuvor den übrigen Stämmen bei ber Eroberung bes eigentlichen Landes Canaan Beiftand leifteten, gewährt murbe. Gin Berfuch der Moabiter und Midjaniter durch Berführung zur Theilnahme an ihrem ausschweifenden Gogendienste ben Ifraeliten ben Untergang zu bereiten, murbe fur jene verderblich, somit auch biefe Wefahr abgewendet und nun alles Erforderliche für bie Erobes rung bes eigentlichen Palaftina vorbereitet. Mofes überwies bas Beschäft ber Bertheilung dem Josua, dem Sobenpriefter Glafar und den gehn Stammfurften gemeinschaftlich, verordnete bie Urt der Bertheilung ber Leviten und die Ernennung von feche Freis ftatten, brei biffeit und brei jenfeit des Jordan, ermahnte bas Bolf in rührenden Reden gur Tugend und Bundestreue, wieberholte bemfelben einen großen Theil feiner Gefete mit manchen

Rachträgen und Abanderungen, fügte neue hinzu oder ertheilte die zweite Gesetzebung (im fünften B. Moses), überreichte den Priestern zur Aufbewahrung eine Urkunde, welche die Gesetze entshielt, gab seinem Bolke den väterlichen Segen und starb auf dem Berge Nebo in einem Alter von 120 Jahren.

### S. 40.

Eroberung bes gelobten Landes durch Josus. Zeitatter ber Richter. (Bgl. die BB. Josus und der Richter).

Die Ifraeliten brangen unter Josua über ben Jordan vor, bemächtigten fich ber nächsten Stadt Jericho, gerftorten fie, brachten balb auch bas Städtchen Mi in ihre Gewalt, hörten an ben Bergen Garizim und Chal vorschriftmäßig den Mosaischen Segen und Fluch über Ifrael vorlesen und unterwarfen fich dann binnen wenig Sahren ben größten Theil bes westlichen Palaftina's. Nach einem sechsjährigen Ariege überließ sich Josua der Rube; aber zu fruh: erft einunddreißig kanaanitische Fursten waren besiegt und ausgerottet, noch immer gab es viele unbezwungene, Die von Mofe festgefetten Grenzen waren noch nicht erreicht, fein Ausrottungsplan fand bei der Ausführung in der natürlichen Beschaffenheit bes Landes, hauptsächlich in den starken Festungen ber Bewohner, unuberwindliche Schwierigkeiten. Bei ber Ber= theilung bes Landes unter die Ffraeliten und beffen Gintheilung in die zwölf Stammgebiete Ruben, Simon, Juda, Ifaschar, Sebulon, Benjamin, Dan, Raphthali, Gad, Affer, Ephraem, Manaffe (ber Stamm Levi erhielt das Seinige in den übrigen Stammgebieten gerftreut) bestimmte nicht bas Meilenmaaß, fonbern die Beschaffenheit des Bodens und die Bolfszahl der einzels nen Stamme bie Große ber Bezirte; die im Segen Jafobe I. Mof. 49. enthaltenen Bestimmungen und bas Loos entschieden über ihre Lage. Die Stamme bilbeten, obgleich burch ihre Abstams mung, burch ihren Gottesbienft und durch ihre Gitten Gin Bolf, bennoch zunächst eben so viele von einander unabhangige Republifen , welche von ihren Stamm= und Familienhauptern geleitet wurden, ju Schiloh vor dem daselbst aufgestellten Beiligthum unter ber Leitung ber Priefter ihre religiofen, gu Gichem, gum Theil unter ber Leitung ber Richter ihre Bolts - Berfammlungen

hatten, gur Befreiung von ber Dienstbarfeit ober gur Abwendung gemeinschaftlicher Gefahren bald alle insgesammt balb theilweise unter einem helden sich vereinigten, auch gewöhnlich mahrend beffen Lebenszeit vereinigt blieben. Go befreite Othoniel von ber achtjährigen Dienstbarkeit Rufchan Rischataims und regierte burch vier Jahrzehnde im Frieden; Chud errettete von ber acht= gehniährigen Dienstbarkeit ber Moabiter, worauf lange Jahre Rube folgten und ein neuer Angriff berfelben murde burch Same gar gurudgetricben. Unterdeß hatten fich die nordlichen Kanaaniter wieder erholt, fie brachten unter Jabin befonders die nordlichen Stamme in eine zwanzigjahrige Dienstbarkeit, wovon fie durch Barak befreit wurden : hierauf folgte burch geraume Zeit Ruhe. Die Medianiter, mit den Amalekitern und andern nomabifden Arabern verbunden, durchstreiften durch fieben Sahre alle Gegenden ihres Landes, beraubten und verheerten fie: Gideon war hier Retter. Die Feinde, von welchen Thola, Richter aus bem Stamme Ifaschar, Die Ifraeliten errettet, werden nicht genannt: er regierte breiundzwanzig und fast gleichzeitig, aber an einem andern Orte, Jair zweinndzwanzig Jahre. Bon ber acht= zehnjährigen Herrschaft der Ammoniter, welche nicht bloß bie 21/2 Stamme im Oftjordangebiete, fondern auch Benjamin, Juda und Ephracm unterworfen hatten, befreite fie Jephta: er regierte burch feche, hierauf Ebzar burch fieben, Clon burch gehn und Abdan burch acht Jahre. Der Druck der Philister bauerte burch vierzig Jahre zum Theil wahrend Simfons zwanzigjahrigem und Eli's vierzigjahrigem Richteramte. hierauf folgte ein Buftand ber Ungrchie und bann bas Richteramt Samuels, welcher, ungefahr vierhundert Jahre nach Mofes Tobe, bas Königthum unter ben Afraeliten einführte. Bahrend biefes langen Zeitraums trat bas mofaische Gefetz nur nach und nach und sehr unvollkommen ins Leben; der beständige Wechsel vom Abfall von Jehova, von das mit verbundener Unterdrudung und von Befreiung, die eine Folge ber Befferung mar, gestattete feine Befestigung, wiewohl man mit Unrecht behauptet, bag feine Spur ber mofaischen Berfaffung eingeführt mar. Bielmehr icheinen ihre Grundlagen auch unter den unglücklichsten Wechselfällen niemals erschuttert und bas Bild bes Michah's (Richt. 17, 18.), die Bernachläßigung bes Beiligthums X, 6., die Opfer auf den Höhen n. dgl., nur Ausnahmen und eben als folche erzählt, während das gewöhnliche mit Stillsschweigen übergangen ist. Indeß scheinen eben jene Wechselfälle das Bolf von der Unzulänglichkeit seiner bisherigen Verfassung und von der Nothwendigkeit der beständigen Bereinigung der Gessammikräfte unter einem Könige, nach dem Beispiele der benachsbarten Völker, überzeugt zu haben: das Bolf unter Samuels Michteramte in dem Wunsche nach Einheit bestärft, verlangte so einstimmig von ihm einen König, und mit solcher Beständigkeit, daß er um schlimmeres zu verhüten nachgeben zu mussen glaubte.

### S. 41.

Die Jfraeliten unter den Königen Saul, David, Salomo bis zur Spaltung. (Bgl. die BB. Samuels, den Anfang des 1. B. der Könige, der BB. der Chron. auch die von David und in feiner und Salomo's Zeit verfaßten Pfalmen.)

Samuel mabite aus dem Stamme Benjamin ben forperlich ausgezeichneten Saul zum erften Ronige, ber fich die Unerkennung ber gangen Nation erft burch einen Sieg über bie Ammoniter verschaffen mußte. Dieser benutte die Gesammtfrafte ber einzelnen biss her locker verbundenen Stamme, um in gludlich geführten Rriegen mit Bulfe eines fleinen stehenden Beeres, an welches fich gur Zeit der Gefahr ein allgemeines Aufgebot aller streitbaren Mannschaft anschloß, die Unabhängigkeit bes Landes gegen feine inneren Feinde, befonders gegen die Philifter zu behaupten und feine Grenzen zu ermeitern. Run konnte ihn nichts mehr hindern, feinen Wohnsit in Michma zu nehmen, vollständig ale Konig ju regieren, fich mit einem Sofftaate ju umgeben: indeg verlor er für feine Familie wegen feines Eigenfinns und wegen feiner Gleichgultigkeit gegen gottliche Befehle ben Thron, ward schwermuthia und argwohnisch, verfolgte ben edelmuthigen David, ber ihm als Thronfolger bestimmt und durch seinen Rampf mit bem Riefen Goliath querft berühmt geworden mar; qulett führte er einen unglucklichen Rrieg gegen die Philifter, in welchem er ums fam. David murbe gunachft nur von feinem eigenen Stamme, bem größten und mächtigften, jum Ronige ausgerufen, mahrend es bie übrigen Stamme, hauptfachlich aus alter Gifersucht bes

einflufreichen Stammes Ephraem gegen ben Stamm Juda, wels chem David angehörte, mit ber nachgetaffenen Familie und bem Sohne Sauls Ifch Boscheth hielten. Rach 81 Jahren, nachdem burch Berrätherei, welche David hart bestrafte, bas haus Saul fast ganz ausgerottet mar, schlossen sich auch die übrigen Stamme an David an, begruften ihn in hebron, feinem Wohnorte, und übertrugen ihm feierlichst die herrschaft mit Bezugnahme auf die an ihm durch Samuel vollzogene Salbung. Unter ihm erlebten Die Ifraeliten ihre glanzenoften Zeiten. Durch feine Rriegethaten erweiterte er nicht nur die Grenzen feines Reichs nordwarts bis jum bamaszenischen Reiche, oftwarts bis an ben Cuphrat, fubwärts an das nördliche Arabien, fo daß das Land Ranaan feinen ben Patriarchen verheißenen Umfang erhielt, fondern er besiegte auch im Innern beffelben bie gefährlichen Jebufiter im Stammgebiete Benjamin, beren Sauptstadt Jebus mit ber Burg auf bem Berge Zion er unter bem Namen Jerufalem an bie Stelle von Sebron zu feiner Refibeng und zur hauptstadt feines Reiches machte, die friegerischen Philister in vier verschiedenen Feldzügen, Die Moabiter jenseit des Jordan, die fich mit den fublichen Ibumäern und Amalekitern und den öftlichen Amoritern gur Bertils gung bes gangen ifraelitischen Bolfs vereinigt hatten, und bie Ronige von Damast und Nifibis an ber nordoftlichen Grenze: er machte fich badurch allen feinen Rachbarn furchtbar. Auch burch verschiedene vortreffliche burgerliche und gottesbienftliche Ginrichtungen erwarb David fich um sein Bolf Berbienfte. Die hauvtstadt seines Reiches machte er jum Wohnsthe bes Beiligthums, bem Stamme Levi gab er eine zwedmäßige zeitgemäße Ginrich= tung und Bestimmung, die zwölf Stammbaupter ließ er in ber Regierung ihrer Stamme, zwolf feiner tapferften Feldherren ftellte er als dienstthuende Feldherren an, beren jeder einen Monat bes Jahres mit 24000 Mann zum Dienfte bereit fein mußte, auch zwolf besondere Beamte über die einzelnen Staatseinfünfte hatte er, und manche Biffenschaften und Runfte, besonders die Mufit und Didittunft, forberte er durch fein eigenes Beispiel.

Nachdem er das Land auf diese Weise auf den Gipfel der Macht und Stärke erhoben und zu einem wohlgeordneten Ganzen vereinigt hatte, hinterließ er dasselbe dem friedlichen, prachtlies

benben, baus und handelsluftigen Salomo 1015 v. Chr., unter deffen vierzigjahriger Regierung es zwar an innerem Reichthum zuzunehmen schien, in der That aber burch einen verschwenderis fchen Aufwand, durch Berweichlichung der Sitten, burch bas allmahlige Entschlummern bes bisherigen friegerischen Beistes und bas damit verknüpfte Machtigwerden ber bezwungenen Nachbars volfer bereits wieder ju verbluhen anfing. Er brudte das Bolf und ließ fich von ausländischen Gemahlinnen zu ausländischen Sitten, und felbst zur Begunftigung bes Gogendienftes verleiten, baute aber im vierten Jahre feiner Regierung, im 480ften bes Auszugs, auch dem einzig mahren Gott einen prachtvollen Tempel gut Jerufalem, welches badurch ber Mittelpunkt alles politischen und religiofen Lebens ber Ifraeliten und ber Git großer Reichthumer ward. Die schon zu Ende seiner Regierung außerst schwierigen gehn Stamme, welche fich mit David nie recht aussohnen fonnten, und ftete von ber größten Gifersucht gegen ben Stamm Juda befeelt waren, wollten den Rachfolger Salomo's, Rehabeam, nur unter ber Bedingung als ihren herrn anerkennen, daß die fast unerträglichen Laften von ihnen genommen wurden, die fie unter feinem Bater getragen hatten. Als nun der unkluge Rehabeam darauf nicht einging, fo trennten fich biefe Stamme unter ber Leitung Jeroboams, ber fich als Ephraemit schon gegen Salomo emport hatte, von den übrigen zwei Stämmen Juda und Benjamin und errichteten ein eigenes Ronigreich. Go war von nun an bas gange Land gu feinem größten Berberben gefchieben in das Konigreich Juda unter Rehabeam und in das Königreich Ifrael unter Jeroboam. Das lette umfaßte gehn Stammgebiete. hatte westlich das mittellandische Meer, sudlich bas Reich Juda und den Arnon, oftlich bas mufte Arabien und nordlich bas Gebirge Libanon zur Grenze und Sichem, fpater Samaria, auch Thirza zur hauptstadt, mar an Flächeninhalt größer als Juda: aber ichlechtere Regenten, weniger Geistesbildung, bas Staatsinftem, beffen Bewohner von der Berehrung eines fo ftrengen Gefetzgebers wie Jehova zu Jerusalem ganz abzuleiten und an feine Stelle zwei golbene Rinder, bas eine zu Dan, bas andere ju Beth : El vorzuschreiben und bie daraus folgende beständige herrschaft bes Gogendienstes und ber Lasterhaftigkeit bereiteten

ihm ein trawiges Loos und einen frühen Untergang vor: es hatte 19 Könige und bestand einige und 240 Jahre. Das Reich Juda hatte außer den Stammgenossen Juda und Benjamin auch die Priester, Leviten und andere fromme Israeliten, die sich vom Natiosnaltempel und dem Allerheiligsten nicht trennen wollten und ihre ursprünglichen Wohnsige mit andern im Neiche Juda vertauschten, zu Bewohnern, aber stete Fehden mit dem Neiche Israel; die das durch veranlaßte Einmischung benachbarter Mächte in seine Angelegenheiten schwächten seine Kraft und führten eine mehrmalige Verwüstung des Landes, Eroberung und Plünderung der Hauptsstadt und Verarmung der Unterthanen herbei: es dauerte unter besseren Regenten 134 Jahre länger als jenes, die Verehrung Jehova's bei dem gesehlichen Heiligthum war hier gewöhnlich vorherrschend, so wie überhaupt die Beobachtung des Gesetzes Moses.

### S. 42.

Die Reiche Ifrael und Juda bis jum affprischen und babysonischen Erif. (Bgl. die BB. der Rönige, der Chronik, Tobias, Judith, die meisten prophetischen Schriften und Pfalmen).

Bergebens fuchte Rehabeam (reg. 17 3.) fo wie fein Sohn Abiam (reg. 3 3.), obgleich biefer glücklich im Treffen war, bas verlohrne Ifrael burch Krieg wieder zu gewinnen. Der lleberfall bes agyptischen Königs Schisihat (Sesonchis ber Megypter, bas Saupt ber zweiundzwanzigsten Dynastie) und bessen Ginnahme Jerusas lems war die erste der unseligen Folgen dieser Theilung und Schwachung ber Ration; auch ein gleichzeitig verfertigtes agnytifches Denkmal, worauf man unter andern gefangenen Rurften den judischen König Rehabeam fieht, legt Zeugniß davon ab. Bahrend Uffa's, bes Sohnes Abiam, friedlicher und vortreffs licher Herrschaft in Juda (b. 41 Jahre) wechselten die Regies rungen in Ifraet schnell und tumultnarifch : Radab, ber feinem Bater Jeroboam auf dem Throne gefolgt war, wurde famt beffen gangem Saufe schon im zweiten Sahre ermorbet und Ela, Sohn bes Ronigsmörders Baafa, der fich durch 47 Jahre behauptete. hatte nach zweisähriger herrschaft baffelbe Schickfal; fein Morber Ginri behanptete aber ben Thron nicht und Omri, berfelbe

welcher nach Schomron (Samaria) feinen Wohnsitz verlegte. hatte noch eine Zeitlang einen Gegenkönig gegen fich. Auch lagen Juda und Ifrael noch immer im Streit mit einander, in welchen sich die Sprer, die beständigen Feinde des Reiches Ifrael, einmischten und der erst unterbrochen ward, als Josaphat, Affa's portrefflicher Sohn, ein im Rrieg und Frieden gleich lobenswerther Furst, Ronig (burch 25 Jahre) mar, ber wie fein Borgans ger die Renntniß und Beobachtung bes Gefetes auf jede Beise forderte, fich mit Ahab gegen die Sprer verbundete und bem Joram, bem Sohne Ahabs und Nachfolger Achasiahs, gegen die Moabiter half. Um biefe Zeit gelangte unter bem schwachen Ahab (reg. d. 22 3.) durch beffen Frau, die Phonizierin Ifabel, und unter seinem Rachfolger Achasia (reg. 2 Jahre) ber Gögenbienst in Ifrael fast zur allgemeinen herrschaft, gegen welchen besonders bie Propheten Clias und Elifaus eifern. Joram (reg. durch 12 3.) fonnte dem Unwesen nicht steuern, er wurde in dem Rampfe, ber fruber im Rleinen, jest im Großen mit den Sprern gu be-Reben war, schwer verwundet und barauf ermordet: sein Morder Sehu maßte sich ben Thron von Ifrael an (reg. 28 Jahre), wie Athalia, die Gemahlin Jorams, Tochter Ahabs, nach dem Tode Achasia's, ihres Sohnes, ben von Juda: diefe murde jedoch durch eine Priefterverschwörung gestürzt, wie es die Gogendienerin ber-Diente. Unter ihrem Sohne Joas, ber nach ihr anfangs unter ber Bormundschaft Jojaba's in Juda burch 40 Jahre herrschte und den Prieftern zu einem großen Ginfluß verhalf, mard Jerufalem von ben Sprern hart bedroht und unter Amagia, bem Forderer bes Gogendienstes in Juda (reg. 29 3.), von den Ifraeliten erobert und geplundert. Bon Ifrael riffen unter Jehu einen großen Theil die Sprer ab, unter Joaha's (reg. 17 Jahr) ward es noch mehr in die Enge getrieben, beffen Rachfolger Joas (reg. 16 Jahre) aber eroberte das Berlohrne wieder.

Unter Usia oder Afarja erfreute sich von 164 bis 216 der Sp. Juda einer starken siegreichen Kriegsmacht, einer klugen gessetzmäßigen Verwaltung und erreichte den Gipfel seiner Blüthe; auch das Reich Israel erhob sich unter Jeroboam II. von 150 bis 191 d. Sp., welcher die Sprer, Moabiter und Ammoniter besiegte und die alten Grenzen seines Reiches bis an den Euphrat

und an das todte Meer wieder herstellte. Nach dessen Tode aber wurde es durch Thronumwälzungen, Mentereien, Bürgerkriege und, wie es scheint, durch ein eilfjähriges Zwischenreich zerrütztet. Endlich behielt doch die Parthei eines Sohnes Joroboams II. die Oberhand: Zacharias bestieg im Jahre 202 der Sp. den Thron, konnte sich aber nicht länger als sechs Monate darauf behaupten: Salum ermordete ihn vor den Augen des Bolks und ward auf einen Monat König über Ifrael und von Menachem getödztet. Dieser behauptete sich zwar, wurde aber dem assprischen König Phul zinsbar, starb nach zehnjähriger Regierung und sein Sohn Pekajah, der ihm nach einigen Monaten, 214 der Sp., in der Negierung solgte, wurde schon 216 d. Sp. durch Pekah ermordet.

Unter Jotham bauerte von 216 bis 232 b. Sp. die glückliche Lage Juda's fort: viele Propheten, wie Jefaia, hofea, Amos, Joel, Jona u. 2. entwickelten um biefe Beit ihre Wirkfamkeit, schrieben ihre prophetischen Reden auf; auch andere Zweige ber Litteratur murden gepflegt und erlebten ihre ichonfte Beit, mah. rend der Lurus immer mehr überhand nahm. Unter Aha's schleche ter Regierung von 232 bis 245 b. Sp. brachte bie Berbindung Petah's mit Rezin, Ronig von Sprien, zugleich mit bem Ginfall ber Edomiter und Philister bem Reiche Juda drohende Gefahr, welche ber feige Ronig, trot ber bringenden Gegenvorstellungen Jefaias, burch die mit Binsbarkeit erkaufte Sulfe der Affgrer abwandte, Die in der That unter ihrem Konig Thiglath-Pilefer im J. 235 d. Sp. Sprien, Galilaa und Gilead eroberten und viele Gefangene als Rolonisten in ihre entfernten Staaten schickten, Juda aber übers muthig behandelten. Den Unheil bringenden Konigemorder Defah in Frael traf Bergeltung feines Frevels; nach einem neunjährigen 3wischenreich bestieg ben Thron Hosea, 244 d. Sp., welcher burch Abtrunnigfeit vom affprischen König Salmanaffar im J. 253 b. Sp. ben Untergang feines Reichs herbeiführte. Der Saupttheil bes Bolfes, die Rrieger, Reichen und Waffenschmiede murben nach Uffprien weggeführt und ein Theil bis nach Mebien verpflangt, wahrend an beren Stelle Colonisten aus andern furz vorher eroberten Landern eingeführt wurden, die fich mit ben gurudgebliebenen Landesbewohnern vermischten. Diefe beobachteten, wie es

scheint, in ungestorter Ruhe als affprische Unterthanen, bas Gefen Mofes, mahrend bie Fortgeführten allerlei Wechfelfalle erfuhren, wie die Geschichte bes Tobias lehrt. histia, ein rechts gläubiger und guter König von 247 bis 276 b. Sp., Acha's Rachfolger in Juda, hatte ben Muth bas affprische Joch abzuschütteln; er kam badurch in große Gefahr, aber burch bie Pest und Tirhafas Feldzug murde fie beseitigt. Gein Nachfolger Manaffe war durch 55 Jahre Konig, er zerftorte wieber mas gut gemacht worden war; er trieb es am argften mit bem Gogens bienfte. Dafur murbe er nach Babel burch bie Affprer geführt; dieg wirkte auf feine Befferung. Rach feiner Rucktehr zerftorte er ben Gögendienft und scheint gang unter bem Ginfluß ber Priefter und Propheten regiert zu haben. Gin Keldzug, ber von bem affprischen Feldheren Solofernes gegen die westlichen Länder Uffens unternommen wurde, scheint die Rube, beren fich bie Bewohner von Palaftina um biefe Beit zu erfreuen hatten, nur im Borbeigehen geftort zu haben. Umon (reg. 2 3.), wieber gobenbienerisch, wurde balb ermordet. Josia (reg. 31 3.) rote tete ben Gopenbienst gang aus, verlohr aber gegen Pharao Recho Schlacht und Leben, wodurch Juda in agyptische Abhangigfeit fam; ben vom Bolfe ermahlten jungeren Gohn Jofia's, Joachas, führte Nechao schon nach brei Monaten gefangen hinweg und fette an beffen Stelle beffen alteren Bruder Eliafim unter bem Namen Jojafim; von Nebutadnezar bei Rarfemifch am Euphrat geschlagen verlohr er aber seine Dberherrschaft über Juda, Jojafin mußte fich an Rebufadnezar ergeben, fiel aber nach brei Sahren trot aller Gegenerinnerungen bes Propheten Jeremias, ber um biefe Zeit bas brobende Berberben Juba's burch Straf. predigten abzuwenden suchte, wieder von ihm ab. Sein Sohn Jojachin mußte fich wieder ergeben und ward mit einem großen Theile der Nation gefangen weggeführt. Bedefia, von Rebufad. negar mehr gum babylonischen Statthalter als gum Ronig eingefest, mard wieder abtrunnig, hierauf Jerufalem erobert und zerftort, er felbft gefangen, geblendet und famt dem Reft ber Nation nach Babel geführt, die Mauern ber hauptstadt geschleift, fie felbst, ber Pallast bes Königs, ber Tempel niedergebrannt und alles tofiliche Gerath beffelben als Bente mitgenommen.

Das judische Bolt murbe, um feiner Unterwürfigfeit ficher gu fein, nach Babylon und jenfeits des Euphrats an ben Fluß Chabor verpflanzt und über ben übrigen Theil beffelben, ber gur Betreis bung des Bein- und Ackerbaues guruckbleiben follte, ein judifcher Statthalter Gedalja gesett. Da jedoch biefer von ben wieders gefehrten Unhangern bes ausgerotteten Ronigshaufes bald ermors bet wurde und nun mit Recht die Rache ber Chaldder gu fürchs ten war; fo manberten alle noch übrigen Juden nach Megypten und das Gebiet Juda lag nun vollig obe: nur einige Nomadens familien und im füblichften Theile die Idumäer zogen barin ums her. Die Ifraeliten, welche noch im ehemaligen Gebiete wohn= ten, behielten nun auch unter ber chaldaischen Gerrschaft ihre Religion, Sprache und heiligen Bucher bei, wie in ber Folge bis auf den heutigen Tag als judische Gekte, unter dem Rament ber Samaritaner a), welche ihren hauptfit in Samaria und bann in Reapolis (Sichem, jest Nabolus) hatte und an ben Berg Garigim, wo fie fich fpater unter dem perfischen Statthalter Sonballat mit Erlaubnif bes Darius Rotus einen Tempel erbaute, bie gefehmäßige Ausübung ber Gottesverehrung fnupfte.

# S. 43.

Die Juden vom Eril bis auf Chrifti Geburt. (Ugl. die BB. Daniel, Efra, Nehemia, Efther, der Maffabaer.)

Die babylonische Gefangenschaft dauerte, wenn man sie von der Zerstörung Jerusalems bis zum ersten Jahre des Eprus (536 vor Chr.) rechnet, 52 Jahre, aber, von der ersten Belagerung Jerusalems durch die Chaldaer unter dem vorletzten Könige Josistim an gerechnet, 70 Jahre, wie Jeremias vorherverkündigt

a) Die Ableitung des Worts von der Stadt Samaria ist weder von den Kirchenvätern noch von den Samaritanern selbst angenommen: Euseb und Hieronymus sagen: rex chaldseorum ad custodiendam regionem Iudaeam accolas misit Assyrios, qui aemuli legis ludaeorum sacti Samaritae nuncupatae sunt, quod latina lingua interpretatur custodes; eben so Epiphanius; auch die Samaritaner sagen von sich: daß sie dem Gesetz Mose des Propheten anhängen, und daß sie das heilige Gesetz beobachten und daß sie genannt sind, Wächter (Schomeeim).

Bahrend biefes Zeitraums war die Entbehrung alles beffen, was die Ifraeliten in Palastina fo gludlich gemacht hatte, unstreitig bas harteste ber Schickfale bie fie trafen: aber auch bie Wefangenschaft felbst hatte in ihrem Gefolge allerlei schwere Leis den, befonders Mighandlungen und Berspottungen von Seiten ihrer übermuthigen Sieger, und ber Ginfluß, welchen fie auf bie Bermehrung ihrer Renntniffe und die Erweiterung ihres geiftigen Befichtstreises unter gunftigeren Berhaltniffen gehabt haben murbe, fonnte hier nur gering fein: wenn gleich Gingelne mit Auszeiche nung behandelt, ju Staatsamtern gezogen murben und fehr viele sich formlich ansiedelten. Desto wohlthätiger wurden bie Begunstigungen, welche ihnen ber vortreffliche perfische Konig Cyrus nach ber Zerstorung bes babylonischen Reiches zu Theil werben ließ. Er ertheilte ihnen, aus Achtung fur ihren Cultus und für den einflufreichen Daniel, schon im ersten Jahre seiner Regierung, 536 vor Chr., nicht nur die Erlaubnif ins gelobte Land gurudgutehren, fondern leiftete ihnen auch großen Borfchub: indem er an 5400 goldene und filberne Tempelgeschirre, welche Nebufabnegar von Jerusalem nach Babylon gebracht hatte, ausliefern ließ und aus der toniglichen Schapfammer die Roften gur Wiederherstellung des Tempels barreichte. Aber bie meisten zogen aus Borliebe für ihren neuen Aufenthaltsort nun, da fie beffer behandelt murden, es vor daselbst zu bleiben: eine Raravane, aus etwa 50,000 Perfonen, alfo faum aus bem gehnten Theil der nach Babylon und fruber nach Uffprien geführten bestehend, unternahm die Reise unter ber Unfuhrung bes Gerubabel und Josua. Sie siedelten sich als frühere Bewohner bes Reiches Juda daselbst, besonders in und um Jerufalem, an und begannen den Tempelbau: er murbe aber unter Cambyfes und Smerdes durch die Samaritaner, mit benen, fie fich nicht vereinigen wollten, verhinbert, bann burch bie Saumseligfeit ber Juden verzogert und erft im fechsten Jahre bes Darins Systaspes, besonders auf Betrieb ber Propheten Saggai und Zacharia vollendet. Im 7ten Sahre ber Regierung bes Artarerres erhielt Efra, ein Schriftgelehrter aus priesterlichem Geschlecht die Erlaubniß ber erften Raravane mit einer zweiten an 6000 Mann farten folgen, baburch bie ichmache Bevolferung verftarten und ihre burgerlichen und religibfen Einrichs

tungen zu einer festeren Ordnung bringen zu dürsen: benn sowohl ihr religiöser als auch ihr sittlicher Zustand war der traurigste. Er sammelte ihre aus der Borzeit erhaltenen heiligen Bücher, legte so den Grund zu dem ersten Kanon des A. T., traf auch viele Berbesserungen, obgleich er durch die friegerischen Unterznehmungen des syrischen Königs Megadyzus gegen Artaxerres von Persten gestört wurde. Ungefähr im 20sten Jahre des Königs Artaxerres Longimanus zog Nehemia, Mundschenk des Königs, als Statthalter nach Jerusalem. Er befestigte die Stadt, trotz der Berhinderungen der Samaritaner, die sich nun einen eigenen Eultus gaben und traf mehrere Einrichtungen, welche er auch, nachdem er nach einer zwölfsährigen Statthalterschaft zum Könige zurückgegangen und dann nach einem Jahre zum zweiten Mal nach Jerusalem gekommen war, fortsetze.

So wie die Juden unter ben bisherigen perfifchen Konigen fich wohlbefanden, fo auch unter ben folgenden, bis die Berftos rung bes perfischen Reichs burch Alexander auch ihnen andre politische Berhaltnisse vorbereitete. Bei ber Belagerung von Tyrus unterwarfen fie fich ihm, wurden ausgezeichnet gutig behandelt und erhielten ben Undromachus zum Statthalter. Bahrend ber. nach Alexanders Tode eintretenden, Berwirrung bemachtigte fich Ptolemaus Lagi, Ronig von Megypten, Palaftina's nebst Phonizien und Colesvrien nach der Besiegung Laomedon's, und führte um 320 vor Chr. viele Juden nach Alegopten, mo fie febr auf behandelt wurden, fich die griechische Sprache und griechische Sitten aneigneten, eine griechische Uebersetzung ihrer heiligen Bucher erhielten, auch neue Werke entweder verfaften ober überfetten. Er mußte bie ermahnten Provinzen bem Untigonus Ronig bes obern Affens, ber nach Cumenes Besiegung bie Uebermacht behauptete, zwar überlaffen, erhielt fie aber burch ben nach ber Schlacht bei Ipfus erfolgenden Theilungsvertrag wieder. Nachdem fie auch unter feinen Nachfolgern Ptolemans Philadels phus und Ptolemans Evergetes im Frieden, ber fast nur burch Die vorübergehende Eroberung bes Seleucus Nicator geftort murbe, gelebt hatten, machte Untiodjus ber Große einen Berfuch, jene Provingen an fich zu reißen: allein im Friedensschluß nach der Schfacht bei Raphia mußte er biefen ganbern entfagen. Unter dem unmundigen Ptolemans Epiphanes nahm er sie wieder weg, gab sie aber vertragsmäßig seiner Tochter Kleopatra zum Mitsgift an Aegypten, ohne sie jedoch, wie es scheint, wirklich abszutreten: denn Palastina blieb von Syrien abhängig.

Unfangs war auch die herrschaft ber Seleuziden fehr milbe, fie gab ben Juden neue Gelegenheiten, fich in vielen Stadten Affens niederzulaffen und in allen Theilen bes westlichen und mittleren Uffene bildeten fich judische Gemeinden. Je mehr fich diese in ber großen Seibenmelt verlohren und je weniger bie judische Nation bes eigentlichen Staatslebens und ihrer Nationaleristens fich feit den Zeiten bes Erils bewußt werben fonnte, befto mehr jogen sie durch ihre Gottesverehrung die Aufmerksamkeit auf sich und besto mehr beschäftigten sie sich felbst auch mit den Lehren ihrer Religionsbucher, mit ihren Ueberlieferungen und mit ben Wiffenschaften der Griechen. Diese Studien hatten einen großen Einfluß auf ihre litterarische Thatigfeit und chen so wie die Ents behrung einer ununterbrochenen Phrophetenfolge auf Die Entfies hung von ben Geften der Pharifaer, Sabducaer und Effaer, die mit ihren eigenthumlichen Lehrmeinungen im Laufe der Zeit immer schroffer neben einander zu fteben famen. Dazu trug ber judifche Befreiungsfrieg, welcher ben Giferern fur bas Gefet und für die Ueberlieferungen theils von den fprifchen Ros nigen, theils von Griechenfreunden ihrer eigenen Nation abgends thigt wurde, nicht wenig bei. Als namlich Antiochus Epiphanes, der seinem Bruder Seleucus Philopator im J. 175 v. Chr. auf bem fprischen Throne gefolgt war, auf Beranlassung bes jubifchen Sohenpriefters Jafon bie Juden burch bie graufamften Maagregeln zwingen wollte, fich an griechische Grundfate, Sitten und an ben Gogendienst ju gewohnen, bem mosaifchen Gefete zu entfagen, auch ben Tempel plunderte und veruureinigte, und viele fich feinen Befehlen und graufamen Maagregeln, momit er jene unterftugen ließ, fugten, als auch ber Gottesbienft gang unterbrochen mar : da erhoben fich die Giferer fur das Gefet, an ihrer Spite Mattathias mit feinen Sohnen und nach deffen Tode sein heldenmuthiger Sohn Judas; sie durchzogen Suba, gerftorten ben Gobenbienft, reinigten und weiheten ben Tempel wieber, trugen eine Reihe von Siegen über bie fprifchen

Felbherren davon, bis Judas, nachdem er auch ein Bundnig mit ben Romern geschloffen hatte, gegen ben fprifchen Feldherrn Bakchides Schlacht und Leben verlohr und wieder eine gangliche Unterbrudung ber Gutgefinnten erfolgte. Indef murbe ber taps fere Jonathan an die Stelle bes gefallenen Brubers ermablt, er gewann nach und nach große Bortheile über feine Gegner ward burch fluge Benutung ber Thronveranderung in Sprien Soherpriefter und Kurft über Judaa und behauptete fich unter ben vielen Wechselfällen ber fprifden Regierung, bis er ber Treulosigfeit Eruphons erlag. Unter bem von den Juden erwählten Nachfolger, feinem Bruder Simon, ber alle errungenen Vortheile gut zu benuten verftand, auch bas Bundnif mit den Romern erneuerte und befestigte, murden ben in Juda wohnenden Juden Die Segnungen bes Friedens in vollem Maage gu Theil: aus Dankbarteit übertrugen fie feiner Familie Die Regierung erblich und fo tam fie nach feiner Ermordung an feinen Sohn Joh. hyrkan, ber, aufangs unglücklich mit ber Belagerung Jerufalems burch bie Sprer und einem brudenden Frieden, feine Macht auf Roften des geschwächten fprifchen Reichs burch bie Eroberungen Samariens, Idumaa's und anderer benachbarten Provinzen ers weiterte. Sein Sohn Aristobul I. nahm ben Konigstitel an. aber ber Streit ber Nachfolger beffelben, Syrkan II. und Ariffo= bul II., jog ben romischen Foldheren Pompejus herbei, ber fur Sprtan fich erklarte, aber bie Mauern Jerufalems fchleifen lief. ben Grund gur Abhangigkeit ber Juben von Rom legte, auch bas Reich ber Juden viel fleiner machte und bie fonigliche Burbe der Maffabaer aufhob. Julius Cafar bestätigte den Syrfan, gab ihm jedoch ben Untipater als Reichsvermefer an bie Seite, melcher eigentlich nebst feinen Gohnen Berodes und Phasael die Bewalt in ben Sanden hatte und deffen Sohn Berodes, von den Römern 37 v. Chr. jum Ronige erklart, ber Dynastie ber Sasmonder ein Ende machte. Diefer behauptete fich burch Blutvergießen und burch fein fluges Benchmen gegen Untonius und Augustus, baute viele Stadte mahrend eines vieljahrigen Friebens wieder auf, suchte die Juden durch ben prachtigen Tempel= ban ju gewinnen, blieb aber bis an feinen Tod wegen feiner Mordthaten gehaft und gefürchtet. Durch bie Weburt bes verheißenen Welt-Erlösers im 753sten Jahre nach Erbauung Roms, bem 4ten ber 194sten Olympiade, zu Bethlehem, einem Stådtchen in der Nähe seiner Residenz, erhielt das Ende seiner Regierungszeit eine welthistorische Bedeutung, und nach seinem Tode wurde sein Neich unter seine Söhne so vertheilt, daß dem Archelaus als Ethnarchen Judia, Samaria und Jdumäa, dem Herodes Anztipas als Tetrarchen, Galiläa und Peräa zusiel; Philippus aber als Tetrarch Batanäa, Trachonitis und Auranitis erhielt.

# S. 44.

Die Juden von dem Tode Herodes des Großen bis zur gänzlichen Berstörung ihres Staates und Jerusalems; Ehristus und seine Anhänger vom Jahre 30 bis gegen das Ende des ersten Jahrhunderts nach Chr. Geb. (Bgl. die 4 Evangelien, die Apostelgesch., Flav. Joseph. vom jüd. Kriege.)

Archelaus wurde kurze Zeit nach seinem Regierungsantritt wegen seiner an den Juden verübten Grausamkeiten als Unwürzdiger verwiesen, seine Ethnarchie als römische Provinz mit Syrient vereinigt; sie erhielt aber einen besondern Landpfleger, welcher zu Casarea seinen Wohnsitz hatte und für die Erhaltung der öffentzlichen Ruhe, für die Erhebung der Abgaben und für die Handshabung der Eriminalgerichtsbarkeit an Kaisers Statt zu sorgen hatte. Sie nahmen zwar in der jüdischen Religion und bürgerslichen Verfassung keine wesentliche Beränderung vor, aber ihre Bedrückungen und die der Zöllner erbitterten die Juden sehr und wurden die Ursachen häusiger Aufrühre.

Während Pontins Pilatus Landpsleger war (vom Jahr 28 bis 38 nach Christi Geburt), trat Jesus Christus, unser göttliche Heiland, unter seinen Bolksgenossen im dreißigsten Jahre seines Lebens als Lehrer auf, nachdem ihm sein Borsgänger Johannes der Täuser den Weg bereitet hatte, er bestätigte während des dreisährigen Wirkens seine Lehre als die einsig wahre durch Wunder und Weissaungen, so wie er auch durch sein ganzes Leben schon als Gottmensch und seine Lehre durch ihre innere Beschaffenheit als eine göttliche erscheint. Die Art und Weise, wie Christus sich unter den Umgebungen der gemeinsten und niedrigsten Art, unter Beleidigungen und

Nachstellungen, unter Freunden und Gegnern, benimmt, ift einzig in ber Weltgeschichte, fo ber Sache, Beit und ben Perfonen burchaus angemeffen und jenes gottliche Urbild, welchem er alle Menschen gleichgebildet wiffen will, vollfommen barftellend; fo wie seine Lehre durch die Reinheit der Gesinnung, womit sie vom Innern heraus wirkt und fich in allen Handlungen bes Les bens erprobt, durch ihre Allgemeinheit, Dauer und Uneigennug. zigkeit der lebendige Abdruck des heiligen Gottes ift. Mur er fonnte feinen Buberern gurufen : befolget im feften Glauben, was ich euch vorgetragen habe und ihr werdet überzeugt werden, daß meine Lehre von Gott fei; nur er fonnte bafür fein Leben zum Pfande einseten und hingeben und ihren Befolgern burch feine Auferstehung ben Weg in ein anderes Syftem lebendiger Wesen eröffnen. Sie fand Glauben und Anhang überall, wo Empfänglichkeit für Wahrheit vorhanden war: feine erften Uns hanger, die zwolf Apostel und die zwei und fiebenzig Junger murben nach Empfang des heiligen Beiftes am erften Pfingstfeste nach feiner Auferstehung ihre ersten Prediger und Jerufalem anfangs der Mittelpunkt ihrer Wirtsamkeit, von wo aus fie unter ben Suben dann aber aud junachst von Untiochia aus unter ben Seis den , jedoch unter vielen Widerwartigkeiten driftliche Gemeinden grundeten.

Um diese Zeit kam Herodes Agrippa, Enkel Herodes des Großen zu Ehren: der Nachfolger des Kaisers Tiberius, Casius Caligula, erhob ihn vorerst zum Könige über die Tetrarchie seines kinderlos verstorbenen Onkels Philippus; dann erhielt er auch die Tetrarchie des Herodes Antipas, der sich in Rom gleichsfalls den Königstitel erbitten wollte, aber mit seiner Gemahlin Herodias nach kyon in Gallien ins Elend verwiesen wurde. Bon dem Kaiser Claudius erhielt er noch dazu das bisher durch rösmische Landpsleger verwaltete Indaa und Samaria, so daß er, wie sein Großvater Herodes I., König des ganzen jüdischen Landes war. Er steuerte dem Elend, linderte die Abgaben, baute mehrere Städte, erweiterte Jerusalem und nahm sich der Ausrechtshaltung der väterlichen Religion sehr an; er starb im 7ten Jahre seiner Regierung, im 44sten Jahre nach Christi Geburt. Sein Bruder Herodes, König von Chalcis, erhielt die Aussicht über

den Tempel ju Jerufalem und das Recht ben jubifchen Sobenpriefter zu mahlen: aber Palaftina ward wieder romische Proving, ju Sprien geschlagen und von Landpflegern regiert; Euspius Kabus, Tiberins Alexander, Bentibius Cumanus, Claudius Felix, Portius Festus, Albinus Florus folgten schnell auf einander, ihre Bedrudungen murben immer unerträglicher und hatten große Unruhen gur Folge, die befonders nach der Niederlage bes Ceftius Gallus, Profonsuls von Sprien, für die romische Berrs schaft gefährlich wurden, so daß im Jahre 67 der Raifer Nero ben friegserfahrnen Bespasian mit einer romischen Armee nach Palastina schickte. Der nordliche und westliche Theil ward zuerft erobert; bann von Titus im Sahre 70 nach einer langen Belagerung die hauptstadt Jerufalem, die mit dem Tempel das Loos hatte, gang gerftort zu werden. Un 97,000 Juden geriethen in romische Gefangenschaft, 239,460 kamen in verschiedenen Gegenden bes Landes um, bei ber Belagerung und Eroberung Jerufalems aber gegen 1,100,000 burch hunger, Seuchen und das Schwerdt.

Diese Borgänge unter den Juden in Palästina waren auch für die dortigen Christen, welche damals noch gewöhnlich mit den Juden verwechselt wurden, verderblich: dagegen hatte sich unterdes die christliche Religion durch den innern Werth ihrer Lehre und durch die ihre Göttlichkeit bestätigenden Wunder und Weissaungen in alle Theile des römischen Reiches durch die Besmühungen der Apostel, besonders des Apostels Paulus, verbreitet; überall wirkte die neue Lehre als ein frisches frästiges Lebendselement, das durch alle Glieder der erstorbenen jüdischen und heidnischen Welt sich verbreitete. Viele ihrer ersten Prediger wurden auch veranlaßt Schristen abzusassen: diese wurden schon zu Ende des ersten Jahrhunderts gesammelt, dann in ein Ganzes vereinigt und bilden den Kanon des N. T.

# Zweites Hauptstud.

Naturzustand bes biblischen Schauplages ober biblische Geographie.

S. 45.

Allgemeine Bemerkungen über die biblische Raturgeschichte und Geographie.

Unter allen Zweigen der biblischen Alterthumskunde konnte die biblische Naturgeschichte und Geographie von den unermüdeten Forsschungen der gelehrten Reisenden den meisten Gewinn ziehen a): da wie bereits §. 21. bemerkt worden, die Ursachen, welche zur Bersänderung der Oberstäche der Continente beitragen, in dem biblischen Schauplatze keine wesentliche an den Bergen, Thälern, Ebenen, Flußgebieten, Seen und Quellen hervorgebracht haben. Dasselbe gilt von dem Klima, welches daselbst immer sehr mild und gesund war, von den Winden, die wie in allen den Tropen näheren Ländern sich nach dem Lauf der Sonne richten und folglich perriodisch sind, von der Witterung, die nur zwei Jahreszeiten uns

a) Bgt. f. 6. So hat, um das Gefagte nur durch ein Beifpiel ju erläutern, Burfardt das Badi Araba oder das vertrodnete Strombett des Jordans in der füdlichen Richtung vom todten Meere aus bis auf eine beträchtliche Strede verfolgt und dort die Nachricht erhalten, daß es in den Bufen von Araba auslaufe ; Ruppel fand diefes nämliche Badi Araba an dem Nordende des Bufens von Afaba und die Angabe ber Landesbewohner durch eigene Unschauung bestätigt, daß daffelbe das alte Bette des Jordan fei, welches biefer Fluß in der Urgeit ausgemuhlt hat und in welchem er feine Fluthen besonders im Fruhjahr ins rothe Meer brachte, bevor ihm die außerordentliche Naturerscheis nung, welche I Mof. 19. ergahlt wird f. f. 22., einen andern Behalter anwies. Baren Bolnen und andere Schriftsteller mit diefer leeren Rinne, ale Beichen des ehemaligen Jordanlaufes, bekannt gemefen, fo wurden fie nicht gu ber Bermuthung, diefer gluß habe ehemals in das Mittelmeer gemundet, ihre Buflucht genommen haben, welche die natürliche Beschaffenheit Palaftina's gegen fich hat und auf Un-Funde deffelben beruht; eben fo wenig murde man auf den Ginfall getommen fein: das todte Deer habe einen unterirdifden Ableiter.

terscheiden lagt, von der Fruchtbarkeit ber urbaren Gegenden und von ber Unfruchtbarkeit ber Steppenlanber und Buften : fo wie die Nachrichten ber Alten ziemlich genau auf die Jettzeit paffen, fo burfen wir auch von biefer auf bas schließen, mas in alten Beiten ftattgefunden haben mag. Auch die Mineralien und Die Pflanzen haben fich nicht verandert, wie eine Bergleichung ber Beschreibungen ber Alten, g. B. bes Aristoteles, Plinius, Dioscorides, Strabo, Herodot, Diodor u. A. mit benen jegiger Raturforscher zeigt b). Daffelbe gilt von ben Thieren und von ben Menschen. Die Geschichte bes Elephanten steht genauer bei Aristoteles ale bei Buffon: Die Alten maren fogar nicht unbefannt mit einem Theile ber Unterscheibungsmerkmale zwischen bem afrifanischen und dem affatischen. Die beiben Urten von Ras meelen, namlich bas Trampelthier aus Baftriania und ber Dros medar aus Arabien find beim Aristoteles schon fehr gut beschries ben und charafterifirt, ber Bubal (Antilope bubalis) und ber Nagor (Antilope Dama) von Plinius (VIII, 15. XI. 37.) die Gazelle (Antilope dorcas) von Aelian (XIV, 14.), ber Drur (Antilope Oryx) von Oppian (Cynegetica II. v. 445 ff.); ber Aris (Cervus Axis) gur Zeit bes Cteffas (Plin. VIII. 21.). Es mare leicht barguthun, baß fast alle in etwa merkwurdigen Arten von Affen ziemlich unterscheibend von den Alten unter ben Ramen Pithecus, Sphinx, Satyrus, Cebus, Cynocephalus, Cercopithecus bezeichnet worden find c). Wenn man mit Aufmerksamkeit bie Beschreibungen vom Sippopotamus lieft, welche Serodot und Aristoteles gegeben haben, und von benen man glaubt, baf fie aus

b) Eine feltene Ausnahme hiervon macht unter andern der Sodomsapfel, der sich wohl schwerlich genau bestimmen läßt; Sprüchw. 15, 19. Nach Tacitus war er schwarz und leer und lösete sich gleichsam in Staub auf; nach Hasselguist ist er die Frucht des Epernachtschattens (solanum melongena), welche zuweilen durch den Stich einer Blattwespe innerlich so in Staub verwandelt wird, daß bloß die äußere Schale übrig bleibt; wahrscheinlich ist er die Höllenfrucht des Koran, Sakum, woraus man zu Jericho Del preßt; Seehen hält ihn für die Granaten ähnliche Frucht Aveschaes.

c) S. Lichtenstein Comment. de simiarum quotquot veteribus innotueruut formis, Hamburg. 1791.

bem Sekataus Mileftus geschöpft seien, so findet man, daß darin zwei verschiedene Thiere mit einander verwebt find, wovon bas eine vielleicht das mahre Hippopotamus und das andere gewiß das Inu (Antilope Gnu) gewesen ist: aber sehr genaue Bilber von dem ersten auf romischen Denkmalern, welche auf Aegypten bezügliche Gegenstände barftellen, wie g. B. an ber Nil = Statue, in der Muswarbeit von Palaftrina und auf einer großen Anzahl von Medaillen leiften Erfas. Go fennen wir auch den Ibis, ben Geier, Die Nachteule, den Kalf, Die agyptische Gans, Anbit, Ratte, Ratter, Die Hornschlange, ben ägnptischen Safen, ben Lowen, Die Allgazel und die Corinne (Antilope Corinna) u. A. aus guten Darstellungen auf ben agyptischen Denkmalern d). Das Museum bes Batifans besitt ein Crotobil von Bafalt von fast vollkommes ner Genauigkeit, und manche fennen wir nicht blos burch Bilber, fondern durch ihre Körper, welche fich in den Ratatomben Megyptens einbalfamirt vorfinden, 3. B. Raten, 3bis, Raubvogel, hunde, Uffen, Krotodile, Ropf eines Ochsen u. f. m. Auch die verschiedenen Menschenracen, welche das suboftliche Afrika bevolkerten, finden wir in den Mumien und auf den Denkmälern in Stein und Farbe abgebildet wieder. Diese Beschöpfe bewohnen, wie eine Vergleichung lehrt, noch immer dies jenigen gander, wohin die Alten fie feten und find nur ba verschwunden, wo die Cultur oder fonstige Umstande ihrer Lebensart ju febr entgegenwirkten. Wir halten und befugt ju behaups ten, bag, wenn fie bie fleinen nicht erwähnen, oder bie einander allzuahnlichen nicht unterscheiden, wie die verschiedenen Gazellen und andere, diefes mehr Folge mangelnder Aufmertsamfeit und einer fehlerhaften Methode als der flimatischen Sinderniffe gemes fen fei, daß also die Thiere, welche früher auf bem fogenannten biblischen Schauplage lebten, auch jest baselbst fich aufhalten and baß folglich die jegigen Befchreibungen ber Raturforscher gur Ergangung und Bervollkommnung ber alten bienen fonnen.

Was bie in jenen Gegenden vorgefundenen Ortsnamen von Bergen, Thalern, Fluffen, Bachen, Quellen, Seen, Stadten, Dorfern, Ruinen, Waldern betrifft, fo tragen fie noch vielfache

d) S. Description de l'Egypte Antiq. IV.

Spuren ber alteren: manche haben fich unter ben größten Wechfelfallen stets behauptet e), andere famen, wenn fie durch die veränderte Regierung, besonders mahrend ber griechis schen und romischen Herrschaft, verdrängt wurden, wieder gum Borfchein, da fie fich im Munde des Bolfs ohne Unterbrechung erhalten hatten. Dieß gilt schon von ben in ber Bolfertafel I. Mof. 10. enthaltenen Ramen, f. S. 20.: nicht minder von später entstandenen, fo daß sich auch hierin die Bestandigfeit ber semis tischen Bolferstämme fund giebt. Go haben sich die Ramen Libas non, Jordan, Gaza, Askalon, Asbod, Samnia, Japho, Bur. Sidon, Berotai, Erek, Abel, Bosra und ungahlige andere immer behauptet ober boch nur, wie auch haufig semitische Perfonennamen, eine griechische Bilbung erhalten. Dagegen ers hielt Afo von ben Griechen den Ramen Ptolemais, ber aber wieder von dem jett noch üblichen Affa verdrängt murde; Jes rusalem, früher unter andern Redoscha (die Beilige) genannt, hat jest wieder den Namen Kuddes (bie Beilige); Samath, fpås ter Epiphania, jest wieder Samath; Gebal, fpater Byblos, jest wieder Dichebail; Tadmor, fpater Palmyra, jest wieder Tadmur; Chelbon, fpater Beroa, jest Chaleb; Rabath Amon, fpater Phis ladelphia, jest Amman u. f. w. Rur bisweilen ift ber alte Name untergegangen, wenn die alte Stadt felbit von der gries chischen ganglich verdrangt worden war, wie z. B. Sichem durch Neapolis, das sich in dem jegigen Nablus immer erhalten hat, Schomron durch Sebaste, ober wenn die Stadt griechischen Urfprungs ift, alfo früher keinen morgenlandischen Ramen hatte, als: Tripolis, Tarablus; Paneas, Banjas; Laodifia, Ladafie; Antiochia, Antakie; Aramia, Famie u. f. w. Diese Erscheinung fest und in Stand, die unrichtigen und unvollständigen Ortebestimmungen ber Alten burch bie genaueren und vollständigeren ber neueren zu erganzen f), obgleich auch diese noch manches zu

e) Daß viele Namen der Städte fich beständig erhalten haben, bemerkt schon Ammian Marcellin, Vol. I. p. 25. ed. I. A. Wagner et C. G. A. Erfurt.

f) Nach diesen genaueren Ortsbestimmungen ist die Charte Palastina's von E. F. Rlöden, Berlin 1817, verfertigt; manche Berichtigungen Scholz bibl. Urchäologie.

wünschen übrig lassen. So kennen wir selbst die Lage der meisten Orte von Palästina blos nach Wegstunden der Reisenden, deren abweichende Angaben das Bedürfniß von astronomischen Bestimsmungen, wie sie von allen wichtigeren Punkten Aegyptens durch die Gelehrten der französischen Expedition gegeben worden sind, immer fühlbarer machen.

Leiber haben die Ariege und die milbe Zerstörungswuth ber Menschen den biblischen Schauplat beträchtlich verändert: unzähslige Quellen, Bäche, Wälder sind zerstört, ganze Landstriche, die damit, mit den schönsten Feldern, Gärten und besuchten Wegen bedeckt waren, sind zu Steppen und zum Theil zu Wüsten geworsden, viele Marmors und Granitstücke und mit Schutt bedeckte Mauern zeugen von der großen Menge von Städten und Dörsfern, welche hier einst waren und die jezigen verödeten Gegenden sind nur ein Schattenbild des regen Lebens, das sie einst beseelte.

Nach obigen Grundsätzen versuhr man bei den Forschungen über die biblische Geographie und Naturgeschichte, von denen hier Kurze halber nur die am meisten bewährten Resultate mitgetheilt werden können.

Erfte Abtheilung. Geographie von Palästina.

§. 46.

Ramen, Lage, Große und Bestandtheile von Palaftina,

In ben ältesten Zeiten hieß bas im sudwestlichen Affen gelegene Land, welches wir gewöhnlich Palästina nennen, das Land Ranaan, II. Mos. 16, 35. IV. Mos. 33, 51. u. a., weil der westliche Theil desselben der Wohnort verschiedener kanaanitischer Bölkerschaften war, S. 23. Es ward den Patriarchen als das ihnen und ihren Nachkommen gehörige Eigenthum verheißen oder angelobt, S. 24.: daher erhielt es den Namen: gelobtes Land; Land der Hebräer, I. Mos. 40, 15. u. a. hieß es als Wohn-

finden fich in der der L. L. Burfhardtiden Reisebeschreibung beigefugten Charte.

sit der Nachkommen Abrahams, des Nachkommen Hebers oder des Benfeitigen, Berübergekommenen, Ginwanderers; Land Ifrael, I. Sam. 13, 10. II. Kon. 6, 23. 14, 25. Ezech. 7, 2. n. a. als Wohnfits der Nachkommen Ifraels; Land Juda und Land Ifrael vder Ephraem, feit der Spaltung in Rudficht auf Die Bewohner beider Reiche diefes Ramens, S. 42.; Land Jehova's, III. Mof. 25, 23. Hof. 9, 3. Jerem. 2, 7. 16, 18. u. a. als das von Gott fur fich ausersehene Eigenthum; Judaa, feit ben Zeiten bes babylonischen Exils, mit Bezugnahme auf die aus der babylonis schen Gefangenschaft babin gurudgekehrten Ifraeliten, welche hauptfachlich dem fruberen Reiche Juda angehörten, S. 43. Der Name Palaftina, von nubo Philistea, womit die Eingebohrnen eigentlich nur ben sudwestlichen ans Meer und Megnoten grenzenden Landstrich bezeithneten, wurde allmählig bei den Abend= landern zur Bezeichnung bes gangen Candes der gewöhnlichere, fo mie auch ber heiliges land, welchen es als ber Schauplat der heiligen Geschichte erhielt.

Die Lage dieses Landes war fur den Berkehr die vortheilhafteste, fast im Mittelpunkte der alten Welt. Deftlich grenzte es an die Bus ften Spriens und Arabiens, Die fich bis an das Fluggebiet des Euphrat erstreckten, sublich an das nordliche Arabien, wo die Ammoniter, Moabiter und Edomiter ihre Wohnsite hatten, und an ben Bach Megyptens, der gegen Megypten hin die Grenze bilben follte, V. Mos. 17, 16., westlich an das mittelländische Meer und nördlich an bas Gebiet ber Phonizier, bes Libanon und von Damaskus. Es erstreckte sich vom 31° bis über den 33° nords licher Breite und vom 52° bis gegen ben 55° ber gange, hielt in seiner Ausbehnung von Guden nach Norden gegen 40 und von Westen nach Often in seiner größten Breite gegen 20, in feiner mittleren Breite aber nur 15 beutsche Meilen, mochte alfo in feiner ganzen Klache über 500 [ Meilen umfaffen. Go wie bie Ifraeliten ichon bei ber Eroberung bes Landes Canaan daffelbe feinem ganzen Umfange nach nicht eroberten, fo behaupteten fie fich auch fpater oft nur in bem größeren Theile, weshalb auch die Grenzen verschieden und als die mittlere von Norden nach Suben gewöhnlich Dan, am Fuße des Untilibanon, und Berfeba, an ber Grenze bes nördlichen Arabien, von Beften nach Often

das Mittelmeer nebst dem Strom Aegyptens und das Flusges biet des Euphrat, von dem Palästina durch die große arabische und sprische Wüsse getrennt war, angegeben wird, I. Mos. 15, 18—21. IV. Mos. 34, 1—2. V. Mos. 11, 24. Josua 1, 4. 11, 16—17. 13, 1—7. 15—33. u. a. Dagegen war unter David und Salomo, in den Zeiten Usias, Jothams und Jerodoams II. und zum Theil auch Herodes des Großen sein Umfang sehr erweitert und der bezeichnete nicht blos erreicht, sondern nach Süden bis an die beiden Busen des rothen Meeres und nach Norden bis an das Neich Hamat, vom 28° bis zum 35° der Breite, vom 52° bis zum 59° der Länge ausgedehnt worden.

Nach Maafgabe ber Lage und außeren Gestalt murben schon in ben fruheften Zeiten die verschiedenen Theile von Palaftina mit befonderen Namen bezeichnet: Die ganze Gegend, welche oftlich vom Jordan liegt, hieß (das Land) jenfeits des Jordan זיכבר הירדן; der ganze südliche Theil des westlich gelegenen Palastina hieß die Mittagsgegend (Negeb); das westlich vom todten Meere gelegene Steppenland: die Bufte; die Gebirgegegend zwischen bem todten Meere, ber Cbene von Jericho und bem Riederlande am Mittelmeere: das Gebirge oder das Gebirge Juda's; die Ebene am Mittelmeere zwischen Gaza und bem Rarmel: bie Nieberung (Schephela); Die Ebene Esbrelon: Die große Ebene. Auf Diefem fleinen Flachenraume wohnten nach den Berichten der Alten gewöhnlich an funf Millionen Ifraeliten a), gewiß feine übertriebene Angabe, wenn man die ungeheuere Fruchtbarkeit und vorzügliche Cultur bes Landes in frubern Zeiten, Die einfache Lebensweise bes Drientalen und die Genügsamfeit bes Juben erwägt.

# S. 47.

# Bebirge und Berge.

Palaftina ist ein Gebirgeland : seine Gebirge sind Bestandtheile des großen sprischen Gebirges, welches im Suden von An-

a) Nach Fl. Josephus waren blos in Galifaa an 204 Städte und Fleden gewesen, die großen Städte hatten bis 150000, die kleineren 15000 Einwohner gehabt.

tiochia bei bem fehr hohen mit bichten Balbern bebeckten Berge Rafins (Dichebel Ofrab), ber eine fpitige Schncekoppe und einen beschneiten Rucken hat, beginnt, durch funf bis feche Meilen unter verschiedenen Ramen der Rufte des Mittelmecres folgt und deffen höchste Gegend sich in zwei, nörolich vom 33° 12' bis 34°32' neben einander laufende und ein Thal bilbende, Zweige: ben Libanon ober den westlichen sich dem Meere nabernden und den sogenannten Untis libanon oder den füdwestlichen theilt. Gener begrenzt westlich von ber Mündung des leontes bis zu der des Eleutherus die schmale Chene am Meere, welche das Gebiet ber Phonizier bilbete. Die Gipfel beider Gebirge bieten, in einer großen Entfernung von ber Rufte ober von den Buften aus betrachtet, fich dem Auge als eine Schauder erregende Maffe nachter himmelhoher Kelfen bar, beren in Schnee gehüllte Gipfel aus den schwarzen Gemitterwolfen schrecklich hervorleuchten, ober in ben leeren blauen Räumen ein obes Anfeben gewinnen. Der Antilibanon wendet fich an der Mündung bes Leontes junachft oftlich, bann fast parallel mit bem Libanon nördlich, schließt die Chene von Damask ein, nimmt feine Richtung theils nach ber fprifchen Bufte, theils nach dem öftlichen Theile von Palaftina unter dem Ramen bes Gebirges Gilead, an welches fich das der Moabiter und Edomiter anschließt, theile nach dem westlichen, bis biefe nach Guben binlaufenden und in viele Mefte fich verzweigenden Retten fich mit den Gebirgen bes nordlichen Arabiens vereinigen. Beide Gebirgstheile haben von den Alten den Ramen Libanon (weiß) erhalten von ber weißen Karbe, welche ihren hochsten Gipfeln ber emige Schnee und dem Gangen die weiße Farbe feines Gefteins verleiht. Den Gipfel des Antilibanon (jest Dichebel el Shelbich Schneeberg auch D. el Scheich) nannten bie Bebraer Bermon, Die Sibonier Sirjon, Die Amorrhaer Senir, V. Mof. 3, 9.; fpater bezeichnete man mit biefen brei Ramen brei verschiedene Berggipfel, I. Chron. 5, 23.; ber Theil bes Gebirges gegen Damast hin hieß Amana.

Der größte Theil aller dieser Gebirge besteht aus weißgrauem Kalkstein, der so hart ist, daß er im Ohre klingt, wenn man daran mit einem Hammer stark schlägt. Die oberen Straten der Felsen långs der Kuste bestehen aus einer weis

chen freideartigen Substang, welche allerlei Korallen, Muschels schaalen und andere Scethiere enthalt. Auf bem Rafrwanberge bei Beirut trifft man eine ungewöhnliche Schicht von einem weißlichen, schiefrigen Geftein, welcher viele und mancherlei Fische enthalt. Diefe liegen ungemein flach und zusammengedrängt, find aber fo wohl erhalten, daß man die fleinften Lineamente und Fibern ber Floffebern, Schuppen und andere Gigenthum: lichkeiten ber Fische barin mahrnimmt. Unter diesen erblickt man einige Stude der Rrabben, die durch Drud und Reibung nicht im mindeften beschädigt find. Auch auf den Sohen des Rarmels gebirges, bas wie bas gange Bebirge bieffeits bes Jordans aus wagerechten Lagerungen Ralkstein, worin Sornftein eingesprengt fich befindet, besteht, trifft man Bersteinerungen an; in den Rreis belagern feiner Spite fammelt man zahllose concave Klintensteine, welche an der innern Seite eine marienglasartige Substanz haben und durch ihre Aehnlichkeit mit versteinerten Fruchten Melonen, Birnen, Aepfeln, Pflaumen, Dliven) von jeher die Rengierde ber Reisenden auf sich zogena). Die Berge, welche bas That bes todten Meeres umgurten, bestehen ebenfalls meift aus Ralkstein. jum Theil aber auch aus Spenit und Granit, bem ähnlich, ber bas Gebirge Sina im nördlichen Arabien bildet. Bon ehemalis gen fenerspeienden Bergen im norde und fuboftlichen Palaftina gengen noch die Lava, das Erdpech und der Bimsftein, welche man bafelbit allenthalben findet, bann bie Schwefelgnellen bei Tiberias und bei dem ehemaligen Gabara. Der bei Tiberias befindliche Sugel, aus welchem die erwahnten Schwefelquellen fommen, besteht aus einem schwarzen, leicht gerbrockelnden, schwefelhaltigen Stein, ber zwar auch an vielen anbern Orten, aber blos hier in Menge, angetroffen wird. Um bas Ufer bes todten Meeres findet man eine Gattung ftinfenden Ralffteins; auch 218= phalt, der durch das Reiben oder halten and Feuer einen fcmefelichten Geruch hervorbringt, wie das Pech brennt und gu Rreu-

a) Etwas ähnliches kommt auf einem Felde bei Bethlehem an dem Wege von da nach Jerusalem vor, wo dergleichen Erbsen ähnliche Steine in Menge sich vorfinden und das deshalb Ofcherun el hommes genannt wird.

zen, Rosenkränzen u. dgl. beunst wird. Alle jene Gebirge find sehr reich an Salpeter, um das todte Meer ist viel Netri und eine Menge von Salzgruben. Es ist gewiß, daß in den Bergen von Restvan und der Drusen Eisen gefunden wird, aber noch nicht ermittelt, ob auch andere Metalle, besonders Silber, in jenen Bergen enthalten sind.

Diese Berge haben mit Ausnahme ber erwähnten höchsten Punkte eine mittlere Höhe, eine mannigsaltige Form und Richtung. Während im süblichen Palästina die meisten dicht bei eins ander, oft nur durch Schluchten getrennt, zugespist, steil und nackt erscheinen, sind sie im nördlichen Theile von weiten Thälern durchschnitten, flach, schräg, mit Erde bedeckt, zum Theil höher und überall, besonders aber im nordöstlichen und südlichen Theile sindet man viele und oft sehr große Höhlen in ihnen. Diese Beschaffenheit macht besonders den südlichen Theil zur Bertheidigung sehr geeignet und, wenn sie gehörig benutzt wird, dessen Sinnahme fast unmöglich. Alle diese Gebirge haben in verschiedenen Gegenden verschiedene Namen, von denen im westlichen Theile die geschichtlich merkwürdigen folgende sind:

Das Borgebirge, welches die thrische Treppe (scala tyriorum) jest Ras el Mescherst heißt, 1½ Meile nordlich von Affa.

Der Karmel, ברכל אל Garmengezogen aus ברכל Gar. ten Gottes (Fruchtgefilde), ein Gebirge, welches brei Meilen füblich von Affa, bicht am Ausfluffe bes Rischon liegt, 23 Meilen nach Guben fich erftredt, im Norden 25, im Guben 5 Meilen breit ift, 8 bis 10 Meilen im Ums fange hat, nordlich und öftlich hoher ift ale sublich und westlich, sich westlich in einem Borgebirge endigt, füdlich fich einwarts gieht und eine ebene Ufergegend einschließt, welche mit ber langen Riederung S. 48. in Berbinbung steht. Es ift wegen feiner großen Fruchtbarkeit Jof. 29, 17. 32, 15. 35, 2. Mich. 7, 14. Jerem. 48, 38., auch als ber Aufenthaltsort bes Propheten Elias berühmt (Sef. 16. 10. 35, 2. Jer. 2, 7. u. a.) und wegen feiner Sohlen und verstedten Pfade befannt. - Den Ramen Rarmel hatte auch ein Berg im Stammgebiet Juba, fuoweftlich vom todten Meere.

Der Thabor (jest Tor), 3 Meilen öftlich vom Karmel, 1 Meile von Nazareth, an der nördlichen Seite der Sbene Esdrelon, von regelmäßiger fast kegelförmiger Gestalt, am Fuß von 3 Stunden im Umfange, an 3 Meilen hoch: um ihn zu ersteigen braucht man eine Stunde; der Schauplaß der Verklärung Christi, so wie vieler andern Begesbenheiten der heiligen und der weltlichen Geschichte. Auf der 26 Stadien breiten Ebene seines Gipfels lag vielleicht ehemals die Stadt Thabor, I. Chron 6, 62.

Das Gebirge Gilboa, sudostlich von der Ebene Esdrelon, im Stammgebiet Isaschar, wo Saul und seine drei Sohne

fielen, I. Sam. 31, 1.

Das Gebirge Ephraem ober Ifrael umfaßt ben mittlern Theil bes gebirgigen Palastina. Bestandtheile beffelben find ber Berg Schomron, auf welchem bie hauptstadt Schomron (Samaria) erbaut murbe, I. Kon. 16, 24.; Balmon, beffen Wald Abimelech fallen ließ, um Sichem ju verbrennen, Richt. 9, 48 ff.; Chal und Garigim, jener nordlich, diefer fublich, von einander getrennt durch ein fruchtbares That, worin die Stadt Sichem, jest Mabolus liegt, bei ber Eroberung des Landes ließ Josua von dem erften den Kluch, von dem letten ben Segen über bas Bolf Ifrael sprechen, auf jenem ließ er einen Altar errichten, f. V. Mof. 11, 29. 27, 12. 13. Josua 8. 30., auf diesem erbauten die Samaritaner ihren Tempet. II. Maft. 6, 2. Joh. 4, 20.; Gaas, an beffen Mitternachtfeite Jofua begraben mard, Richt. 2, 9.; Bemas raim, wo Jeroboam geschlagen murbe, Ik Chron. 13. 41.; Quarantan (fonft vielleicht der Rele Rimnon). in dem Steppenlande in der Rabe ber Ebene Jericho. Dem Gebirge Ephraem wird oft entgegengesett.

Das Gebirge Juda, auch schlechthin das Gebirge genannt, im südlichen Theile von Palästina; darin lagen unter andern die Berge Zion, Moria und Afra, auf denen Jerusalem erbaut wurde und der davon nur durch das Thak Josaphat getrennte Delbera.

Das Gebirge im öftlichen Theile Palaftina's hieß Gileab

cs erstreckt sich vom Antisibanon bis in die arabische Wüste. In diesem sind merkwürdig die Gebirge Basans (el Botthin), durch seine Sichenwälder, reichen Biehweiden, die Größe seines Rindsviehes und die förperliche Stärke seiner Bewohner berühmt; dann Gilead (jetz Dschebel Oschelaad) im engeren Sinne von jenem südlich, durch den Jabok getrennt, zwischen diesem und dem Arnon; und südlich von diesem das Gebirge Abarim, wovon im nördlichen Theile der Berg Pisga ein Bestandtheil ist, dessen Gtadt Atarot, sielleicht von der dabei gelegenen Stadt Atarot, IV. Mos. 32, 33.), von welchem Mose das gelobte Land übersah und wo er starb, V. Mos. 3, 27. 32, 49. 34, 1. 2.; hier lagen die Gebirge der Moabiter und Ammoniter.

#### S. 48.

Thaler, Böhlen, Ebenen, Steppen, der Boden.

Diefe Gebirge ichließen ungahlige fruchtbare Thaler ein, welche im füdlichen Theile von Palastina eng, gewöhnlich von schroffen Felfen umgeben, im nordlichen weiter, von schrägen Bergen und Sugeln gebildet, in ben Regenmonaten zum Theile von Bächen bewässert find und die ihre Ramen von benachbarten. Quellen, Stadten, Dorfern ober von barin vorgefallenen Begebenheiten erhalten haben. Aus der heiligen Geschichte find das Thal Josaphat, an der östlichen Seite von Jerusalem, das Thal hinnom, ber Schauplag bes Molochebienstes (II. Kon. 16, 13. 21, 20. Jerem. 7, 31.), an der füdlichen Geite, bas Terebinten-Thal .. 2 Meilen sudwestlich von Jerufalem und Coelefyrien bekannt. Das lette (jest el Bequaa genannt) ist zwischen bem Libanon und dem Antilibanon, erstrecht fich junachst nach Nordoften und in mehrere Buchten von dem Dorfe Qaraun oder Das laat el Segif nach Baalbek auf 1 bis 11 Tagereifen, worauf es jenfeits des engeren Baalbekspaffes eine nordoftlichere Richtung nimmt, und an den Ufern des Drontes, 7 Meilen biffeits home, mit den großen Cbenen in einander lauft, welche fich in Berbindung mit der fprischen Bufte bis an den Euphrat bin erftrecken; auf der Strecke biffeits home erweitert fich Colefprien und ber Antilibanon bort auf. Die Breite beträgt, in gerader Linie gemeffen 1 bis 2 und an einigen Stellen 3 Meilen; es ift

von dem Naher Litani durchschnitten, der weiter unten, wo er in der Nahe von Zur nördlich ins Meer fallt, Naher el Gasmie (Ceontes) heißt und dessen Quelle disseits Baalbek bei Tell Hoschsben sich findet.

Gleich allen Kalksteinstraten enthalten auch die von Palästina viele Hohlen, befonders im Suden und Nordosten, hier in Batha nea und Trachonites, die als Zufluchtsörter der Verbannten und Straßenräuber, als Herbergen, Lagerplätze und selbst als bestänzdige Wohnungen in den heiligen Schriften oft erwähnt werden. Eine Höhle bei Damask konnte 4000 Mann und die Höhle Adultam bei Hebron noch weit mehr fassen.

Einen verhältnismäßig Reinen Theil von Palaftina nehmen die Chenen ein. Dahin gehört die ganze Meeresgegend von der thrischen Treppe bis an das Vorgebirge Karmel (etwa 3 Meilen lang) und von da bis an das nördliche Arabien (etwa 24 Meilen lang) Schephela (Niederung) genannt, welche westlich von dem mittelländischen Meere und öftlich von dem Gebirge Rarmel, Ephraem und Juda, die fich oft terraffenformig erheben, begrenzt wird; ihre mittlere Breite mag 3 Meilen betragen. bei Affa nur 1 Meile, bei Tor faum & Meile. Gie ift von Sugeln und Sugelfetten, Thalern und fleinen, nur im Binter bewäfferten, Fluffen durchschnitten. Dicht am Meere von Baga bis Saffa zieht fich eine selten unterbrochene Sandhügelfette wie ein Damm hin, die fich hinter Jamnia in viele Mefte verzweigt. Der mittlere Theil berfelben, welcher zwischen Cafarea, Soppe Jamuia und Lydda-liegt, hieß Sarona und war durch feine Fruchtbarkeit besonders berühmt, Jef. 38, 9. 35, 2. 65, 10.

Die Ebene Jest et, auch Esdrelon oder die große Ebene jest Merdsch Ibn Amer genannt, erstreckt sich vom Karmelges birge nach Often bis an den Jordan und den See Genezareth und vom Gebirge Ephraem bis an den Tabor und andere Berge, hat in ihrem Innern den Berg Nuris und den kleinen Hersmon, etwa 5 Meilen Länge und 2 bis 3 Meilen Breite; sie ist vom Kischon und verschiedenen Bächen, welche in diesen und in den See Genezareth fließen, bewässert, auserordentlich fruchtbar, auch durch den Sieg Baraks über Hisera, Recho's über Josia n. a. berühmt; ihr östlicher Theil heißt auch Scharon, von dem

daselbst befindlichen Orte gleiches Namens, der westliche Theil Megiddo, Nicht. 4, 1 ff. 6, 33. 7, 18. I. Sam. 29, 1. 11 ff. II. Kön. 23, 29. II. Chron. 35, 22. I. Makk. 12, 49.

Der Jordankreis (Kifer hajarden oder schlechthin Kifir, auch große Ebene, jest Els Ghor genannt) ist die 12 bis 13 Meilen lange und 1 bis 3 Meilen breite Thalsläche, zwischen dem See Genezareth und dem todten Meere, dem Gebirge Gilead und den Gebirgen von Ephraem und Juda, durch welche der Jordan fließt. Die Ufer des Jordan sind ganz mit Sträuchern und Bäumen bewachsen und wie die Gegend am See Genezareth und die etwa 1½ Meile lange, ½ Meile breite Ebene um Jericho sehr fruchtbar. Der größte Theil des übrigen Jordanskreises war von jeher Steppenland, worin nur Nomaden mit ihren Heerden herumzogen.

Solche Steppen sind auch in Gebirgsgegenden. Im sudlichen Theile des westlichen Palästina beginnt eine solche etwa 23 Meile sublich von Bethlehem bei Thekoa, zieht sich längs dem todten Meere westlich in der mittleren Breite einer Meile hin, hängt mit der großen arabischen Buste zusammen, die fich vom todten Meere bis an den persischen Meerbusen erstreckt und heißt die Wüste Juda, Josua 19, 34. Ps, 63, 1 ff. II. Chron. 20, 20. Matth. 3, 1 ff., kommt aber auch unter ben besonderen Namen ber Bufte Engebbi an ber oberen, ber Bufte Biph an der mittleren und der Bufte Maon an der untern Seite fenes Mecres vor. Eine solche Steppe ist die Buste Quarantan, westlich von der Ebene von Jericho, bekannt durch den Aufenthalt Christi während seiner vierzigtägigen Faste, die Büste von Bethaven und die Gegend um Bethsaida Julias, an der nordöstlichen Seite des Sees Genezareth, wohin Christus zu wies verholten Malen in die Einfamkeit sich zurückzog und die Wunder ver Speifung wirkte. Solche Steppengegenden sind auch im äußersten Often des Landes Kanaan au der arabischen und spris ichen Bufte, wo Ifraeliten vielleicht vermischt mit andern Stam= men ihre Heerden weideten. Diejenige, welche oftlich vom todten Meere lag und worin sich die Hebraer vor der Eroberung des Kandes Kanaan lagerten, IV. Mos. 23, 1. 26, 3., heißt die der Moabiter oder das moabitische Blachfeld. Eigentliche Wüsten,

wie die arabische, die afrikanischen u. f. w. kommen in Palaftin

Der Boden Palastina's ist sehr verschieden; der der Berg roh und steinig, der der Sbenen leicht und nie so fett wie be und, zwischen Gaza und Jassa schwarzbraun, in der Ebene Es dreson röthlich und warm, daher ein zu lange liegender Schne eine ganze Erndte verdirbt; der der Steppen durchaus sandig und steinig.

### S. 49.

Gemaffer: Meere , Geen , Fluffe , Bache , Quellen , Cifternen.

Die ganze Westseite von Palästina ist vom Mittelmeer be grenzt, welches in der heiligen Schrift gewöhnlich schlechthin das Meer, oder das große Meer, auch das hintere (westliche) Mee heißt, und dessen User hier zum Theil niedrig und sandig, abe bisweisen auch hoch und felsig sind: von Gaza dis Jassa ist ein selten unterbrochene Sandhügelsette wie ein Damm, Estund hinter Jassa beginnt wieder eine Erhöhung, die sich hinter Apol sonia hinzieht, aber von dem Dorse Harem nördlich wird das User eben und würde kaum vor Ueberschwemmung der andrängen den Fluthen schützen, wenn es nicht hoch läge; diese User bieten saffeine geeignete Stelle für einen Hasen dar: denn die Bucht be Keisa ist den Nord- und Nordwestwinden ausgesetzt, und folglich im Winter ganz unbrauchbar, die früher bei Jassa und Säsarec besindlichen künstlichen können nur eben so unvollkommenen Ersatzgeleistet haben wie jest der bei Utsa.

Zwischen dem östlichen und westlichen Theile Palästina's sind drei Seen, welche ihr Wasser größtentheils vom Jordan erhalten. Der See Merom (Wasser der Höhe oder der obere See) auch Samochonitis, jest Bahhrel Houle (See der Thalebene) genannt, hat ein trübes schlammiges Wasser und ist sehr schilft und binsenreich. Während der Thauzeit im Frühling erreicht erseinen größten Wasserstand und dann ist er 1½ Meile lang und Weile breit; in der trockenen Jahredzeit aber ist er viel kleiner, auf beiden Seiten des Jordanbettes ist sast nichts als Sumps mit Gesträuchen voll wilder Thiere; hier wird im Sommer auch Reis gebaut.

Der See Genezareth (Gärten des Reichthums), auch der galiläische (von der angrenzenden Provinz Galiläa) und der von Tiberias (von der daran liegenden vorzüglichsten Stadt dieses Nasmens) genannt, ist in seiner größten Ausdehnung von Norden nach Süden 3 Meilen lang und von Osten nach Westen 1 Meile breit, an der Nords und Südseite von ebenem Land, westlich von den Truchtbarsten und schönsten Hügeln und östlich größtentheils von Felsen eingeschlossen. Er war von jeher sehr sischreich, seine Amgegend überaus schön und fruchtbar, und sonst fehr bevölkert.

Das todte Meer, so genannt, weil weder in demselben noch in der Umgegend ein lebendiges Wesen bestehen kann, auch Asschalt See, wegen des vielen bituminösen Erdharzes, Asphalts der Judenpechs, das darin und an den Usern sich sindet, oder Salzmeer, wegen der ungewöhnlich großen Salzigkeit seines Wassers, oder Meer der Steppe (Araba), von der Steppengestend, in welcher es liegt, das östliche Meer, von seiner Lage im Osten von Palästina, das Meer Siddim, von dem Thale Siddim, velches sich früher an dieser Stelle befand, jest von den Eingesvornen Virket Luth, ist §. 22. näher beschrieben worden.

Die Fluffe entspringen theils am Fuße der erwähnten Gestirge, theils auf den höchsten Bergrücken, wo sie aus den Schachsen und Bergrißen hervorsprudeln.

Unter ihnen ist der Jordan der bedeutendste. Der Name t von III (er fließt herab), woraus die Griechen loodarys nachten, abzuleiten, und nicht von Jor und Dan, als den Kamen zweier Quellen, aus denen er zusammensließt: denn schor der Besetzung Palästina's durch die Israeliten hatte er ihn, ett heißt er auch Scheriat (der gerade Weg). Er entspringt im Intilibanon, wo sich drei kleine Flüsse vereinigen und ihn bilden. Indisen entspringt der dstliche, Banjas, von den arabischen Geographen Banas genannt, unter dem Paneum; nach Iosephus jüd. Kr. II, 21. S. 3.) galt er als die eigentliche Quelle des sordan und die Quelle hing unter dem Paneum mit dem 120 Stadien entsernten natürlichen Wasserbecken Phiala (jetz Birket I Ram) zusammen, indem Spreu, welche der Tetrarch Philipp n die Phiala wersen ließ, beim Paneum wieder zum Borschein kam (jüd. Kr. III, 10. 2. 7.). Der zweite entspringt bei

Telkadi, heißt jett Dan oder Danos und schon bei Fl. Josephus (Alterth. I, 10. S. 1.) Danos, ohne Zweifel von bem Stamme Dan, ber fich bafelbst niederließ und die Stadt Dan an feiner Quelle erbaute (f. Alterth. V, 3. S. 1. VIII, 8. S. 4.), auch ber fleine Jordan. Der dritte westliche Strom hasbani ift ber wafferreichste, aber nie für die eigentliche Quelle des Jordans angesehen worden. Bon dem Bereinigungepunkte ber 3 Bache ab flieft er immer fublich, gunachft in ben Gee Merom, aus Diefem in einem felfigen Bette von etwa 25 Schritten Breit zwischen Sugelreihen nach zurudgelegtem Lauf von brei Meiler in den See Genegareth und von da durch den Jordanfreis §. 48 in einem etwa 80 Schritte breiten Bette ins tobte Meer, fi daß er Palästina in zwei ungleiche Theile, den öftlichen un westlichen, trennt. Vor der Bermandlung des Thales Siddin ins todte Meer floß er durch das nordliche Arabien, wo feit chemaliges Bett in dem Badi Araba noch bemerkbar und it ben neuesten Zeiten genau nachgewiesen worden ist §. 45., in den alanitischen Meerbusen: aber feitdem verliert er sich in der erwähnten Meere, das bei jenem heißen Klima und bei der eigen thumlichen Beschaffenheit seines Waffers, nach den Untersuchun gen ber Physiker eben so viele mafferige Theile ausdünstet, al ber Jordan hineinbringt. Bur Zeit wenn ber Schnee auf ber Libanon schmilzt, im April, ift er tief, reißend schnell un fann wegen ber vielen barin befindlichen Untiefen nicht ohn Gefahr burchwatet werden: aber in ben Commermonaten babe die Landesbewohner an den meisten Stellen gewöhnlich bin burch. Unter ben Uebergangspunkten ift bemerkenswerth bie Sa fobsbrude, etwa 1000 Schritte unterhalb des Sees Merom, vo dem Patriarchen Jatob, der hier bei feiner Ruckfehr aus Mefo potamien über ben Fluß gefommen fenn foll, fo genannt; ei andrer war dicht an ber Gudfeite bes Gees Genegareth, w noch eine Brude und Ueberrefte einer großeren alteren vorhan ben find und verschiedene andre waren weiter füdlich, wovo fich, wie 3. B. von Bethania im Stammgebiet Ruben, fein Spuren erhalten haben. Scine Ufer waren fouft mit Bau men und Strauchern gang bedooft und auch jest fieht mai Valmbaume, Beiden, Tamarinden, Ramnus, allerlei andr Bäume, Sträucher in dichten Buschen, auch Rohr, Schilf u. f. w.

Ju den Jordan fließt auf der Oftseite der Kluß hieros mar ober Jarmuf, jest Scheriat Manadre, ber aus ber Umgegend des jetigen Dorfes Omfeis fommt und in den See Benegareth mundet; ferner ber Sabbock (jest Bach Gerta) im Gebirge Gilead, I. Mof. 32, 23. 31, 49. ehemals die Grenze bes Gebiets ber Amoriter und Ammoniter, bann bes Stammgebiete Gad und Manaffe; fein Bett ift 30 Ruß breit, amifchen hohen Felsen, tiefer als das des Jordan und die Ufer find mit Dleander, Platanen, wilben Dels und Mandelbaumen und mancherlei Geftrauchen befleibet; ber Urnon (jest Mudicheb), ber aus dem muften Arabien fommt, fonft die Grenze zwischen ben Stammgebieten Gab und Ruben und zwischen bem Gebiet der Moabiter bildete und, wie weiter sudlich der Zered, ins todte Meer flieft und außerdem viele andre Bache wie ber Jacfer, Rrit, ber Accacienbach u. a. Auf der Westseite nimmt der Jorban auf die Bache: Daphne, ber eigentlich in den See Merom; Rapharnaum, ber in ben Gee Genegareth flieft; Menon, der im Gebirge Ephraem entspringt und einige Meilen sudlich vom Genegareth in ben Jordan mundet; Erith, ber in ber öftlichen Richtung von ber Stadt Samaria in den Jordan fließt; das Waffer von Jericho, das im Eliasbrunnen entspringt und ber Bach Redron, ber bei Jerufalem im Thale Josaphat ober Redron anfangt und beffen Bett bis ins todte Meer von hohen, fteilen und fahlen Felfen gebilbet wird, anfangs eine fubliche bann aber oftliche Richtung bat und faft nie Waffer enthalt. In das todte Meer mundet auch fublich ber fleine Fluß Saphia ober Saphria.

Ins Mittelmeer ergießen sich folgende Flusse und Bäche: der Belus (jest Naamin); er entspringt im Gebirge einige Meilen oftwarts von Kischons Quelle aus dem Sumpse Cendavia, fließt durch die Sbenen Esdrelon und Affa und ½ Meile unterhalb Alfa ins Meer: sein Wasser ist bisweilen hochroth gefärbt, ohe ne Zweisel von dem rothen Boden der Ebene Esdrelon; an seiner Mündung fanden die Phonizier den Sand und das Alfalikraut, woraus sie zuerst das Glas bereiteten, auch Plis

nius versett bahin bie Erfindung bes Glafes; a) herkules ents bectte hier die Rolofassia, bie feine Bunde heilte. Der Rifchon (jett el Mogathaa); er entspringt am Fuße bes Tabor, etwa 11 Meile von dem sudostwarts von Esbrelon gelegenen Gebirge unterhalb Gilboa bei Endor, wird burch viele Bache von bem Bebirge Ephracm, welche Rafel Rifann genannt werben, vers ftarft, flieft burch bie Ebene Esbrelon und nördlich vom Rars mel in einem gegen 20 Schritte breiten Bett ins Meer. Dberhalb Cafarea hat der Korabich (Chorseus), unterhalb diefer Stadt ber Raneh, ehemals die Grenze zwischen bem Stammgebiet Ephraem und Manaffe, bei Joppe der Jarkon, bei Ackalon der Efchfol, bei Baga ber Befor, der Bach Megnptens (כהל מערים), von jeher die Grenze zwischen Aegupten und Pas laftina bei Rhinorura (jest El Arifch) feine Mündung. Außer diefen Bachen hat Palastina noch viele andre, die gleichfalls in den gable reichen Quellen entspringen, sich in jene ergießen und wie die meisten genannten nur in ben Regenmonaten Baffer enthalten.

Unter den vielen Quellen, die ihr Wasser durch unterirs dische von der Natur gebildete Kanale von dem Regen der Winstermonate und von dem aufthauenden Schnee des Antilibanon und Libanon erhalten, in den Thalern liegen und in deren Nahe auf den Anhohen gewöhnlich Ortschaften sich befinden, werden in der heil. Schrift folgende erwähnt:

Silvah Jes. 8, 6. Neh. 3, 15. Silvam Joh. 8, 7. auch Gihon 1 Kon. 1, 33. II Chron. 32, 30. 33, 14 genannt, entspringt an der Ostseite des Berges Sion aus einem Kalkfelsen; ihr Wasser fließt aus dem bedeckten Behåltniß, worin man eine Art von Side und Fluth bemerkt, durch einen unterirdischen Kanal in einen Teich, welcher der obere, auch Königsteich oder Teich Salomo's, heißt und wo die Könige Juda's ihre Gärten angelegt hatten, von da durch einen offenen Kanal in einen andern Teich, der untere, auch Wasscheich genannt, und verliert sich dann in den Kedron. Diese Quelle ist, da sie, die einzige um Jerusalem, beständig trinkbares Wasser enthält, für dessen Bewohner höchst wichtig, war daher schon in ural

a) Strabo S. 758 f. S. 71. Plin. 36, 26.

ten Zeiten burch einen Anbau), mit bem Gion vereinigt und bei Belagerungen immer nebst ben beiben erwähnten Teichen ein wichtiger militarischer Dunkt. Die Mandelquelle (Uin Glus geh) etwa 300 Schritte von dem 130 Ruß tiefen Rehemiasbrunnen (Bir Ajub) am rechten Ufer des Redron hat, wie viele andere im fublichen Palaftina, nur bei Regenwetter Baffer. Um Doria ift ein Gesundbrunnen, beffen Waffer Eisentheile enthalt, vor Sonnenaufgang heftig hervorsprudelt, fonft in den Teich Bethedda (Haus der Gnade) jest Hammam Eschifa am Schafthor (jest Stephansthor) floß, den Tag über fich so verlauft , daß fast nichts darin bleibt; das fruh hervorsprudelnde Waffer hatte eine ganz besondere Heilkraft Joh. 5, 3 ff. und wird noch mit gutem Erfolg benutt. Nordwestlich von dem Dorfe Richa (bem ehemaligen Jericho) ift der aus der Geschichte des Propheten Elias befannte Brunnen mit vorzüglichem Waffer. 1/4 Meile füdlich von der Stadt Nas blus (bem ehemaligen Sichem) ift ber Satobsbrunnen, welcher fehr tief ift, gutes Quellwaffer enthält und feinen Ramen von bem Patriarchen Jafob erhalten hat. Sublich von Tiberias, 30 Schritt vom Genezareth, am Fuße hoher schwarzer Bafaltfelsen, unterhalb bes langgedehnten Erdruckens find 4 Schwefelquellen, eine 5 Schritte von der andern, beren Baffer in großer Menge fo beiß hervorftromt, bag man nur einige Gefunden lang die Sand barin laffen kann und bie gegen rheumatische Beschwerben und gegen Bufalle frühzeitiger Schwache mit gutem Erfolg gebraucht werben. Subbstlich vom Cee Genegareth bei ber Stadt Gabara find vie Båber von Amatha (jest Hammam el Hammi) 7 an der Zahl; füboftlich vom tobten Meer, fublich von bem ehemaligen Macha= rus waren bie Beilbader von Rallirhoe und füdweftlich von Diesem Meere find noch jett wie auch im Innern beffelben Pechs quellen.

Da das Waffer jener Quellen und Bache für die Sommermonate, in denen nie Regen fällt, für die Bewohner nicht ausreichen würde, so hat man schon in den frühesten Zeiten Sisternen in die Felsen eingehauen oder in der Erde eingemauert, worin das Regenwasser, welches in den Wintermonaten hineinsgeleitet wird, sich wegen des vielen darin vorhandenen Salpesters sehr gut erhält. Sowie man jest noch durch Wasserleituns

gen gutes Wasser aus entfernten Quellen nach Affa, Sur und Saida leitet, so that man auch in alten Zeiten. Eine großartig angelegte Wasserleitung brachte aus den sogenannten Teichen Salomo's deren vortreffliches Wasser nach Jerusalem. Bei Jericho, Abdod, Casarea und andern Städten bemerkt man ahnsliche Ueberreste.

In manchen Gegenden konnte man Artesische Brunnen ans bringen. In dem steinigten Judaa scheinen jedoch die Bemühunsgen beständiges Quellwasser durch tieses Graben zu sinden, von keinem günstigen Erfolg begleitet gewesen zu sein, wie der Rehesmias. Brunnen (jest Bir Ajub genannt) bei Jerusalem im Thale Redron lehrt: er ist über 130 Fuß tief; das darin besindliche Wasser erreicht bei heftigem Regenwetter eine solche Höhe, daß es bei der ersten Deffnung, bisweilen bei der obern oder bei derzienigen, von welcher der obere Maaßstab genommen ist, heraussströmt: aber dem gänzlichen Austrockenen bei trockener Jahsreszeit konnte man nicht vorbeugen.

### S. 50.

# Rlima, Witterung, Winde.

Das Klima Palaftina's ift fehr mild und regelmäßig, aber nicht überall gleich. Gin wesentlicher Unterschied ift zwischen bem Rlima auf dem hochgebirge des Libanon und Antilibanon, wo es falt ist und dem der Kustengegend, wo emiger Fruhling herrscht: aus dem Lande ber ewigen Frühlingsblumen fommt man, bort hinansteigend, wie durch einen Zauberschlag in das der Rords winde und des Schneegestobers; davon ift wieder ctwas verschies ben bas Klima bes Gebirges Juda und bes ganzen fublichen Steppenlandes, wo die Sonnenhipe unerträglich brennt. Indes ist diese Berschiedenheit in Palastina selbst nicht wesentlich und ber Bechfel ber Sahreszeiten laßt fich in teiner Rucksicht mit bem unfrigen vergleichen: es giebt bort feine entsprechende große Temperaturverschiedenheit, Die Differeng ber Bitterung beruht mehr auf bem Wechfel ber Troden s und ber Regen Beit, indem vom April bis Oftober nie Regen fällt, vom November bis Marg aber oft Regenwetter eintritt, am Mittelmeere jedoch öfter als in dem füdlichen Gebirgstande, wo auch die Sonnenbige viel

heftiger ist. Diese hat bort für die Vegetation ähnliche Folgen wie bei uns die Kälte: die Fluren verlieren ihre grüne Farbe und würden ganz absterben, wenn sie nicht in der Nacht der regelmäßig eintretende Thau erfrischte, eine der größten Wohlsthaten des Landes I Mos. 27, 28, 29, 49, 25. V. Mos. 32, 2. 33, 13. Hiob 29, 19. Micha 5, 6 u. a.

Nach der Verschiedenheit der Witterung und der davon absängenden Eintheilung der Landwirthschaft kann man die Saatzeit (T) von der Mitte Oktobers dis zur Mitte Dezembers, in welcher nach der siebenmonatlichen ununterbrochenen Hitz der sin das Keimen des Winterforns unentbehrliche Frühregen fällt; den Winter (Hin) von da bis zur Mitte Februars, in welchem auch bisweilen Schnee und Frost eintritt, kalte Winde und Resgenwetter vorherrschen; den Frühling (Tip) von da bis zur Hälfte Aprils, in welchen der für die Sommerfrucht wichtige Spätregen fällt; die Aerndtezeit (Tup) von da bis zur Mitte Inni's; die Zeit der Hitz (Pp) von da bis zur Mitte Inni's; die Zeit der Hitz (In) von da bis zur Mitte Ungusts; die Zeit der Gluthiße (In) von da bis zur Mitte Oktobers, zugleich die Zeit der Obste und Weinlese unterscheiden. Der Schnee bleibt im nördlichen Palästina oft mehrere Wochen liegen, im südlichen selten länger als einige Stunden.

Gewitter sind im Sommer nie in den Niederungen Palastie na's, aber oft im Winter; in dem Hochgebirge treten sie dages gen gewöhnlich im Sommer ein: heftige Regengusse und große Hagelschauer begleiten sie.

Die Winde sind in Palästina fast eben so periodisch wie in Aegypten und in allen den Tropen sich nähernden Ländern: sie richsten sich nach dem Laufe der Sonne. Um die herbstliche Tags und Nachtgleiche herrsicht der Nordwestwind: er macht die Lust trocken, klar, scharf und bewirkt an der Seeklike Kopfschmerzen eben so wie der Nordostwind in Aegypten; gewöhnlich weht er drei Tage nacheinander wie der Suds und Südostwind in der zweiten Tags und Nachtgleiche; er pslegt die in den November durch 50 Tage zu herrschen und bringt den Frühregen. Dann folgt der Nordwests Nords und Nordostwind, welche die Araber die Väter des Regens nennen und die noch im März den Spätsregen bringen. Einzelne Wolkenmassen ziehen in verschiedenen

Formen einber, hullen Bergipipen ein und gerffreuen ober lofen fich am Horizont wie Rauch auf. Hof. 6, 4. Um diefe Zeit entsteht ber verderbliche Sudwind unter ben nämlichen Umftanben wie in Neanpten, aber er wird je weiter nach Norden besto schwächer, ift im Gebirge weit erträglicher als in ber Mieberung und pflegt jedesmal 24 Stunden bis 3 Tage zu dauern. Die oftlichen Winde herrschen dann bis zum Juni, fie find befonders im füdlichen Palaftina schadlich, weil fie viele ungefunde Bestand. theile aus dem todten Meere, auch aus ber arabischen Bufte mit fich führen und die Pflanzen verwelken machen; auf fie folgt ein unbeständiger Nordwind: auch ein fanfter Westwind lindert oft die hipe des Sommers. In diefer Jahreszeit streicht ber Wind taglich durch alle Gegenden: mit dem Aufgang ber Sonne geht er von Often nach Guben und von Guben nach Westen und kehrt über den Nordwind mit dem Arcislauf gurud. Langs ber Rufte herrscht ein oftlicher Landwind mahrend ber Nacht: er entsteht nach Sonnenuntergang und dauert bis der Kreis der Conne am Morgen fichtbar wird; boch erftrect er fich nur einige Geemeilen weit in Die Gce.

Schon dieses regelmäßige Klima läßt voraussetzen, daß Palästina ein sehr gesundes Land ist und wenn jest manche Ebennen 3. B. die um Uskalon, Jaffa, Afri, im Sommer ungesund sind, so hat dieß seinen Grund größtentheils in der schlechten Cultur, besonders in dem Mangel an Baumen.

# §. 51.

# Die Pflanzen und Thiere. a)

In Palastina wie in den urbaren Gegenden des biblischen Schauplatzes überhaupt baute man von jeher von Getreidearten und Hulfenfrüchten Waizen (hebräisch Chittah), Spelt oder Dintel (Cussemeth), Hirse (Dogan), Gerste (Sevrah), Liusen (Adastm), Erbsen und Vohnen (Pol); von Küchenkräutern und zur mensch-

a) Unter den 5. 9 angeführten Werken ist besonders E. F. K. Rosenmüller Handbuch der biblischen Alterthumskunde Bd. IV. Abth 1. 2 hierüber zu vergleichen.

lichen Nahrung bienenden Gartengewächsen grüne (Droth) und bittere Kräuter (Merorim), Lanch oder Porree (Chazir), Knobslanch (Schumim), Zwiebeln (Bejalim), Gurken (Kischschumim), Melonen (Abattichim), Kümmel (Cammon), Schwarzfümmel (Kezach), Koriander (Gad), Minze (Hüdwösmon), Dill (Anethon), Raute (Päganon), Senf (Sinapi), und von den Pflanzen, die Stoffe zu Kleidungsstücken liefern der Flachs (Pischthah) und die Baumwolle (Resch, auch Buz). Zu den wildwachsenden Kräutern, Blumengewächsen und Sträuchern gehören die Kapper (Abijonah), Isop (Csobh), Heerlinge oder wilder Wein (Beuschim), Salz = oder Seisenkraut (Borith), Melde (Malluach), Wermuth (Laanah), Lolch (Rosch), Ginster (Rothem), der Wunderbaum (Kikajon), wilde Gurken (Pakknoth), Alrann (Dudaim), der Esper = oder Alhenna-Strauch (Copher), Safran (Carkom), Lilie (Schusthan, auch Schoschannach), die Narzisse (Chabazzeleth), die Rose.

Unter den Pflanzen, aus welchen wohlriechende Harze und Dele gewonnen werden, gedich die Balfamstande ganz vorzüglich im Gebirge Silead, um Jericho und Engeddi, wogegen der Balfambaum, aus welchem der Balfam von Mekkah gewonnen wird, nur im süblichen Arabien wächst. Der Strauch, (eine Art Garstenkraut) von welchem das Galbanum (Chelbenah) kommt, wächst auf dem Antilibanon, die Pflanze, welche den Wentsrauch (Lebonah) liefert, in Arabien; ebendaselbst aber auch zum Theil in Sprien und Palästina gedeiht das Labanum (Lot), die Myrrhe (Mor), das Storar-Gummi (Nataf), das Traganthschummi (Necoth), die Narde (Nerd), und das ZakkumsDel (Zeri auch Zori).

Unter den Sumpfgewächsen sind die Binse (Agmon), das Rohr (Kaneh), Calmus (Keneh Basem, auch Kaneh Hattob), die Papierpflanze (Gome), Riedgras (Uchu), diese beiden als Pflanzen Aegyptens, Seegras (Suph), dieses als Erzeugniß des rothen Meeres erwähnt.

Von Dorngewächs (Roz) kommen der Stechborn (Atad) und verschiedene Namen von Dornsträuchen nämlich Chedek, Chvach, Charnl, Naajuz, Sirim, Sillon, Seneh, Sirpad, Zinnim, Shamir und Sikkim vor, die sich größtentheils nicht näher be-

stimmen lassen; Disteln (Dardar, auch Schaith) sind gleichsfalls oft angeführt.

Der Weinstock ift in bem ganzen biblifchen Schauplate eins

beimisch, gebeiht aber am besten in Palaftina.

Bon Baumen findet man den Rufbaum (Egos), die Moe (Malim), die Terbinthe (El, Glah), ein hoher, immer grimer, Ruffe in Traubenform tragender und bas echte Terpentin lieferns ber Baum, ber ein fehr hohes Alter erreicht, 1 Mof. 35, 4. Richt. 6, 11. 19 u. a., bie Giche (Mah, Mon), die Geder (Gras), ben Dinien - ober Birbelbaum (Dren), Die Tamariste (Efchel), Piftacien (Botnim), die Cypreffe (Berosch, auch Beroth), die Myrte (Sabas), ben Delbaum (Gait), ben Storarbaum (Libnoh), ben Mandelbaum (Lus, auch Schafed), die Weide (Arab, Zaphzaphah), ben morgenlandischen Ahorn oder Platanus (Armon), ben Granatbaum (Rimmon), die echte Acacie oder ben aguptischen Schotendorn (Schittah), ben wilden Feigenbaum oder Maulbeer, feigenbaum oder Syfomor (Schickmah), den Feigenbaum (Tees nab), ben Burbaum (Teafchschur), ben Palmbaum ober die Dattelvalme (Tamar), ben Quittenbaum (Tappuach), die Steineiche (Tirfah), den Johannisbrodbaum (Reratia).

Bon vierfüßigen Thieren hat Palästina, wie die benachbarten Länder bas Rameel (Gamal), bas Dromedar (Becher), bas Pferd (Sus, Parasch), ben Esel (Chamor), bas Maulthier (Pered), bas Rind (Bakar), das Schaf (Zon), die Ziege (Nes), das Schwein (Chaffr), den hund (Releb), von denen die meiften als hausthiere angesehen werden konnen. Von wilden Thieren lebten daselbst ber Lowe (Ari, Arjeh), der Parder oder Panther (Namer), der Bar (Dob), der Wolf (Dfceb), die Spane (Babua), ber Schafal (Ji canis aureus eine Mittelgattung zwischen Sund, Wolf und Ruchs, ein nicht gefährliches, aasfressendes Raubthier), der Fuche (Schual), der milde Efel (Pere oder Arod), ber hirsch (Ajjal), die Gazelle (Zebi), der Damhirsch (Jachmur). der hafe (Arnebeth), die Maus (Perah), die Feldmaus (Achbar). die Fledermans (Atalleph), der Maulwurf (Choled), der Igel auch bas Stachelschwein (Rippod), in Arabien auch verschiedene Arten von Affen und in Aegypten das Rilpferd; von Bogeln ber 216ter (Refcher), ber Beinbrecher (Peres), ber Meer = ober Kluf=

adler (Dönijah), eine Generart (Daah ober Raah), ber Falke (Ajjah), der Rabe (Drebh), der Strauß (Bath : Hajaanah), die Ohreule (Thachmas), die Meme (Schachaph), der Sabicht (Nez), die Nachteule (Cos), der Sturzvelifan (Schalach), der Pelifan (Raath), der Storch (Chasidah), der Wiedehopf (Dufis phath), die Taube (Jonah), die wilde Taube (Deror), die Turteltaube (Tor), die Schwalbe (Sus, Sis), ber Rranich (Ugur), bas Rebhuhn (Kore), die Wachtel (Selav), bas huhn, ber Pfau (Thuchiim), der Sperling (Zippor); von den Amphibien die Schlange (Nachasch), die Otter (Epheh), die Natter (Pethen), der Basilisk (Zepha oder Ziphoni), die Pfeilschlange (Rippos), der Cerast oder die gehörnte Schlange (Schephiphon), verschiedene Arten von Eidechsen, der Frosch (Zephardea), in Aegupten das Krofodil; von Kischen ist der hanfisch des Mittelmeeres durch die Geschichte des Propheten Jonah merkwurdig; von Infekten find die Benfchrecke (Arbeh), die Fliege (Gebub), die Biene (Deborah), die Horniß (Zirah), die Hundefliege (Arob), Die Stechmucken (Rinnim), der Floh (Parafch), Die Laus, Die Ameise (Memalah), die Spinne (Afabisch), der Scorpion (Afrab), die Motte (Dich, Gas) und von Gewürmern endlich Die Schnecke, die Purpurschnecke, ber Seenagel und verschiedene Seegewächse einheimisch. -

# S. 52.

# Fruchtbarkeit.

Palastina gehörte einst zu den fruchtbarsten Kändern der Erde: schon Moses nennt es das kand, wo Milch und Honig slieft II Mos. 3, 8. 13, 5. 33, 3. u. a. St. d. h. das kand, wo Vichzucht und Weinbau im Uebersluß von selbst gedeihen und alle alteren a) und späteren Beobachter stimmen damit überein. Die meisten S. 51. erwähnten Gewächse gedeihen hier ganz vorzüglich. Die fruchtbaren Ebenen tragen noch jeht fünfzigs fältige, früher gewiß hundertfältige Früchte und wo der Bos

a) Bgl. Tacitus hist. 1. V. c. 6. Ammianus Marcellinus 1, XIV. c. 8. u. a.

ben gemaffert wird, tragt bas Feld im Mai Baigen und nachher im Berbste Butfenfrüchte, fo bag von jeher eine beträchtliche Getraide = Ausfuhr ftattfinden founte. Der Indigo wächst noch jetzt am Ufer des Jordan wild, und der Reis wird in der Marsch von haule gebaut. Die reichen Bieh: trieften des Gebirges Bafchan find schon in den fruhesten Zeiten gefeiert, ber Baizen bes benachbarten hauran ift noch jest berubmt. Auf den Sügeln und Bergen waren hauptfächlich Beingarten: Die Weinstocke haben bis 1/2 Ruf Durchmeffer im Stams me, ihre fich windenden Zweige bilden weite Bogen und grune Gewolbe, Gine ihrer 2 bis 3 Rug langen Weintrauben, beren Beeren an Große unfern Pflaumen gleichen, jattigen eine gange Kamilie. Der Goldwein des Libanon ift noch jest berühmt. Noch jest trifft man überall Ueberbleibsel ber Mauern, welche die ehemaligen Bewohner aufführten, um den zu fehr abhängigen Boden des Gebirges in Terraffen abzutheilen fo wie man überall verfallene Cifternen, worin fie bas R genwaffer fammelten, und Spuren der nun eingegangenen Wäfferungstanale findet. Solche Arbeiten fchufen eine erstannliche Fruchtbarkeit in einem heißen Klima, wo einige ben Pflanzen verschaffte Feuchtigfeit bie Rraft ber Begetation aufs hodifte fteigert. In ben Beingarten und auf den Getraidefelbern fieht man auch allerlei Dbftbaume, am haufigften aber die Del- und Reigen-Baume, Die felbst in den fteilen und tahlen Felfen bes füdlichen Palaftina's vortrefflich gebeihen; bas Del von Palaffina marb ichon von Plinius als das beste gerühmt. Um die in graden Linien ge= pflanzten Maulbeerbaume wie um andre schlingt fich am Libanon und Antilibanon bie Beinrebe und jene bilben burch bie fchone gewonnene Seide, wovon jahrlich viele taufend Zentner ausges führt werden, den Hauptreichthum jener Bewohner. Um Dec= resufer machfen Maftirbaume, Palmen und fachliche Cactus Opuntia; in hoherer Lage Del . und Maulbeerfeigenbaume mit naturlichen Waldern von immer grünen Gichen, Eppreffen und harzbaumen; gange Bergftreden von Murthen, Styrax, Anbrachne, Lentiscus, Arbutus und andre Baum. und Staudenarten, die in einem ewigen Grun prangen, mabrend die vielen fleinen Fluffe und Bache in den Thalern Die herrlichsten Blumenfelber unterhalten. Rosmarin, Geifflee und Snacinten' befleiden felbst ben unangebauten wilden Boden. Valmbaummalber waren fonft um Bericho, Berufalem, Sichem, Engebbi, Baga u. a. Die Ceberns b) Kichtens und Tannen-Balber auf bem Lis banon und Untilibanon, die Gichenwälder auf dem Baschan, der Terebintenwald bei Jerufalem u. a. lieferten bas Bauholz, eben fo ber Wald im Ephraem, Josua 17, 5. ber Wald an ber Grenze der Stamme Benjamin und Juda bei Kirjat Jearim u. a. Mehrere Baumarten tragen Bluthen und Fruchte in allen Statien zu gleicher Zeit. Ich felbst fah Pomeranzenbaume von ber Große ftarfer Linden, welche voller Bluten, unreifer und reifer Fruchte maren. Die Feigenbäume geben brei auf einander folgende Merndten , im Juni, August und Dezember. Saffa ift noch jest ftolz auf feine Limonien und Waffermelonen. In dem Gebirge Gilead und fpater auch um Bericho und Engeddi wurde die Balfamftaude gezogen c), womit viel Sandel getrieben wird. Schwamme, Gallapfel, gelbes Wachs werden noch jett in großer Menge ausgeführt. Auch Schwefel, Erdpech, Naphta und Salpeter fommen haufig vor; Salz bieten die Salzgruben um das todte und Mittelmeer im Ucberfluß bar. Gleich ben Belgiern und Mailandern ernahrten die fruheren Bewohner Palaftina's eine große Menge Bieh: Schafe, Biegen, Rinder, Pferde, Kamecle, Gel bildeten ihre heerden, beren Bermehrung und Ertrag fo reichhaltig mar wie irgendwo: biefe fteigerten durch ihren Dunger die Fruchtbarkeit ber Meder. Die Rinder von Bafchan waren berühmt burch ihre Große, Starte und bie Bortrefflichkeit ihrer Milch. Die zahlreichen hunde, welche hier wahrend des Tages stets außerhalb der Ortschaften leben und

b) Die Ceder, ein Nadelholzbaum, ist hauptsächlich schön durch die fräftigen im zierlichen Gbenmaaß sich weit ausdehnenden Aeste; ihr Hotz ist knotenfrei, wohlriechend, hart, dem Burmfraß nicht ausgesetzt, fast unverwestlich und daher zum Bauen porzüglich geeignet; Salomo brauchte es zum Tempelbau, zu seinem Pallast, auch andere Hotzer zu Wohnungen und die Tyrer zu ihren Schissen.

c) Ogl. Jerem. 8, 22, 46, 11, 52, 8. Plin. 12, 25. Tacit. Histor. V, 6. Dioscorid. I, 8. Joseph. Alterth. 14, 8. S. 1. 15, 4. S. 2. Gasten u. A.

nur in der Nacht sich in die Gassen derselben vertheilen, halten die Gegenden rein von dem Nas und von manchen schädlichen Thiesen. In den Gärten und Feldern hielten sich Schafals, in den Wäldern und Gebüschen Rehe, hirsche, Löwen, Tiger, Baren, in den Steppengegenden Gazellen auf, welche Felle lieserten. Der See Genezareth war von jeher sehr sischreich; die merkwürzbigsten Nilssische wurden auch darin gefunden, so daß Flav. Josephus die (lächerliche) Vermuthung ansührt: einige haben den See als eine Aber des Nils betrachtet, weil er Fische enthält, die dem Coracinus im See von Alexandrien gleichen. Die Biesnenzucht war bei der großen Ueppigkeit der Pflanzen vorzüglich ergiebig d). Selbst die Heusscheren waren nicht ohne Nutzen.

d, Die jegige Verödung Paläftina's fo wie des gangen biblifchen Schauplates kann nicht als Beweis seiner Unfruchtbarkeit angeführt werden. Jenes ift durch beständige innere Burgerfriege und durch auswartige Feinde, die kanaanitischen Bolkerschaften, die Affprer, Chaldaer, Griechen, Romer, Saragenen, Ommiaden, Abaffiden, Fatimiten, Stichiden, Geljuciden, Kreugzügler, Gultane von Aegypten, Türken u. A. fo oft und fo von Grund aus verheert worden, bag gerade noch feine jegige Beschaffenheit, feine in manchen Gegenden außerordentlich große Fruchtbarkeit für eine bewunderungswürdige ehemalige fpricht. Wenn jest bei der Entvolferung diefer Lander, bei der großen Bernachläßigung des Bodens, nach der Berftorung fo vieler Quellen, Ranale und Bache, nach der Ausrottung vieler Malder jand ber Cedernwälder auf dem Libanon, wovon nur noch der bekannte Cedernhain am Fuße des hochsten Theils des Libanon, dem Dorfe habet gegenüber bei Bicherai, aus 700Baumen, worunter 12 febr alte, bestehend, übrig ift), ungabliger Dbftbaume, Pflanzengattungen und Geftrauche dennoch der Boden in manchen Gegenden funfgigfaltige Früchte trägt, fo darf es nicht befremden , wenn in alteren Beiten von einem hundertfältigen Ertrage die Rede ift. Richts ift in diefen südlichen Gegenden dem Pflanzenwuchse nachtheiliger als die Berftorung der Baume, melde die Feuchtigfeit vermahren und den Blumen Schutz und Fortkommen in ihrem Schatten gemahren: aber gerade dagegen verfündigen fich die jegigen Bewohner unfere bibli= ichen Schauplages, besonders die Romaden am meiften, die überhaupt die Beft aller Landescultur find, rauben mas fie brauchen, brauchen mas fie finden, nichts pflangen und für nichts forgen.

Mose erlaubt den Genuß von vier Arten, III. Mos. 11, 22. und die Beduinen sammeln sie während der Paarungszeit (im Anfang Aprils), rösten sie auf einer Eisenplatte, dörren sie in der Sonne, bewahren sie in großen Säcken auf, um zu Proviant zu dienen; man ist sie zu Händenvoll mit etwas Salz bestreut.

S. 53. Landplagen.

Bu den Landplagen, wovon Palastina heimgesucht wird, fonnen weder die Erdbeben gerechnet werden, indem diese hier felten, wohl aber in dem benachbarten Sprien oft, vorkommen, noch die Gewitter, die zwar furchtbarer als anderswo, aber felten gefährlich find. Dagegen werden von dem verderblichen Oftwinde S. 50. große Saatfelber bisweilen welf und durr gemacht, wohl auch entzündet und bie entzündeten ganglich vernichtet, fo wie badurch auch auf die übrige Pflanzen- und Thierwelt und auf die Gesundheit der Menschen fehr nachtheilig eingewirkt wird. Der hochst verderbliche Samum kommt im benachbarten Arabien por S. 61. Nicht felten bleibt ber Fruh- und Spatregen aus: bann tritt Hungersnoth ein, welches noch verschiedene andere traurige Folgen für die Ginwohner nach fich zieht. Um häufigsten richten die Heuschrecken Verheerungen an. Sie kommen gewöhnlich mit Sudostwinden aus Arabien, ihrem vornehmsten Baterlande, in großen Schwarmen, die bis 5 Stunden lang, 3 Stunden breit, auch fehr tief über einander find, so daß die Atmosphäre bei ihrer Ankunft verfinstert wird. Wo fie fich niederlaffen, freffen fie die Saaten, bas Gras, bas Laub ber Weinstocke und Baume und alles was grun ift ab: felbst bie Zweige und Rinde ber Baume bleiben nicht verschont. Weber Feuer noch Graben, noch Urmeen, die gegen fie kommandirt wurden, noch irgend ein anderes Mittel, welches der menfchliche Erfindungsgeift bis jest auß= erfonnen, konnen fie davon abhalten oder unschädlich machen. Gewohnlich haben fie gange Schaaren des Logels turdus roseus, von ben Arabern Zarzur, auch Zamarmar genannt, in ihrem Gefolge, bie wohl ungahlige todten, aber bei ber unermeglichen Menge im Gangen zur Berminderung ihrer Berheerungen wenig beitragen. Ihr gefährlichster Feind ist der Oftwind, welcher fie, ba fie der

Strömung des Windes zu folgen pflegen, oft ins Mittelmeer oder in den Asphaltsee treibt, wo sie, vor Mudigkeit sich nieder, lassend, ertrinken, and Land geworfen werden und noch nach ihrem Tode durch Verpestung der Luft schaden.

Auch einige anstedende Krankheiten, wie bie Peft, ber Ausfat, find in Palaftina einheimisch, wie unten gezeigt werden wird.

#### S. 54.

### Statistifche Gintheilung Palaftina's.

Palastina mar in ben fruhesten Zeiten größtentheils von fas naanitischen Stammen bevolkert S. 23.; an ihre Stelle traten die Ifraeliten, welche unter Josua's Anführung es croberten und mit Rucksicht auf die Beschaffenheit bes Bobens und Die Bolfszahl ber einzelnen Stamme vertheilten. Zuerst erhielten bie 3 Stämme ber Erstgebornen Ruben von Leah, Gab von Gilphah und der halbe Stamm Manaffe von Joseph ihr Gebiet und zwar öftlich vom Jordan: der erste den sublichen Theil, der offlich und fublich ben Urno zur Grenze, subofflich die Ammoniter und füdlich die Moabiter zu Nachbaren, westlich aber das todte Meer und ben Jordan zur Grenze hatte. Mordlich folgte bas Stammgebiet Gad, welches fich bis an ben Jabof und in die Gegend, wo der See Genezareth anfangt, erstreckte und bas Gebirge Gis lead im engeren Sinne umfaßte: baber dieß Gebirge auch Gad, Richt. 5, 17., auch Gad und Ruben, Pf. 60, 9. 108, 9., heißt. Um nordlichsten lag das halbe Stammgebiet Manaffe im Gebirge Bafchan, welches füblich zum Theil burch ben Jabok von bem Gebirge Gileab getrennt ift, und im Sauran, f. V. Mof. 3, 12-17. Josua 12, 1-6. 13, 8-33.

Die übrigen 95 Stämme erhielten ihr Gebiet diffeits des Jerdan. Der ganze sübliche Theil des westlichen Palästina vom Einsluß des Jordan ins todte Meer, dem Thale Hinnom und der Stadt Efron bis an das Gebiet der Moabiter und Edomiter siel dem Stamme Juda zu, so das das todte Meer seiner ganzen Länge nach gegen Morgen, Moabs und Sdoms Gebiet, bis zur Wüste Kades Barnea und den Bach Aegyptens gegen Mittag, und das Küstenland gegen Abend seine Grenze bildete, Josua 15, 1—15. Später wurde davon der westliche Theil getrennt,

beffen füblichen Simeon, Josua 19, 1 - 9, ben nördlichen Dan, Josua 19, 40 - 48. I. Mof. 49, 5 ff., erhielt. Der lettere scheint spåter fich im außersten Norden von Palaftina, ba wo fruber Laifch oder Lefchem (bem er nun ben Ramen Dan gab) lag, gewaltsam einen Bezirk hinzuerworben zu haben, Josua 19, 47. Richt. 18, 27. Nördlich vom Stammgebiet Juda lag das des Stammes Benjamin zwischen bem Jordan, bem Stamme Juda, Dan und Ephraem bis in die Gegend von Bethel, Josua 18, 11 ff. 19, 40 - 47. Nördlich von Benjamin lag bas Stammgebiet Ephraem, welches nordlich von diesem ein fleiner Bach mit Namen Schilfbach von dem der andern Salfte Manaffe trennte, Josua 16, 17. Auf biefes folgte bas bes Ssafchar in ber Ebene Esbreion, zwischen dem Jordan, dem Tabor und dem Stammgebiet Afcher, Josua 19, 17 ff. Nördlich vom Rarmel am Meere hin bis an das phonizische Gebiet wohnte Afcher, Josua 19, 24 ff.; zwischen diesem und Isaschar mar Sebulon, Josua 19, 10 ff. Die nordlichsten Wegenden zwischen Afcher, Gebulon, bem See Genegareth, bem Jordan und bem Bezirke ber Beiden im Untilibanon wurden dem Stamme Naphthali zu Theil, Josua 19, 32 ff. Der Stamm Levi erhielt 48 in allen Stammgebieten gerstreut liegende Stadte und deren Umgegend, unter welchen feche Kreistätten waren.

Durch die Spaltung des kandes in die beiden Reiche Juda und Ifrael S. 42. zerfiel Paläsiina in zwei Theile. Es erhielt sich zwar der Hauptsache nach die Eintheilung in Stammgebiete, aber vieles wurde verwischt, indem die Levitenstädte zum Theil verschwanden und nicht blos die Stammgebiete Juda und Benjamin, I. Kön. 12, 21. 23. II. Chron. 11, 12., von welchem letteren jedoch der nördliche Theil zu Ifrael gehörte, I. Kön. 12, 29. 15, 17., sondern auch das des Stammes Simeon (f. Iosua 19, 2. mit I. Kön. 19, 3. Josua 19, 4. mit I. Sam. 30, 30. Ios. 19, 5. mit I. Sam. 27, 6. Josua 19, 8. mit I. Sam. 30, 27.) und ein Theil des Stammes Dan (vgl. II. Chron. 11, 10. mit Josua 19, 41. 42.) das Reich Juda ausmachten.

Nach dem babylonischen Exil erhielt der füdliche Theil des westlichen Palastina, oder das Gebiet des ehemaligen Reiches Juda, nehft der ganzen Ufergegend von den zurückgekehrten Ifrae-

liten, die fast alle bem früheren Reiche Juda angehört hatten, den Namen Juda oder Judaa; der mittlere Theil, welcher bie Balfte bes alten Stammgebiets Ephraem und Manaffe umfaßte und von Ginea und Schthopolis bis Afrabatene und Annuath fich erftrecte, von ben Samaritanern S. 42. ben Ramen Samaria (Roseph jud. Rr. 3, 3, 9, 4, 5.); ber nördliche Theil zwischen bem Libanon, dem phonizischen Gebiet, bem Mittelmeere, Samaria und dem Jordan von Galilah, einem Bezirk im Antilibanon, jum Theil noch im Stammgebiet Naphthali, der von Seiben stets bewohnt geblieben war, beshalb Umfreis der Heiden (בלים הגוים) ober ber Umfreis (הגלים) hieß, fich feit ber Ber storung des Reiches Mrael fehr erweiterte, ben Namen Galilaa. Die ifraelitischen Bewohner biefer Gegend standen von jeher mit ihren heidnischen Rachbarn in naheren Beziehungen und galten deshalb ihren Volksgenoffen als verächtlich, Jef. 8, 23. Matth. 4, 15. Joh. 7, 52. Im öftlichen Palastina nannte man ben sud= lichen zwischen bem Jordan, Jabof, Arnon und bem todten Meere gelegenen Theil oder bas Gebirge Gilead bas Land über bem Jordan oder Peraa, auch Galaaditis, jest Abichelun, genannt. Nördlich waren verschiedene Landschaften, in benen bas Gebiet ber zehn Städte, die Dekapolis, nämlich Scuthopolis. Sippos, Gadara, Pella, Philadelphia, Dion, Canath, Gerafa, Raphana und vielleicht Damascus lag. Eine Diefer Provinzen war Gaulanitis (Dicholan), von ber Stadt Gaulan fo genannt, offlich vom See Genegareth und vom Jordan, der fie von Galilea trennt, bis an den hermon; eine andere hieß Batanea, ein Theil bes Baschan S. 47. jest Bothin; weiter nördlich lag bie Landschaft Auranitis (jest Chauran), zwischen bem Jordan, bem Gebiete von Damask und der arabifchen Bufte, mit ber haunts stadt Bofra, so genannt von feinen vielen Sohlen (717), Ezech. 47. 16. 18., ein Bestandtheil der Tetrarchie des Berodes Philip= pus, Joseph. Alterth. 17, 11. S. 4. jud. Rr. 1, 20. S. 4. 2, 17. s. 4., aber sowohl früher ale später gewöhnlich ju Arabien gerechnet; ferner Ituraa (jest Dichebur), von ben Rachkommen Setur's, eines Sohnes Ifmaels, I. Mof. 25, 14. I. Chron. 1. 31. jo genannt, nördlich von Batanaa und wohl die nämliche Pros vinz mit Gaulanitis; Trachonitis, von rouxwo raube, barte,

felsige Gegend, Joseph. Alterth. XVI, 12. jud. Kr. 1, 15., (jett Ledscha) hieß das ganze gebirgige Land längs der östlichen Seite der Ebene Hauran von Damask bis Bosra, westlich von der arabischen Wüste und von Auranitis und östlich von Gaulanitis (s. Strabo S. 755. 756. Ptolem. l. 5. c. 15.) ein Distrikt, den August dem Zenodorus, wegen Begünstigung räuberischer Anfälle der Araber angeklagt, nahm und dem Herodes ertheilte, Joseph. Alterth. 15, 10. jüd. Kr. 1, 20.; Abisene hieß der Distrikt zwischen Baalbek und Damask, vom 33° 30' bis 33° 40' der Breite, Luc. 3, 1., mit der Stadt Abisa Lysania am Flusse Barady, wo die Grabgewölbe des Lysanias noch vorhanden sind.

Alle biese Provinzen waren einst mit Städten und Dörfern ganz angefüllt: wir mussen und auf die Anführung und Beschreis bung der merkwurdigsten beschränken und beginnen mit der besrühmtesten von allen, mit Jerusalem.

#### S. 55.

### Befdreibung von Jerufalem.

Jerusalem hatte, so lange es in ben handen ber Jebusiter war, den Namen Jebus, Josua 15, 8. Richt. 19, 10. 12., wurde nach ber Eroberung burch David, II. Sam. 4, 2-9., von bem Berge Sion, welcher früher allein bewohnt war und auf melchem spater ber feste und vornehmste Theil ber Stadt lag, Die Stadt Zion, auch Davids Stadt, spater, mahrscheinlich mit Rucfficht auf ihren alteften Ramen Salem, Jerusalem (Wohnung des Friedens), auch die heilige Stadt oder blos die Stadt genannt, und als fie nach ihrer Zerftorung burch Titus vom Kaifer Hadrian wieder erbaut murde: Aelia capitolina; feit bem Raifer Conftantin aber wieder Jerufalem, welchen Ramen fie bei ben Abendlandern immer behalten hat, während fie bei den Arabern Ruddes (die Beilige) heißt. Sie liegt unter dem 31° 47' nordlicher Breite in einer hohen fehr unebenen Gegend, an der Grenze ber ehemaligen Stammgebiete Benjamin und Juda, welches lette bicht an der Gudfeite ber Stadt anfing, Josua 15, 8. 18, 26. 27. Richt. 1, 21. Die Gegend gehort weder zu den fruchtbarften noch zu den schönften von Palaftina; weder eine Landstraße noch ein Fluggebiet führt binburch; sie hat sogar Mangel an Waffer; sie verdankte baher ihre Große, ihre Reichthumer und ihre Berühmtheit lediglich dem Gluck Residenz und Hauptstadt eines Reichs und im Besitz des Tempels gewesen zu fein. Gie mar auf ben Bergen Sion, Moria und Afra, ju benen fpater noch ber Bezetha fam, erbaut. Der Bion lag fubwestlich vom Moria und Afra, mar ber höchste und eis gentlich ein hoher Kels von einem beträchtlichen Umfange, mit steilen Abhangen von allen Seiten und von den tiefften Thalern umgeben, öftlich vom Thale Ridron oder Josaphat, südlich oder füdwestlich vom Ge oder Ben = Hinnom und nordwestlich vom Gihon, nordlich von einem minder tiefen Thale, das ihn vom Afra und Moria trennte, und welches das Thal Aefer oder ber Rafehandler heißt. Um Ruße beffelben auf der Ditseite ift die Quelle Giloah, welche durch einen Anbau mit dem Berge vereis nigt war, befonders zur Zeit der Belagerung fur die Bewohner von Wichtigkeit mar, und ben oberen ober Konigsteich wie auch ben unteren ober Waschteich mit Waffer versah. Un biefer Oftfeite war auch das Ophel, eine Erhöhung am Berge und an der Mauer, die mahrscheinlich jum Schut bes ermähnten Anbaues biente. Die auf ihm erbaute Stadt hieß fpater die Dberftadt, war der bevolkertste und vornehmste Theil von Jerusalem und von Natur schon so fest, daß sie mit bewaffneter Macht nie und nur durch Aushungerung eingenommen werden fonnte. David befestigte fie noch mehr, indem er fie mit einer Mauer umgab, bie an der Nordseite Millo hieß und hier besonders fest mar. ihm wohnten die Konige, der Hohepriester und die Bornehms sten des Reiches, es war auf ihm das haus des Waldes (der Pallast des Ronigs Salomo). Der Moria war viel niedriger. hatte nach Morgen und Mitternacht bas Thal Redron, bas in einen breiten Graben fich verengte und ihn vom Gion trennte, an ber Gubfeite auch eine Brude, Die ihn bamit verband, nach Westen ein Thal, das ihn vom Afra, und nach Norden eine Bertiefung, bie ihn von einem Sugel fchieb, auf bem in ber Folge Bezetha oder bie Reuftadt erbaut wurde. Er mar anfangs eine unregelmäßige Anhöhe, mußte baher, als auf ihr ber Tempel erbaut werden follte, durch Anlegung ungeheurer, noch jett Staunen erregender Berfe auf ber Morgenfeite erhohet merben.

Seine gange Oberflache mar nur von bem Tempelgebaube eingenommen, weshalb er auch der Tempelberg hieß. Mit bem Sion war er burch eine Brude in Verbindung gebracht, er schien das burch und burch bie ftarfen auf beiben errichteten Mauern, bie fie einander etwas naher brachten, ein Ganzes ober vielmehr ber Moria nur einen Unhang vom Sion zu bilben, weshalb jener auch fehr oft unter bem Ramen Sion im A. T. porfommt. Auf beiben Seiten ber Brude mar ein Altan voer eine Terraffe, Enftus genannt. Un ihn fließ nordwestlich bie Burg Antonia (fonft Baris), welche junachft aus einem Thurme, ber jum Schut bes Tempelgebäudes gegen bie Angriffe von Seiten ber Befatung auf dem Gion an der daffelbe umgebenben Mauer errichtet war, entstanden zu fein scheint. Der Sobepriefter und Kurft Simon erbaute fie im Sahre 140 v. Chr. auf einem 50 Ruß hohen Kelfen, herodes vergrößerte fie und nannte fie Antonia, ju Ehren bes Romers Antonius. Sohe Mauern und Thurme umgaben fie, von innen war fie festungemäßig mit allem versehen, was zur Berforgung einer Befatung gehort, mit bem Tempelberg mar fie nach ber Mittagefeite burch einen verborgenen Gang verbunden, fo daß von da Tempel und Stadt beobachtet und beherricht werben konnten: hier mar die Befatung ber Stadt und der romische Landpfleger hatte bafelbit, wenn er nach Jerufalem tam, fein Pratorium, vor welchem das Hochpflaster, Joh. 19, 13., sich befand. Noch niedriger als der Tempelberg war der Ufra, der halbmondformige Sugel, welcher gegen Woften den Gihon, gegen Guben ben Sion, gegen Often ben Moria und gegen Rorben ben Bezetha zu Nachbaren hatte. Auf ihm war die Unterstadt erbaut, worin die Pallaste des Agrippa und der adiabenischen Ronigin Helena, das Archiv und bas Rathhaus fich befanden. Nordlich bavon war ber Sugel, ber nach Often in gleicher Linie mit bem Moria an bas Thal Redron, gegen Rorden und Weften fast in eine Cbene auslief, auf dem in fpateren Zeiten Begetha, Die Neuffadt, erbaut marb. Bu Chrifti Zeit umgaben brei Mauern biefe Berge und bienten gur Befestigung der Stadt: bie zwei erften bestanden schon in der fruhesten Beit. Die erfte, von uns geheurer Bohe, schloß den Sion und die Dberftadt ein; fie fing vom Thurme Sippifus an, lief zum Anftus, einer Gaulenhalle

am Thropoeon, wo eine Brucke ben Gion mit dem Tempelhugel in Berbindung fette, worauf fie uber bas Tyropocon hinlief, sich mit dem Rathogebaude vereinigte und sich an die westliche Mauer bes Tempels auschloß. Auf ber Westseite lief sie von bem Thurme Sippifus in füblicher Richtung burch Bethfo, bann in fudoftlicher hinunter nach bem Thore ber Effener, neben bem Bihonothale zu ber Quelle Siloam, wo fie fich anfangs fubwarts, bann bei bem Teiche Salomo's ober Ronigsteiche oftwarts frummte, hierauf neben bem Silvamothale hin gu bem Stadts viertel Ophel lief und fich mit ber öftlichen halle bes Tempels vereinigte, fo bag ber Tempel an der Gudseite von diefer Mauer eingeschlossen war. Auf dem nordwestlichen Theil dieser Mauer hatte Herodes der Große die drei gewaltigen Thurme Sippifus, Phaselus und Mariamne erhauen laffen, wodurch eine Berbindung mit der Tempelburg bewerkstelligt murde. Die zweite Mauer oder Afra = Mauer, nördlich von der eben erwähnten, umgab Die Unterstadt von Westen nach Often bis zur Antoniaburg und bilbete im Norden eine zweite Schutwehr fur die Dberftadt. Die britte spater hinzugekommene Mauer fing wieder von bem Thurme Hippifus an, lief gegen Norden und Nordwesten bis an ben 70 Ellen hoben achteckigen Pfephina, wendete fich bann gegen Often, bis fie fich gerade vor dem Monument der Konigin Delena von Adiabene bei einem Ecthurme, bem fogenannten Tuchwalkenmonumente gegenüber frummte und, mit der alten Mauer vereinigt, im Thale Redron fich endigte, Joseph. jud. Rr. 5, 4. S. 1. Sie umgab Bezetha, Diente aber auch bem Sion und Afra von der Nordfeite als Befestigung; Agrippa hatte fie jum Theil aufführen laffen und fie hieß wegen ihrer Festigkeit und Starte Niton ober bas Siegesbollwerk. Diese Mauern maren, wie gewöhnlich die Mauern bei den Alten, mit Thurmen, und zwar mit 164 versehen, beren jeder 20 Ellen breit und eben fo hoch war und von welchen die erwähnten Sippifus, Pfephina und Mariamne die bochften waren.

Unter ben Thoren Jerusalems werden gewöhnlich folgende zehn genannt: an der Oftseite das Wasserthor, Rehem. 3, 26. 12, 37., da wo die Wasserleitungen das Wasser zu dem Tempel führten, der Anbau Ophel begann und die Nethinim (Tem-

pelbiener) wohnten; bas Roßthor, am haufe bes Ronigs, es fließ an ben Tempel; bas Schaafthor , westwarts auf bem Gion, ungefähr da, wo jest das Bethschemsthor ift, wurde unter der Aufsicht bes Sobenprieftere Eljabib von ben Prieftern erbaut, Nehem. 3, 1.; hier war ber Teich Bethesba, Joh. 5, 2.; das Fischthor, etwas weiter hinunter im Gudwesten nach dem Gihonsthale ju; das alte Thor oder der Jebufiter Thor, sudmarts nach eben diesem Thale ju; an der Nordseite war das Thor Ephraem nach Bethlehem zu fudwarts; bas Efthor, mahischeinlich auch bas Thor Benjamin genannt, im Nordwesten, nach Bezetha gu, neben bem fogenannten Effaal; an der Westfeite war das Thalthor im Gudosten nach dem Gison zeigend, von Hanun erbaut, 1000 Ellen an der Mauer entfernt vom Mistthor, welches im Gudoften nach dem Hinnomsthale zu lag; bas Brunnenthor lag oberhalb bes Silva im Often, von Sallum erbaut, dazu gehört die Mauer am Teiche Silva. Das Rerferthor lag im Nordwesten und fuhrte nach ber Antoniaburg, bas Goldthor war das Hauptihor, das zum Tempel führte. Die Gubseite war gang von fteilen Abhängen umgeben und hatte fein Thor. Baffen ber Stadt waren wie bei allen auf Bergen erbauten Städten fehr ungleich, uneben, oft von Treppen gebildet und eng; fie hatten jum Theil ihre Namen von Sandwerkern, welche bafelbit wohnten. Der Umfang ber Stadt betrug in ben Zeiten bes Titus 33 Stadien ober & deutsche Meile, wenn Bezotha nicht inbegriffen ift, mit Bezetha aber 50 Stadien und fie hatte über 120,000 Einwohner. Nordoftlich von ber Stadt lag ber Delberg, von ihr nur durch das Thal Josaphat getrennt, an deffen Kuße in bem Thale Redron ber Gethsemane (Delfelter, Delpreffe), cin einsamer Meierhof mit einer bedeutenden Delbaumpflanzung, lag. Auf ber öftlichen Seite Dieses Berges lag Bethphage (Feigenhaus), von feinen Feigenbaumpflanzungen fo genannt, und unweit bavon ebenfalls auf bem Wege nach Jericho bas Dorf Bethanien, von feinen vielen Datteln fo genannt, 15 Stabien von Jerufalem, ein beliebter Aufenthaltsort unfere Berrn, befondere befannt durch die Erweckung bes Lazarus. Sudlich von der Stadt jenseits des Thales Gehinnom lag hakeldama (Blutader). Nordwestlich von bem Afra, zwischen dem Sippitus und Pfephina,

lag ber Gihon, über welchen ber Weg nach Jaffa ging; an diesem unweit von ber Stadtmauer mit dem eisernen Thor zu dem Stadtgefängniß, worin der h. Petrus gefangen saß, war die Schädelstätte (Golgotha) ohne Zweifel in der Nahe jenes Weges; unweit davon hatte Joseph von Arimathia sein Grab, welches das unseres Heilandes wurde a).

Die Beschreiber Jerusalems haben gewöhnlich außer Acht gelasesen, daß diese Stadt durch die oft wiederholten Zerstörungen, Wiesderherstellungen und durch die Vertheidigungsanstalten eine ansdere Gestaltung erhalten hat. Um das große Mißverhältniß, welches zwischen der Höhe des Verges Sion und der der übrigen Statt sindet und die nachtheiligen Folgen, welche darsaus besonders für die Tempelbesucher von Seiten der Bessaung desselben erwuchsen, zu beseitigen, scheint man schon in den Zeiten des Hohenpriesters und Fürsten Simon diesen Berg niedriger gemacht und auch die ihn umgebende Mauer abgetragen zu haben b). Daher erscheint der Sion in Vergleich mit den übrigen Bergen jeht nicht so hoch, wie er früher gewessen sein muß. Bei den oft wiederholten Zerstörungen wurden die tiesen Thäler, welche die Berge von einander trennten, ausse

a) Die Soldaten, welche Christum vom Richthause des Landpslegers nach der Schädelstätte zur Kreuzigung führen, gehen aus der Stadt hinaus, Matth. 27, 32 Marc. 15, 20. Luc. 23, 26 Joh. 19, 17., jene war nahe bei dieser, Joh. 19, 20., aber außerhalb des Thores der Stadt, Hebr. 13, 12., gemäß den auch bei den Juden für die Lage solcher Orte gestenden Bestimmungen, an einem öffentlichen besuchten Wege, Matth. 27, 39. Marc. 15, 29 Luc. 23, 35. Joh. 19, 20., und nahe bei einem Garten des Joseph von Arimatbia, mit einem neu versertigten Grabe, welches dieser unserm Herrn schen, Matth. 27, 59. Marc. 15, 46. Luc. 23, 53. Joh. 19. 38. 42. Ugl. meine Abhandlung: de Golgothae et sanctissimi D. N. I. C. sepulcri situ, Bonnae 1825.

b) Fl. Joseph. (Alterth. 13, 6. §. 6.) versichert: man habe den Berg und die Mauer gang abgetragen (also wohl zuvor auch alle Häuser zerftört): dagegen fricht aber sein eigener Bericht von der Belagerung des Titus und selbst das gegenwärtige Berhältniß des Sion zu den übrigen Bergen.

geschüttet und die steilen Abhänge mit Schutt bedeckt, so daß jest auf dem größten Theil des Sion Ackers und Gartenbau gestrieben werden kann: gleichwohl sind die Berge und die sie umsgebenden Thaler noch jest erkennbar c).

c) Bendet man 3. B. innerhalb des Bethlehemthores fich links an dem Garten ber Bathfeba vorbei und halt fich lange der Stadtmauer in einer und berfelben Entfernung, fo gelangt man auf die St. Salva= tor : Strafe, welche fo fteil hinab jum Gingang des lateinischen Rlo= ftere führt, bag, wenn man auf einem Pferde oder Efel reitet, man gewöhnlich absteigen muß Diese ftufenweise fortlaufende Genkung geht bis jum Gerichtsthor hinab, wo die via dolorosa beginnt und wo man sich in dem niedriger gelegenen Theile der Stadt befindet, bis man in die Nähe der Magdalenenkirche kommt, wo es allmählig wieder aufwärts zur Untonia geht, deren hochfte Erhabenheit fudwarts der Bogengang ift, den man Ecce homo nennt. Daneben ift die große Moschee; der Plat, worauf fie fteht, ift 125 Doppelschritte im , an ihrer sudöftlichen Geite in der Stadtmauer ift deren unterer Theil gewiß aus der falomonischen Zeit und der Umfang des Moria unverkennbar Beftlich unterhalb in der Bertiefung, wo jest Rramer und in deren Nachbarschaft viele Juden wohnen, auch mehrere ihrer Synagogen find, mar das Thal Tyropoeon, die ehemalige Scheide= linie zwifchen der oberen und unteren Stadt. Je weiter fich diefes That fudoftwarts erftrecte, defto tiefer mar es und fo ift es, obgleich mit Schutt angefüllt, auch noch jest beschaffen: außerhalb ber Mauern gegen den Ausgang des Thales ju bei der Silvamsquelle ift es mehrere 100 Ellen tief. Bis dahinab erstreckte sich auch das alte Jerusalem: auf ber einen Seite die Stadt Sion, auf der andern die Tempelgebäude des Moria: fteinerne Treppen führten hier auf den Gion, vermittelten den Berkehr gwifchen ber Dber- und Unterstadt, und hier mar auch der Anstus. Der Sion ift zum größ. ten Theil außerhalb der jegigen Stadtmauern, diefer Theil hat auffer einigen Getreidefeldern auf feiner hochften Flache einige Gebaude, unter andern das Grab Davids, jest eine Mofchee, früher das Rlofter der Frangiskanermonche; auch der Theil des Gion, welcher innerhalb der Stadtmauern liegt, ift größtentheils mit Garten bededt; unter den wenigen Gebäuden ift das große armenische Rlofter das merfwurdigfte, babei, durch eine Strafe getrennt, ift ein anderes armenisches Rlofter und daneben die Umgannung für die Ausfätigen. Der Bezetha ist zwar innerhalb der Stadt, aber ebenfalls fast gang

#### S. 56.

#### Städte im westlichen Paläftina.

Zwei Stunden südlich von Jerusalem lag Bethlehem auf einer Anhöhe, von ungemein fruchtbaren Thalern umgeben: daher der Ort in alteren Zeiten Ephrata (die Fruchtbare) und später Bethlehem (Haus des Brodtes, d. i. Ort der Ergiebigkeit) genannt wurde. Als Wohnsitz der davidischen Familie und als Geburtsort David's wurde er für die Juden sehr wichtig, Ruth. 2, 1—4. 4, 14—17. 1. Sam. 16, 1. 19. 17, 12. 15., auch

öde und mit Ruinen angefüllt. Nach Nordwesten dagegen hat sich die Stadt erweitert, fo daß außer dem Gibon auch deffen Umgebung innerhalb der Stadt zu liegen tam, weil die Chriften fich befonders gern in der Rahe der heiligen Grabesfirche anbauten. Daburch tam natürlich diefe nach und nach ichon vor den Zeiten der Rreuzzuge fast in die Mitte der jegigen Stadt. Ber deshalb die Lage des heiligen Graves und des Golgotha, welche innerhalb jener Rirche jett gezeigt werden, für unrichtig halten wollte, wurde die gange jegige Befchaffenheit der Oberflache Terufalems gegen fich haben und es ift unbegreiflich, wie man den Difverftandniffen eines Buchhandlers fo viel Beifall in diefer Begiehung schenken konnte. Die ungahligen Ruinen, welche ihre jetigen Bebaude umgeben, ihre gefchleiften Mauern und gefüllten Graben ftels len ein ruhrendes Beifpiel des Mechfels alter menfchlichen Dinge bar. Den Juden, Christen und Mohamedanern heifig und von ihren Ditgern noch jest fleißig besucht, bietet fie außer den Erinnerungen an die Geschichte, die fie erlebt, nur sehr wenig Interesse dar. Gie hat etwa : Stunde im Umfange, Die Dauer, Die fie umgiebt, ift von Soliman erbaut, hat 7 Thore: das Damascenische, das Thor des Berodes: (ein Privatthor fur ben Befiger des benachbarten Gartens), das Stophansthor, das goldene Thor, das Mifther, das Ther Sion oder Davidsthor, das Saffa- oder Bethlehemsthor; an großen Gebauden die h. Grabesfirche, worin das h Grab, der Golgotha und andere h. Stätten, die Mofchee auf dem Tempelberge von Omar er= baut, es Gaffra genannt und nur den Mohamedanern juganglich, das Rlofter ber Frangisfanormonde, an 20 Rlofter ber Griechen, das große Rfofter der Armenier u. f. w. ; etwa 18000 Einwohner, von denen nur 2000 ben verschiedenen Geften der Chriften angehoren , 5 bis 8000 Juden und die übrigen Mobamedaner find.

Davids Stadt genannt, Luc. 2, 4. 11. und badurch, daß fich bie Eltern Chrifti als Abkommlinge Davids gur Zeit einer romifchen Bolkbzahlung, Inc. 2, 1 ff. hierher verfügen mußten, um ihre Namen in die Geschlichtsregister eintragen zu laffen, mard fie auch der Geburtsort Chrifti. In der Nachbarschaft lagen bie Zeiche Salomo's, beren Baffer burch eine große Bafferleitung nach Jerusalem geleitet wurde, bas Dorf Rama (Ramathaim), wo das Grab der Rahel und die Schlachtstätte der unschuldigen Kinder gezeigt wird, das Dorf Juttah (jest St. Giovanne), ben Leviten geborig, Jofua 21, 16., befannt als der Wohnort des Zacharias und der Elisabeth, der Eltern Johannes des Taufers. In diefer Gegend des Gebirges lagen auch Beth = Tappuach, Eschtemo u. a. Gudoftlich von Bethles hem lag Thekoa, ber Geburtsort bes Propheten Umos und unweit vom todten Meere Engedbi (von ערך גדי Bode quelle), früher Hazezon Thamar, I. Mof. 14, 7. II. Chron. 20, 2. genannt, in einem fruchtbaren Thale gleiches Ramens, bes ruhmt durch feinen Palmenwald, durch feine Beingarten, befonders burch feinen Balfam, und das ringeum von Steppenland umgeben ift. Bier bis funf Meilen füdlich von Bethlehem ift he bron (jett Chalil er - Rahman, Freund des Allerbarmenden), in einer fruchtbaren burch ihren Beinbau berühmten Gegend, der Begrabnifort des Abraham und der Sarah, I. Mof. 25, 9. bes Ifaat 35, 29., des Jatob 50, 13., nach der Eroberung Pataftina's eine Levitenstadt und Freistatt, Eigenthum bes treuen Runds schafters Raich, Josua 14, 6., die frühere Residenz Davids, II. Sam. 2, 11. 5, 5., der Aufenthaltsort des abtrunnigen Abs falom 15, 9., Grenzfestung, II. Chron. 11, 10. u. f. w.; noch jest wird die große Moschee aus ungehenern Steinbloden von 6 bis 7 Ellen Lange, 4 bis 5 Ellen Breite, als Grabmal der Patriarden viel besucht. — Deftlich davon lagen die Ortschaften Siph, Rarmel und Maon, fublich Rimmon, Molada, Bethgur, weftlich Debir, früher Rirjath : Sepher, Urab, Chorma u. a. Weiter füdlich war die füdlichste Grenzstadt Berfeba und westlich von ihr Gerar. Westlich von Sebron lag Biflag, bas bem Stamme Juda gufiel, aber wieder it die Sande der Philister fam, von denen es dem

flüchtig gewordenen David zum Wohnorte angewiesen ward, I. Sam. 27, 6.

Im westlichen Rieberlande lagen außer vielen andern Ort= schaften die Kurstenstädte ber Philister, welche, obgleich gum Stammaebiet Suba gehoria, bod nur auf furze Zeit ben Ifraeliten unterworfen gewesen zu sein und bald wieder ihre Unabhangigfeit erlangt und behauptet zu haben scheinen, nams lich Gaza, eine Seeftadt im fudwestlichsten Theile Palaftis na's, 52° 24' 58" ber Lange und 31° 37' 34" ber Breite; 218. falon, etwa 25 Meilen nordlich von Gaza, & Meile vom Meer, auf einem Berge, in einer befonders an Wein und 3wiebeln reichen Gegend, ber Gip bes Dercetofultus, Asbod, etwa 3 Meilen nordlich von Gaza, & Meile vom Meere, auf einer Unhohe, sehr befestigt und ber Gis bes Dagonkultus; Bath, etwa 3 Meile sudlich von Askalon und 1 von dem am nordlichsten von ben 5 Stabten gelegenen Efron. Unweit babon lag Jamnia, früher Jabne, als Stadt ber Philistder, als Reftung und Safenftabt befannt. Weiter nordlich liegt Japho (Schonheit, von ihrer reizenden lage auf einem Sugel fo genannt), von den Griechen Joppe, jest Jaffa, am Ende der Ebene Garona, im Stammgebiet Dan, 73 Meilen von Jerufalem, in den alteren Zeiten bie vornehmfte hafenstadt von Palaftina, nicht sowohl wegen ber Bortrefflichkeit ihres Safens, als weil fie von ben Seeftabten Palaftina's Jerufalem am nachsten lag, f. II. Chron. 2, 16. 3, 8. II. Macc. 12, 3 ff. Apgich. 9, 36. 11 Meile sudostlich liegt Ramle am Fuße bes Gebirges Ephraem , Luc. 23, 50; 3 Meile nordoftlich Endda, f. Apgich. 9, 34.; etwas weiter füdoftlich Mobin, ber Stammort bes Geschlechts ber Maffabaer; Em= mans, von ben Romern Rifopolis genannt; Gefer (Gazara) 1 Meile nordlich von Nikopolis; Kirjath Jearim (Baldstadt), fruber Baaloth, auch Rirjath Baal, im Gebirge Juda, am Wege von Sapho nach Jerufalem, in einer malbigen Gegend, burch 20 Jahre ber Git der Bunbeslade, I. Sam. 7, 2.; in biefer Gegend lagen auch Thimnah, Jarmuth, Beth . Schemesch, Beth . Choron, 2 Meilen nordwest: lich von Jerufalem, I. Kon. 9, 17; Abullam (Odollam), kanaanitische Königsstadt, Josua 12, 15., David verbarg sich

in ihren großen Höhlen, 1. Sam. 22, 2., lagerte sich vaselbst in den Kriegen gegen die Philister, I. Chron. 12, 15.; Festung, 11. Chron. 11, 7.; ferner Mareschah, Festung; Moreschet: Gath, Baterstadt des Propheten Micha, Libnah, Achsib, Keihlah, Mattedah, Lachisch, Asetah, Socho, Rezib, Eglon, Aschan, Ether, Zenan u. a.

Nördlich von Jerusalem lagen: Rama (Ramathaim 30: phini, Arimathia), Geburts- und Wohnort des Propheten Samuel, Sitz einer Prophetenschule, I. Sam. 1, 19. 20. 19, 19. 20.; Unathoth, & Meile von Jerusalem, Priesterstadt, Geburtbort Des Proph. Jeremia; unweit davon waren Laifcha, Mad mana, Bebim; Emmaus, 12 Meile nordwestlich; Gibeon, 1 Meile nordwestlich von Jerusalem; Geba, Michmas, Migron, auf dem Wege nach Sichem; Ai (Annat), östlich von Bethel auf einer Unhohe, Josua 8, 11., kanaanitische Konigestadt, I. Mof. 12, 3.13, 3., von Josua zerstort, Jos. 8, 1 ff., aber wieder aufgebaut, Grenzort zwischen bem Reiche Juda und Ifrael. Bethel, früher Lus, f. I. Mof. 12, 8. 13, 3, 28, 19. am Wege von Sichem nach Jerufalem, von jenem 31, von biefem 21 Meilen, im Stammgebiete Ephraem, Stätte ber allgemeinen Gerichtstage im Zeitalter ber Richter, Sauptsit bes Gogendienstes im Reiche Ifrael, I. Kon. 12, 28 - 32. Silo, 2 Meilen fublich von Sichem, Sit ber Stiftshütte und ber Bundeslade von Josua bis Eli , zugleich ber Versammlungsplat ber ifraelitischen Stammund Familienhaupter zur Berathung ihrer gemeinschaftlichen Ungelegenheiten. Ephraem, 2 Meilen nordlich von Gerufalem; dabei Baalhafor, f. II. Sam. 13, 23. Mispa, ein Sig der Boltsversammlungen im Zeitalter ber Richter, Richt. 20.; I. Sam. 7, 5. I. Ron. 15, 22., Grenzfestung gegen Ifrael, I. Ron. 15, 22., Residenz des babylonischen Statthalters Gedalja, Jerem. 41. Gilgal, das erfte Lager ber Ifraeliten bei ber Eroberung des westlichen Palastina, Josua 4, 19., ein Sit der Bolksverfammlungen, I. Sam. 11, 14. 13, 4., hauptfit ber Abgötterei, Sof. 9, 15. Jericho, auch Palmenstadt, wegen ber Menge und Bortrefflichkeit ber baselbst machsenden Palmen, in einer fehr fruchtbaren Ebene, V. Mof. 34, 3. Richt. 1, 16. 3, 13. II. Chron. 28, 13. Joseph. jud, Rr. 5, 6., 41 Meilen von Jerusalem,

1 Meile vom Jordan; nach ihrer Zerstörung durch Josua wieder hergestellt, Sig der Prophetenschulen in den Zeiten des Elias und Elisäus, II. Kön. 2, 4 — 7. 15 — 18., später eine der größeten Städte Palästinas, 1½ Stunde im Umfange, hatte an 12000 Priester zu Einwohnern, war ein Stapelplat für alle Waaren, die aus Arabien nach Tyrus und Sidon durch Palästina gingen, zugleich der vornehmste Ort auf der Straße vom Osijordanlande nach Jerusalem. Unweit von Jericho nördlich lag das seste Schloß Dok.

#### S. 57.

#### Fortsetzung.

Im mittleren Theile bes westlichen Palaftina gehörten zu ben vorzüglichsten Stadten: Sichem, zu ben Zeiten ber Romer Flavia Reapolis, jest Nabolus genannt, zwischen ben Bergen Barigim und Ebal, in einem fehr fruchtbaren Thale, bas von Bachen durchströmt ift, ber erfte Ort im Lande Canaan, bei welchem Abraham fich lagerte, I. Dof. 12, 6.; Jafob, ber fich ebenfalls por diefer Stadt lagerte, faufte von ben Ginwohnern ein Stud Landes, I. Mof. 33, 19., auf welchem bei ber Rückfehr feiner Rachkommen aus Aegypten Josephs Leichnam beerdigt mard, Jos. 24, 32.; fie fiel den Leviten gu, mard gugleich Freiftatte für Tobtschläger, Jos. 20, 7. 21, 20. 21. Josua hielt bei Sichem feinen letten Landtag und erinnerte bas Bolf an die Gefete und Rechte, die er ihm einst an diefer Stelle von den Bergen Garigine und Chal vorgehalten hatte, Jof. 24.; der Richter Abimelech verbrannte die Stadt aus Rache (Richt. 9, 45.); nach Salomo's Tobe versammelte fich hier bas Bolf, Rehabeam jum Konige über Ifrael zu machen, allein weil er hart zu fein brohte, fo fielen 10 Stamme von ihm ab und wahlten Jeroboam zum Ronig über Ifrael; diefer bauete Sidjem aus und wohnte barin, I. Kon. 12. Nach Samariens Zerftörung war Sichem ber hauptfits der Samaritaner, f. S. 42. Schomron, Samaria, von Berodes Cebafte genannt, 2 Stunden nordlich von Sichem, vom Ronig Omri auf einem Berge gleiches Namens erbaut, in einer febr schönen und fruchtbaren Wegend, burch einige Zeit die Sanptftadt bes Reiches Ifrael, I. Ron. 16, 24.; als folche wetteiferte fie

mit Jerufalem an Pracht und Festigkeit; Benhadad von Sprien belagerte fie, I. Ron. 20. und brachte die Ginwohner in die größte hungerenoth, II. Kon. 6.; Salmanaffer von Uffprien eroberte fie nach breijähriger Belagerung, II. Kon. 17, 6.; nach= her machten die Kolonisten sie wieder zur Hauptstadt; Alexander von Macedonien vertrieb die Einwohner, weil sie Tribut und Gehorfam verweigerten , und legte eine griechische Rolonie in Samaria an; aber auch die Samariter gogen wieber ein, baber gerftorte die Stadt ber judische Fürst Sprfan; Berobes I. baute fie furg vor Christi Geburt wieder auf, verschönerte und befce stigte sie; sie verfiel nach und nach; jest find auf bem Berge, wo fie fand, Garten und einige unbedeutende Ueberrefte aus spåteren Zeiten. Thirza, vor der ifraelitischen Besitnahme die hauptstadt eines Fürsten, Jos. 12, 24; von Jeroboam bis auf Dmri auch eine ber hauptstädte bes Reiches Ifrael, I. Ron. 14, 17. 15, 21. II. Kon. 15, 14.; wegen ihrer Schonheit berühmt, Cant. 6, 3. Defilich bavon lagen Galim und Menon, bekannt durch das Taufen Johannes d. T., Joh. 3, 23.; Abel = Mecho = lah, 2 Meilen füdlich von Senthopolis in ber Jordanebene; Barthan, ebendafelbit noch naher bei jener Stadt. Ginaa mar ber nördlichste Grenzort Samariens gegen Galilaa zu. Dothan. auch Dothain, lag unweit von Bethschean und Jefreel, an bem engen Pag, ber aus ber Ebene Esbreion burch bas Gebirge nach Samaria führt, von bem fie etwa 2 Meilen entfernt ift. Jes: reel (Esbreton), ungefahr 2 Meilen nordoftlich von Gebafte gelegen und in ber Geschichte ber Konige Ifraels als eine vorzügliche Stadt bes Reichs mertwürdig, I. Ron. 21, 1 - 13. II. Kon. 9, 36. Thebeg, 3 Meilen nordöftlich von Sichem. Megid bo, schon der Sit eines Ronigs ber Canaaniter, Jos. 12, 21. im Stammgebiet Manaffe, Richt. 1, 27. I. Ron. 4, 12. 9, 15. II. Kon. 9, 27, von Salomo wurde fie zur Festung gemacht, I. Kon. 9, 15.; der Ronig Ahasja, von Jehu geschlagen und verwunbet, ftarb bafelbit, II. Ron. 9, 27., eben fo Joffa, verwundet in ber Schlacht gegen Necho, II. Chron. 35, 20.

Westlich von diesen Städten in der Niederung lag Cafarea, früher Stratonsthurm, am Meere, von Herodes I. erweitert, versichonert, mit einem Hasen und marmornen Pallast versehen, wurde

sie die Residenz des römischen Landpslegers; süblich davon gleichsfalls am Meere, war Apollonia und südöstlich Antipatris (Kaffer sabe) auf der Hälste des Weges zwischen Cäsarea und Jerusalem; nördlich von Cäsarea am Meere Dor oder Dora (Tantura), unterhalb des Karmelberges.

Im nordlichen Theile ift bemerkenswerth: Diocafarea fonst Sephoris, burch einige Zeit die hauptstadt der Proving Salitaa, auf einem Berge in einer fehr fchonen Wegend gelegen; Serobes Untipas verschönerte, befestigte und nannte fie Diocafarea. Ferner Sunem, etwa 1 Meile vom Tabor, jum Stamms gebiete Iffafchar gehorig; Uphet, in der Chene Esdrelon; besgleis chen Rifch jon am Rischon, Sadad Rimmon und Thaanach. Gudlich von Diocafarea ift Nazareth, 1 Meile vom Tabor, von Bergen umgeben, der Wohnort der heiligen Familie, baber Jefus gewöhnlich der Razarethauer genannt. Dobrath (Dabury), Jof. 19, 12. 21, 28. am Ruß bes Tabor, an ber nordöftlichen Grenze ber Stamme Sebulon und Ifaschar, jum Gebiet bes lettern gehörig. Rana, Fleden, 1 Meile norboftlich von Ragareth, Geburtfort bes Apostels Rathanacl (Bartholomaus). Endor, fcon Joh. 17, 11. erwähnt; auch aus ber Geschichte Sauls befannt, I. Sam. 28.; Siffera ward hier geschlagen, Df. 83, 11. Nain, 14 Meile von Ragareth, am Rufe bes fleinen hermon im Thale Eddrelon. Saaffad, nordwestlich vom See Saule, das Japhet der Alten auf Sugeln; die meisten Talmudiften liegen dort begraben, baher ift es ben Juden heilig. Dan, fruber Laifch ober Lefem, die nordliche Grenzstadt Palaftina's an einer ber Quellen bes Jordan, vom Stamme Dan erobert; bie Daniten hatten hier ben Bilberdienst eingeführt , Richt. 18. Berobeam aber fette in fie eine ber goldenen Ralber, burch welche er fein Bolf fündigen machte, I. Ron. 12, 28. Gine nord: liche Grengstadt war auch Rechob, im Stammgebiet Ufcher, Jofua 19, 28. Sagor, eben fo wie Radefch und Achschaph fruher eine Konigsftadt ber Canaaniter, Jof. 11, 10.; Salomo machte fie feft, I. Ron. 9, 15. Rabefch, eine Levitenftadt und Freiftatte für Tedtichlager, Jos. 20, 7., Baraf ftammte baber, Richt. 4, 6. Sudlich davon lag Thisbe, der Geburtsort bes Tobias.

Um westlichen Ufer bes Gees Genegareth lagen Rinne-

reth, das noch zum Stammgebiet Naphthali gehörte; 3 Meile nordlich vor bem Ginfluß des Jordans in ben Sec. Rapernaum (jest Tel hoom, am obern Theile des Gees, 13 Meile nordofflich von Tiberias, bicht am See in einer fehr fruchtbaren und ichonen Wegend, eine betrachtliche Sandelsstadt. Bethfaid a, Geburtsort der Apostel Petrus, Andreas, Johannes, Jacobus d. A., Phis lippus, f. Joh. 1, 45 ff. Tiberias (jest Taberije) in einer fleis nen von Bergen umgebenen Flache, die jest ungesund ift, Jos. 19, 35. baute herodes Untipas an die Stelle einer früher in ber Nahe ichon vorhandenen Stadt, und nannte fie nach bem Raifer Tiberius. Magbala, fruher Migdal = El (Thurm Gots tes), Jof. 19, 38., jest Medichbel, Festung, welche bem Stamme Naphthali zufiel, 13 Stunde füdlich von Tiberias; der Talmud fest es zwischen Tiberias und Hamat; Matth. 15, 39. ift es erwähnt; Maria Magdalena war von hier. Schthopolis in der Nahe bes Jordans, heute Bifan, in alten Zeiten Beth Schean (Saus ber Rube) fiel dem Stamme Manaffe gu, Joh. 17, 11. 16. Richt. 1, 27. an ber Westseite des Jordanthales unweit vom See Genegareth. Der griechische Name ouv Bonolig ist mahrscheinlich aus Succothpolis, Stadt des Thales Suffoth, nipo pay, pf. 60, 8. 108, 8., entftanden, baraus machte man Schthenstadt; fie ift ber Geburtsort bes Basilibes und bes h. Cyrill.

Am mittelländischen Meere lagen Achsib, von den Griechen Efdippa, jest Sib genannt, 1½ Meile nördlich von Afto; dieses von den Griechen Ptolemais, von den Franzosen St. Jean d'Acre, jest Affa genannt, am Meere, gehörte in alten Zeiten den Phoniziern; Demetrius Soter schlug es zu Judaa; wichtig wurde es in den Krenzzügen. Südlich davon am Fuße des Berges Karmel war Josneam, eine der alten canaanitischen Königsschädte, Josna 12, 22., eine Levitenstadt und, eben so wie Sarid, im Stammgebiete Sebulon. Unweit Affo lag Sebulon, eine seste Stadt.

S. 58.

Städte im öftlichen Palaftina.

In ben nordöftlichen Provinzen Abilene, Trachonitis, Gaulouites, Batanaa, Auranitis und Sturaa find überall Ruinen

machtiger Stadte, die von dem ehemaligen Wohlstande der großtentheils verodeten Wegend zeigen. Bemerkenswerth find folgende: Caefarea Philippi, im Gaulanitis, die in alterer Beit Lais, Richt. 18, 28., ju hieronymus Zeit Paneas hieß: ben erften Namen erhielt fie von Berodes Philippus, welcher, nachdem ihm Trachonitis zuerkannt mar, bafelbst bem Liberius Cafar zu Ghren einen Tempel erhaute; Caesarea ad Panaeum heißt es auf Muns gen und in Buchern zum Unterschiede von bem berühmten Cafarea Palastina am Meer: Jos. Alterth. 18, 3. 1. jud. Rr. 3, 9. 7. auch erhielt es von Agrippa ben Namen Neronias, zu Ehren bes Nero; es lag öftlich von Dan, 1 Meile bavon entfernt, am Auße bes großen hermon, an ber Quelle bes Jordan, Matth. 16,13. Marc. 8, 27. Unweit von ber öftlichen Grenze haurans lag Renath (IV. Mof. 32, 42.) spater Nobach, Richt. 8, 11. jest das Dorf Ranuat; füdlich bavon Salchah, jest Salfhat (V. Mof. 3, 10. I. Chron. 5, 11.); sudwestlich Bosra, wo schon die Gohne Enafs wohnten, bisweilen eine ber hauptstädte der Edomiter, I. Mof. 36, 33. Jefai. 34, 7. 63, 1. Amos 1, 12. u. a., auch ber Moas biter, Jerem. 48, 24., von den Romern zu Arabien gerechnet und fehr verschönert; spater bie hauptstadt der Proving hauran und noch jest ihr beträchtlichster Ort mit vielen Ueberreften vom Theater, Tempeln u. f. w. Gudlich bavon an bem Gee Genes gareth ift Betfaida Julias, beim Ginfluß bes Jordan in ben See, aus einem unbedeutenden Dorfe gur Große einer Stadt erhoben und gu Ehren der Lochter Augustus, Julias genannt; in Diefe Gegend begab fich Chriftus nach ber Sinrichtung bes Sohannes b. T., Matth. 14., speisete 5000 Mann, Joh. 6, 1-15. Deftlich bavon im Bafan lag Golan ober Gaulan, eine Levitenstadt und Freiftatte. Sudoftlich lagen Edrei und Aftaroth (jest Mezaraib), einst Wohnsite ber Konige von Bafan. Ga= mala (das heutige El Hosn) ift öftlich unweit bavon auf einem Berge, ber bie Geftalt eines Rameelruckens bat, baber ber Rame, war in Form eines langlichen Bierecks erbaut, hat noch viele Ueber= refte g. B. von ber hauptstraße, vom Theater u. bgl., die von ches maligen Reichthumern zeugen. Gerafa (jest Dicherafch), beffen großartige Ueberrefte (noch brei Tempel, zwei prachtvolle Amphitheas ter von Marmor und hunderte von Gaulen , unter andern Denfinas

Iern ber herrschaft Rome, eine lange Strafe mit einem glanzenben corinthischen Saulengange an jeder Seite, welcher sich in einem freien halbkreife schloß, ben 60 jonische Pfeiler umgaben), von Burfardt, Seegen und Bantes genau untersucht find. Nach Ptolom. V, 15. ift fie unter bem 68° 15' ber Lange; Josephus fest fie nebst Philadelphia an die oftliche Grenze von Peraa (jud. Rr. III, 3. \$. 3.), anderswo neben Pella und Scythopolis als fyrifche Stadt, II, 18. S. 1.; Stephanus von Byzanz und Guibas nennen fie eine Stadt von Cotefprien, welcher Name oft in einem fehr weiten Sinne vorkommt; hieronymus bemerkt zu Dbad, daß bie Gegend von Arabien, welche sonst Galaad hieß, jett Gerasa heiße und Saadias (im 10. Jahrhundert) druckt bas hebraische Gilead im Pen= tateuch durch Beled bicherasch aus, I. Mos. 31, 21, 23, 25. IV. Mos. 32, 26. 29. V. Mof. 3, 13.; der Gerafen-Gebirge ermahnt Joseph. a. a. D.; im R. T. findet sich Γερασηνών unter ben Barianten, Matth. 8, 28. und ben Parallelstellen bei Marc. und Luc.: aber ber Lage nach war der Schauplat der dort erzählten Begebenheit gu Gadara. Weiter füdlich mar Jabefch in Gilead (Richt. 21, 8. 9. 12. 14. I. Sam. 11, 1. 31, 12. II. Sam. 2, 4. 21, 12.) an dem fleinen Fluffe Jabes und nicht weit bavon Lobbar, II. Sam. 9, 4. 5. 17, 27.; ihm gegenüber auf bem fublichen Ufer lag Pniel ober Pnuel. Gabara (jest Dm Reis) auf der Alache bes Berges, in beffen Thal ber Schariatel = Mandhur (auch Rehrel = Sami, d. i. ber Fluß bes Schützenden) ober Jermut, b. i. ber hieromar, fließt, der sich in den Jordan ergießt, etwa 14 Meile südlich von Tiberias. Rach Joseph. Alterth. 14, 8. hat Pompejus diese Stadt hergestellt; Plinius und Flav. Joseph. jud. Rr. 5, 25. nannten fie die Sauptstadt von Peraa; Mungen von ihr hat man aus der Zeit von Angust bis Gordian, mit einer Triremis und der Aera Pompejana f. Ethel III, 348 ff. Es waren unweit davon an einem nahe dabei gelegenen Orte, Namens Aitham oder Mimath oder Emmatha, die fehr berühmten Bader, im Talmub הגרר marme Baber von Gabara genannt; Euseb. nennt ben Drt Amatha; febr viele Sohlen waren in ber Rachbarfchaft, bem Schauplat ber Beilung ber zwei Beseffenen, Matth. 8, 28 ff. Marc. 5, 1. Luc. 8, 26. Abila, etwa 21 Meilen bitlich von Gadara; auch Joseph. Alterth. 12, 3. verbindet beide Stadte. In

jener Gegend lagen Ephron, eine feste Stadt, die einen Pag vertheibigte, I. Maff. 5, 46. II. Maff. 12, 27.; Suffoth, im Stammgebiet Bab, Joh. 13, 27.; Ramath Sammigpeh ober Ramoth in Gilead, auch Migpah in Gilead, auf einer Une hohe, eine Levitenftadt und Freiftatte, eine der nordlichen Grenge städte bes Stammes Gad, V. Mof. 4, 43. Josua 20, 8., vielleicht das jetige Szalt. Gublich davon war Beth & Nimra, IV. Mos. 32, 36. Jofua 13, 27. Beth = Baran, fpater Julias, auch Livias, jest Rimrein genannt. Mahanaim lag an ber Grenze bes Stammes Gab und bes halben Manaffe, am nördlichen Ufer bes Sabbot; die Gaditen traten fie an die Leviten vom Gefchlechte Merari ab, Josua 21, 38. I. Chron. 6, 80. Isboseth, Sauls Sohn, wurde hier von Ebner jum Konige gemacht, II. Sam. 2, 8., David residirte hier, als fein Gohn Absalom sich emporte, II. Sam. 17, 24. Pella, in einer mafferreichen Gegend am Fluffe Jabbof; hierher flüchteten fich die in Palastina wohnenden Christen nach der Berftorung Jerusalems. Jaefer in Gilead, I. Chron. 27, 31., jest Szyr, eine ber öftlichen Grenzstädte bes Stammes Gad (nach Euseb. und hieronymus). Bon Philadelphia 2 Meilen westlich und 3 Meilen von Hesbon lag Urver, eine öftliche Grengftadt bes Stammes Gad am Jabbot, gegen Rabbah, ber hauptstadt ber Ammoniter gu, Josua 13, 25., bei Jaefer II. Sam. 24, 5. Dibon im Stamme Ruben, Jof. 13, 17., 1 Stunde nördlich vom Urnon in einer Ebene, auch Dibon Gab genannt, IV. Mof. 33, 43. Bethabara, ein Ort bes Uebergangs über ben Jordan, auch Bethania genannt. Eleale (jest El Al) nordliche Grenzstadt bes Stammes Ruben, nach Gufeb. nur 1 rom. Meile von Bedbon, IV. Mof. 32, 3. Jef. 15, 4. 16, 9. Jer. 48, 34., auf bem Gipfel eines Sugels, welcher bie gange Chene beberricht. Baal Meon, Ez. 25, 9. V. Mof. 32, 38., auch Beth Meon, Jer. 48, 23. und Beth Baal Meon, Jof. 13, 17., 3 Stunde fuboftlich von hesbon, war dem Stamme Ruben angewiesen, gehorte aber ge= wohnlich ben Moabitern. Mebba (jest Medaba) bald ben Ifraeliten, Josua 13, 16., bald den Moabitern, Jef. 15, 2. gehorig, spåter ein Bischofsits ber Christen, f. le Quien oriens Christ, III, 773. Rirjathaim (jest Ruinen Eltenm), & Stunde westlich von Medaba, im Stamme Ruben, Jos. 13, 19. Aroër

am Fluffe Urnon gelegen, der Gudgrenze bes Stammes Ruben und bes ganzen gandes jenfeits bes Jordan, V. Mof. 2, 36. 3, 12. 4, 48. Jos. 12, 2. 13, 16.; wird Jer. 48, 19. als moabitische Stadt erwähnt. Jahzeh ober Johaz, an ber sudoftlichen Grenze bes Stammes Ruben und bes moabitisch = amoritischen Gebiets, IV. Mof. 21, 23 ff. Beger, eine Levitenftadt und Freiftatte im Stammgebiet Ruben, Jos. 21, 36. Gben bafelbit lag Rebemoth, eine Levitenstadt, Josua 21, 37. I. Chron. 6, 79., uns weit bavon Mephaath, Josua 13, 18. 21, 37. I. Chron. 6, 79. Machaerus, 3 Stunden oftlich vom todten Meere auf einem steilen Kelfen, nach Flav. Josephus ber Ort, wo Johannes ber Taufer gefangen gehalten ward; nicht weit bavon Berobium, ein Schloß, mo herodes Antipas mahrend der Enthauptung bes Johannes fich aufhielt. Desbon, ber Ronigefit ber Amoriter, IV. Mof. 21, 26 ff.; bann in ben Sanden ber Ifraeliten, Jof. 13, 17. 21, 27. meiftens aber ber Moabiter, Jef. 15, 4. Jer. 48, 1. beißt bei Ptolem. 5, 16. Esbus, und die Buchstaben Esbou lieft man auch auf einer Munge berfelben aus Caracalla's Beit, f. Ethel III, 503.; Plin. V, 11. nennt Arabes Esbonitas; Abulfeda beschreibt fie unter bem Mamen Chosban, G. 11. Gib. mah lag bei hesbon, 600 Schritte bavon, im Stamme Ruben, Josua 13, 19.; Rebo, bei bem Berge Nebo, unweit von hesbon, von den Rubeniten erobert, IV. Mof. 32, 38. Abel = Safch = Schittim, b. i. Afazienplat, gegenüber von Jericho, IV. Mof. 33, 48. 49. Josua 2, 1. 6, 5., 14 Meile vom Jordan, am Berge Peor. Gben bafelbit lag Beth = Jefchimoth, b. i. Saus ber Wüste, IV. Mos. 33, 49. u. a.

## 3weite Abtheilung.

Geographische Uebersicht des übrigen biblischen Schauplages.

§. 60.

### Megyptena).

Aegypten im engeren Sinne heißt ber schmale Landstrich im nordoftlichen Ufrika, welcher von Rubien bis ins Mittelmeer vom

a) Bgl. über Aegypten außer den oben §. 6. angeführten Berken bes Schol; bibl. Archaologie.

Ril burchfloffen ift; im weiteren Ginne aber bas land, welches gegen Norben vom Mittelmeer, gegen Often vom fteinigten Uras bien und von dem rothen Meere, gegen Guden von Rubien und gegen Beften von ber lybischen Bufte begrengt wird, unter bem 42° 30' bie 52° oftlicher Cange und 23° 25' bie 31° 40' nord, licher Breite liegt, bon Guben nach Rorden 135 Meilen gange, an Rlacheninhalt ungefähr 5000 [ Meilen ober, in feiner großten Ausbehnung, 8700 [ Meilen hat. Der Ril, der es von Suben nach Norden burchströmt, fommt aus den Godgebirgen von Aethiopien, wo fich mehrere Sauptarme vereinigen, burche stromt zwischen engen schroffen Relsen Rubien, wo Merce, Die Sauptstadt eines großen Reiches b) ber Borgeit, lag, und Megupten amischen zwei Gebirgefetten, Die nach einem mittleren Maafstabe 2 Meilen von einander entfernt ein eben so breites Thal bilben, theilt fich unterhalb Rairo in zwei Urme, Die fich bei Damiette und Rosette ins Mittelmeer ergießen, früher in fieben, den pelusischen, fanopischen, bolbitischen, sebennytischen, tanitischen (faitischen), mendesischen und bolbutischen, welche verschiedene Mündungen hatten und beren Waffer nach allen Riche tungen hingeleitet wurde. Er fteigt vom Juli bis jum Geptems ber, befruchtet in diefer Zeit bas gange Flufgebiet, welches fich in der Rabe des Meeres bis zur Breite von 50 Meilen (Berobot giebt bie Breite bes landes am Mittelmeer auf 3600 agnytische Stadien an) erweitert, burch ungablige Ranale, nimmt

sonders Perizonii Origg. babyl. et aegypt., Utrecht 1736 2 Bde 8. Champollion b. j. l'Egypte sous les Pharaons, Paris 1824. Champolion Figeac Annales des Lagides, Paris 1819. Et Quatremère memoires geogr. et hist., Paris 1811. und Heeren Ideen II. 2.

b) Es erstreckte sich von der ägyptischen Grenze die Habessinien und gebot über alle Berberstämme; es hat seine Macht selbst über Aegypten auszehreitet und ihm eine Zeitlang Könige gegeben (Herod. II, 100.). Serach der Aethiopier fällt, während Asa König von Juda war, in Palästina ein, II. Chron. 14, If; Thirhaka zog als Hiskia über Juda herrschte herauf, das Fortschreiten der assprischen Macht in Palästina einzuschränken, II Kön. 19, 9. Jesai. 37, 9. Sabako und Setho, vielleicht Thirhaka, scheinen die letzten äthiopischen Herrscher in Aegypten geweien zu sein, Herod. II, 137.

dann ab bis zum Mai. Da es nur am Meere bisweilen, im übrigen Negypten selten, regnet, auch sonst fast kein Wasser vorhanden ist, so verdankt der ganze große Landstrich seine Fruchts barkeit einzig dem Nil, ohne den er eine Wüsse wähzend sein Ueberfluß an allen Arten von Getreide, vielen Hülsenzund Baumfrüchten ihn schon in den ältesten Zeiten zur Kornkammer und zum Zusluchtsort der benachbarten Bölser in Zeiten der Hungersnoth machte. Das Klima ist eben so mild wie das von Palästina, auch die Erdbeben sind eben so selten, die Rachtthaue gewöhnlich, gewisse Krankheiten, besonders die Augenkrankheit, die Dyssenterie, Elephantiass, Pest herrschend.

Man unterscheidet Dberägypten, das von Spene ober von da, wo der Nil seinen Lauf durch die Klippeninseln und Felsengen von der Insel Phila bis Elephantine schaumend und tobend über die Katarakte von Spene hinab nach Aegypten nimmt bis Spout, wo er mehr nach Westen sich neigt und der Josephsfanal ist, sich erstreckt; Mittelägypten, welches von da bis zur Stromspaltung der Kisarme reicht und Unterägypten, welches von der Aehnlichkeit seiner Form mit einem griechischen Delta auch diesen Namen hat. Es war aber nach Strabo eigentlich in 26 Statthalterschaften (Romen) getheilt, wovon Obersägypten 10, Unterägypten 9 und Mittelägypten 7 in sich faßte.

Aegypten hatte früher immer eine beträchtliche Be volle rung, besonders unter der größtentheils friedlichen Regierung der Pharaomen und der ziemlich glücklichen der Ptolemäer: als Durchschnittszahl kann man 10,000,000 Einwohner annehmen; Herodot (2, 177.) Plinius (5, 9.) reden von 20,000 Städten, die unter Amasis in Aegypten gewesen sein sollen und Diodor (1, 3.) von 18,600, wobei aber wohl die Dörfer mitgerechnet sein müssen. Unter den Städten ist in Oberägypten besonders bemerkenswerth RoAmmon (Thebe) mit seinen 100 Thoren, 4 Meilen weiten Umfanzge, 4 großen Tempeln u. a., wovon beträchtliche Kninen sich bis jest erhalten haben; in Mittelägypten Roph oder Moph (Memphis) auf der westlichen Seite des Nils, da wo er sich in mehprere Arme theilt und Unterägypten anfängt, eine Hauptstadt mit vielen und prachtvollen Gebäuden, worunter das prächtigste ein Tempel des Bulkan; in Unterägypten 30an (Thanis), am

öftlichen Ufer bes tanitischen Nilarms, ber Sauptschauplat ber mosaischen Bunder. Alexandrien, von Alexander dem Grossen im äußersten Westen von Unterägypten am Meere erbaut, die Haupts und Residenzstadt Aegyptens mahrend der Herrschaft der Ptolemaer, groß, reich durch ansgebreiteten Sees und Landhans del und durch lange Zeit ein Mittelpunkt der Gelehrsamkeit.

## S. 61. Das Land Gofden.

Zwischen bem außersten Milkanal Unter- und Mittelaguptens, bem Mittelmeere und zwischen Valastina und Arabien lag das Land Gofchen, welches bem Stamme Ifrael auf Beranlaffung des Patriarchen Joseph, damaligen Statthalters von Aegypten von deffen Könige als Wohnsit angewiesen wurde S. 24. Da dieses Cand auf dem Wege von Memphis oder Thanis nach dem Lande Ranaan gelegen haben foll, I. Mof. 46, 28., die beste Gegend bes Landes (Megyptens) und ein Bestandtheil von Raemfes a) genannt wird, 47, 6. 11., ba ferner die Ifraeliten von da in wenig Tagen an den heroopolitanischen Meerbusen gelangen konnten, II. Dof. 13, 14., und ba fein Reichthum an Biehweiben gerühmt wird, auf benen ber Stamm fein Sirtenleben fortfette. I. Chron. 7, 21., fo fann feine andere Gegend unter Gofchen verstanden werben, ale bie bezeichnete b). hier in bem Steppenlande am Mittelmeere hin zwischen bem Gebiete bes außerften offlichen Nilarms und zwischen dem Strome Aegyptens (בוחל מצרים) bei Rinoforura, fpater Reel (bei Epiphanius) oder Rechile, jest el Arifch, maren fruchtbare Fleden fur Getreidebau und ichonere

a) Raemses ist der Name einer Stadt und Gegend in Unterägypten. Fl. Joseph. Alterth. 2, 7. S. 6. hält es für Heliopolis; nach Jablonski sind Remschos Leute, die ein Hirtenleben führen (Rhos heißt Schafhirt und Rem der Mensch) welches für jene Gegend paßt.

b) Jablonski (Pantheon egypt. u d. B.) versett das Land nach Oberägnpten in den Herakleotischen Nomos der Griechen, Andere in andere Segenden des westlichen Nilufers; aber nirgends liest man, daß die Ifraeliten bei ihrer Ankunft oder bei ihrer Abreise über den Nil gegangen seien.

Weideplätze als in Aegypten selbst, welche zugleich die ungesunden Ausdünstungen des Nils entbehrten und daher mit Recht vorgezogen werden, I. Mos. 46, 28.; da konnte er ganz abgesondert von den Aegyptern, denen alle Hirtenvölker ein Greuel waren, wohnen und in dem gesunden Klima unter den günstigsten äußeren Bershältnissen schnell zu einem großen Bokke heranwachsen. Mit Recht hat daher auch die Ueberlieferung unter Goschen das genannte Land verstanden: in den LXX heißt es I. Mos. 45, 10. Gesem von Arabien, 46, 28. Heroonpolis im Lande Ramesse und 2 Meislen nördlich von Ainschems sieht man noch jest einen großen Hügel von Ruinen einer alten Stadt (Tell el Ihud oder Turbet el Ihud), deren Ursprung schon in alten Zeiten von den Juden jener Borzeit abgeleitet wird.

### S. 62. Arabien.

Die große Halbinsel im Südwesten von Assen, die von dem persischen Meerbusen, dem indischen und rothen Meere umgeben ist, im Norden an Palästina, Syrien und Babylonien stößt (12—14° Br. 53—76° L.), hieß bei den Bewohnern von Palästina das Land des Ostens (Dzp yz, åvarolý, womit gleichbedeutend ist Scharasiun, woraus das Wort Saracenen entstanden ist), bei den Babyloniern aber das Abendland (Dzw yzw woraus Arabia entstand). Jest nennen die Drientalen es das Land zur Rechten (bar = el - Jemen) und Syrien das zur Linken (bar = esch = Scham), weil sie, wein man in Mekka oder Jerusalem das Gesicht nach Osten kehrt, das Eine zur Rechten das Andere zur Linken zu liegen kommen': die Eintheilung in das glückliche, steinige und wüste Arabien haben die Drientalen nie gekannt.

Der südliche Theil oder das glückliche Arabien ist die eis gentliche Halbinfel zwischen den bezeichneten Meeren, an den Rüsten eben, sandig und unfruchtbar, im Innern läuft ein Höskenzug von Norden aus, wo er östlich allmählig in die weiten Ebenen sich verflacht, westlich aber stufenartig abfallend mit den Gebirgen vom nördlichen Arabien in Berbindung steht, südlich bis gegen die Mitte der Halbinfel rauh, nacht, voller Felfenklüste.

Wegen Guben neigt es fich terraffenformig ben Ruften gu, und hier in bem fubmefflichen Binnenlande mit feinen Sohen, Abhangen , Thalern und Flachen ift ber fruchtbarfte Theil: in den Bers gen gab es Golde und Goelfteingruben; Balfam, Beihrauch, Myrrhen, Caffia maren die gepriefensten Erzengniffe des Pflanzen= reiche; auch mar es von jeher fehr bewohnt. Geine alteften Bewohner, die mit einander ber Abstammung, Sprache, Religion, ben Sitten und ber Lebensart nach verwandt maren, find aus ber heil. Schrift fast nur bem Ramen nach bekannt S. 23.; bie übrigen auswärtigen und bie einheimischen Schriftsteller berichten barüber entweder nichts oder nur Unguverläffiges. Der ausgebreitete. handel mit ben Produften ihres gandes und mit benen bes öftlichen Afrita's und Indiens führte ihnen Reichthumer gu und manche Stamme, 3. B. Die Gabaer, Ophirer, in nabere Berbindung mit den Ifraeliten, Eg. 27, 22 ff. Jef. 60, 6. 21, 13 ff. Serem. 6, 20. I. Kon. 10, 15. u. a.

Das wüste Arabien umfaßt ben nordöftlichen Theil gwischen bem Aluggebiete bes Cuphrat, und einen Theil bes perfischen Meerbusens, zwischen bem sublichen ober glucklichen, bem nordwestlichen oder petraischen Arabien, Palaftina und Sprien. Es ift ein ziemlich hochgelegenes hügeliges Land, worin Steppen mit eigentlichen Buften abwechseln; feine wenigen Quellen find meist falzig, schwefelig und stinkend. Die Site ift gewöhnlich heftig, wird durch die Gluth bes Sandes unertraglich, nur bisweilen durch nachtliche Ruhle und ftarke Binde gemildert. Unter ben letten ift berüchtigt ber verberbliche Samum, von ben Turfen Sampel genannt. Er fommt in Perfien, Babylonien. Arabien und in den Buften um Megypten im Juni, Juli und August, in Rubien aber auch im Mary und April, September, Oftober und November vor, halt nie langer als 5 bis 7 Minus ten an, ift an einer purpurrothen, oft mit einem blauen Saum umgebenen Wolfe, die etwa 30 Ellen lang und einige Ruß hoch über ber Erbe mit einer gitternben Bewegung hinftreicht, ju erfennen, man hört dabei ein Zischen und Wirbeln in ber Luft und bemerkt einen schwefelichten Geruch. Bei ihrem Erscheinen bucken fich Menschen und Thiere gur Erde, benn er wehet in einer gleichs maffigen Sohe wenigstens 2 Jug über ber Erbe; man empfindet babei einen glühend heißen Luftstrom über sich weggeben, nach einer Biertelftunde ift er meiftens vorüber, es wehet noch einige Beit eine heiße Luft , bis ein paar entgegengefette Windftofe erfolgen, welche die Luft wieder etwas abfühlen. Wer nicht schnell genug fich zur Erde wirft , erfahrt fehr nachtheilige Birfungen: eine große Trockenheit bes Munbes, Schläfrigfeit, Ents fraftung, befonders aber Bruftbeklemmung und Berluft der Stimme, von welchen man sich nur allmählig nach Jahren wieder erholt; Andere werden rafend und bekommen Convulfionen. Wer aber gang betroffen wird, hat nur noch Zeit auszurufen, daß er brenne; er stirbt im Angenblick, behalt die Miene eines Schlafenden, der Rörper bleibt warm und biegfam, in furger Zeit fturgt das Blut aus allen Deffnungen des Rorpers, die Farbe ber haut wird schwarz, und einzelne Glieber, die man berührt, tofen fich ohne alle Muhe ab; faßt man den Leib an, fo bringen die Finger wie in Staub ein. In ber angerordentlich erhipten Sand. wufte und der über ihr ftagnirenden Luft scheinen die Urfachen diefer furchtbaren Naturerscheinung zu liegen.

Das nordwestliche Arabien ift zum Theil gebirgig und fowohl wegen feiner felfigen Berge (jest Schera, Dichebal, Reret und Belfa) als auch wegen ber mit Steinen, befonbers mit Feuersteinen bedeckten Ebene, die aber doch bes Unbaues fahig ift, bas fteinigte genannt; einige Fleden zeichnen fich burch Fruchts barfeit aus, andere find Steppengegenden und mafferlos. Zwei Bufen bes rothen Meeres, ber alanitifche und heroppolitanische, beibe in ber Richtung von Guben nach Norben, bilden eine Salb. infel, ein hochliegendes Felfen= und Gebirgsterrain, beffen Geftalt man füglich mit einem verfehrten Dreicch vergleichen fann, beffen Bafis bie Linie von bem Ende eines Bufens jum andern bilbet, und beffen beide Schenkel in ber Gudfpipe in einem Borgebirge gusammenlaufen. Auf biefer, im 28° 25' ber Breite, liegt bas Gebirge Sinai, auf welchem 2 Felospiten, die eine gegen Gubwest, der Catarinenberg im 31° 37' 54" der Lange, 28° 32' 54" ber Breite, Die andere gegen Rordoft (ber Sporeb) an 5500 frang. Fuß hoch fich befinden. Die Gebirgemaffen im Guden ber Salb. infel find vorzugemeife Urgebirg, Spenite und Porphyrgebilde und Glimmerichiefer , woran nordlich Sugelzuge von bichtem Kaltstein und Muschelfragmenten sich anlehnen; sie werden von vielen Thälern und Schluchten durchzogen, die jest größtentheils Einöben, nur wenige Bäche und eine durftige Begetation haben.

In bem gangen nördlichen Arabien, welches einft gewiß weit fruchtbarer mar als es jest ift, machst außer dem Palmbaume, Afazien, Feigen, Dliven, auch in großer Menge bie Las maristenstande. Diefe fehwitt im Juni befonders nach einem Rebel in Folge bes Stiche von Insetten aus ben Blattern und Stacheln eine Aluffiafeit, bas Manna, aus, welche fich ju fleinen burchfiche tigen Körnchen bildet. Diese sammelt man entweder fruh por Sonnenaufgang, indem man fie von den Blattern auf ein Tuch schüttelt oder lagt fie von der Site der Sonne auf den Blattern zergeben und theils auf den Blattern fich immer mehr anhäufen, theils auf die Erde fallen, bann sammeln, ins Waffer werfen, wo sie sich wie Del auf der Oberfläche ansetzt. Sie schmeckt sehr fuß, man braucht fie baber auch ftatt bes Buckers : burch Schmelgen über bem Keuer wird fie bem Gerstenzucker ahnlich; sie ift fehr fattigend; oft vermischt man fie mit Micht und bereitet bars aus eine Urt von Honigkuchen. Diefes Manna ift nur darin von bemienigen verschieden, welches ben Ifrackiten mahrend ihres vierzigjahrigen Aufenthalts im nördlichen Arabien als Nahrung diente und himmelsbrod heißt, daß dieses (auf eine wunderbare Weise) täglich mit Ausnahme bes Sabbaths bas ganze Jahr hina durch in großer Menge vorhanden war und bald verdarb, maha rend jenes nur in den Monaten Juni, Juli und August, am haufigsten nach einem ftarten Rebel gefunden wird und burch lange Reit feine Gute behalt.

Hier zogen die Amalekiter umher, ein Hirtenvolk, welches die Israeliten schon bei ihrem Auszuge aus Aegypten seindlich übersiel, im Besith des Landes Kanaan oft beunruhigte, von Saul bekriegt, I. Sam. 13., von David tributpflichtig gemacht, I. Sam. 30. und vom Stamme Simeon vollends vernichtet wurde, I. Chr. 4, 42.

Um öfilichen Ufer des arabischen Meerbusens wohnten auch die Midianiter, ein Hirtenvolk, das von Abraham abstammte, I. Mos. 25, 2. und zu welchem sich Mose aus Aegypten flüchtete. Das Hauptvolk des nördlichen Arabiens, des heutigen Hedscha's.

waren bie Nabathaer, ein Nomaden- und Handelsvolf a). Ihre hauptstadt mar Petra, unter bem 30° 20' ber Breite, nach Eratosthenes'b), Strabo c) und Plinius d) in ber Linie, Die von ber Spipe bes arabischen Meerbusens (Suez) nach Babylon gezogen wird, 3 bis 4 Tagereisen von Jericho, 4 bis 5 Tagereisen von Phoenicum oppidum (Moneleh), in einem 2 Meilen langen Thale, das von Buften umgeben, von fteilen Kelfen eingefchloffen, von einem Fluffe bewässert ift und Badi Mufa heißt. Durch fie ging unter ben letten Ptolemaern ein großer Theil bes aras bischen und indischen Sandels nach dem Mittelmeer; das Grabmal Aarons war auf dem Berge Sor e) nahe bei Petra. Das unter ihren Ruinen befindliche Grabmal, welches die Araber Rafr Faraun (Pharaons Pallast) nennen, gehört zu ben schönsten Ucberreften des Alterthums; eben fo der Pallast der Tochter Pha= raons und die gegenüber liegenden Tempelruinen Ssubb Fraun, d. h. das mannliche Glied Pharav's.

Im nördlichsten Theile von Arabien wohnten die Somiter, Moabiter und Ammoniter, welche von den nichtifraelitischen Schriftstellern in dem Ramen Nabathäer gewöhnlich einbegrifsfen find.

Die Edomiter, Abkömmlinge von Esau dem älteren Zwillingsbruder Jakobs, wohnten nach der Vertreibung der Horiter in der Gebirgsgegend an der Südgrenze des westlichen Palästina und später im Süden bis Dedan in Arabien und im Rorden bis Bosra in Auranitis. Gegen die Israeliten schon bei ihrem Auszuge aus Aegypten feindlich gesinnt, IV. Mos. 20, 14— 21. 21, 4. Richt. 11, 17. 18., blieben sie es immer, bis David sie unterwarf, aber unter Joram sielen sie wieder ab, verbanden

a) Nach Diod. Sic. verboten die Gefete den Nabathäern bei Todesstrafe du facn, zu pflanzen, Wein zu trinken und Säuser zu bauen, und gaben als Grund an, daß sie sonst bald Knechte und Tyrannen werden würden.

b) Bei Strabo, ed. Casaub. S. 767. 1. 16. c. 4. §. 2.

c) Strabo ed. Casaub. G. 779. l. 16. c. 4. §. 21.

<sup>8</sup> d. Mat. Gesch. 6. c. 28.

e) S. Joseph. Alterth. 4, 4. Euseb. und hieronym. Onomaft.

sich in der Folge zur Beschleunigung des Untergangs der Fraeliten mit den Chaldäern unter Nebukadnezar, wurden endlich von Johann Hyrkan untersocht und mit den Juden in ein Bolk verschmolzen. In ihrem Gebiete lagen das erwähnte Petra, Kadesch Barnea, ferner Ailath und Eziongeber, die beiden Hafenstädte, welche David den Johnmäern entriß, II. Sam. 8, 14. und von wo aus Salomo nach Ophir schiffen ließ, I. Kön. 9, 26.; sie kamen aber wieder an die Edomiter zuräck, II. Kön. 14, 22. 16, 6.

Die Moabiter wohnten östlich vom todten Meere, erlebten allerlei Wechselfälle und erscheinen gewöhnlich als Feinde der Ifracliten, unter David, Salomo und Jeroboam II. ihnen unterwürfig. Ihre Hauptstadt war Ar Moab (Areopolis) jest Rabba; andere Städte waren Kir Moab, später Karaki, dann Charar Dmanorum, jest Kerek; Zoar (Segor) u. a.

Weiter offlich wohnten die ihnen stammverwandten Ummoniter, deren Hauptstadt Rabbath bnei Ammon, spater Philadels phia, jest Amman am Arnon, zu beiden Seiten dieses Flusses lag-

# \$. 63. Sprien

Der griechische Name Sprien entspricht in seiner weitesten Bedeutung ber orientalischen Benennung Aram und bezeichnet alle jene lander , die von dem Bolfe der Aramaer oder Sprer bewohnt wurden. Es begreift nicht blos die Provinzen diffeits des Euphrate, fondern auch oft gang Mesopotamien und Babylonien . ia auch felbst bas eigentliche Uffprien oder Churdiftan. jenfeits des Tigris: denn nichts ift gewöhnlicher als die Berwechselung ber Benennung Sprien und Affprien bei Griechen und Romern. Im engern Ginne bezeichnet bas Wort Sprien, im Bebraifchen Uram, Die gander biffeits des Euphrat zwischen ihm und dem Mittelmeere, bald mit Ausschluß von Phonizien und Palaftina, bald diefe beiden Provinzen mit inbegriffen und heißt bei ben Arabern Barr efch Scham & 61. Gingelne Theile jenes großen Landstrichs murden burch befondere Zusammensetzungen unterschies den. Go hieß Aram Naharaim (Sprien der beiden Rluffe) bas Land zwischen bem Tigris und Cuphrat ober Mesopotamien, an 90 Meilen lang und von ungleicher Breite, im Rorben burch

den stidlichsten Theil des Taurusgebirges begrenzt; beffen innes res Steppenland Padan Aram hieß. Aram Boba hieß ein Reich im Rordoften von Damast, von Selebun bis jenseits bes Euphrat, mit der hauptstadt Zoba (spater Rifibis oder Antiochia Mygbonia). Aram beith rachob ift neben Aram Boba und Maafah genannt, scheint fich bis an ben Libanon erstreckt und furze Beit bestanden zu haben. Aram Damescheck hieß ein Reich, beffen hauptstadt Damast mar, bald felbstiftandig von fleinen Konigen beherricht und bald abhängig von benachbarten Reichen, oft im Kriege mit den Fraeliten und Die Beute von Eroberern. Nordlich von dem Gebirge Libanon mar bas Reich Chamath mit ber hauptftadt gleiches Ramens, bas mit David verbundet, II. Sam. 8, 9. 10, fpater wie die benachbarten fleinen fprifchen Staaten, von Thigtathpileser dem affprischen Reiche unterworfen wurde, Jes. 10, 8 ff. 37, 12. 13. II. Ron. 17, 24. 18, 34. Colefprien hieß gunachft bie Thalgegend zwifden bem Libanon und Untilibanon S. 49., aber spater eine Proving, welche nicht blos jene, sondern auch bie Ufergegend und felbst einen Theil des oftlichen Palastina's umfaßte. Destlich von dem Stammgebiete Ruben in ber Nachbarschaft von Baschan war bas Reich Maakah, II. Sam. 10, 6., vgl. Jofua 13, 12. V. Mof. 3, 13. und in beffen Nachbarschaft Geschur, II. Sam. 3, 3. 13, 57. u. a.

Die Gebirgsketten, welche der Libanon heißen §. 47, verleihen dem westlichen Theile von Sprien durch die vielen Flüsse, Bäche und Duellen, welche von da ihr Wasser erhalten, einen hohen Grad von Fruchtbarkeit. Je mehr man sich aber von diesem Gebirge entfernt, desto ebener und unfruchtbarer wird die Gegend, auf die Steppengegenden folgt ein großes Sandmeer, welches sich bis an das Flußgebiet des Euphrat und an den persischen Meersbusen hin erstreckt und worauf einzelne fruchtbare Flecken (Dasen) sich sinden, unter andern das berühmte Palmyra.

Jene Gebirge bewässern viele Flüsse und Bäche §. 49. Der Drontes (Fluß von Hamath, jest Elass) entspringt am oberen Lisbanon an der sudöstlichen Seite, läuft dann 15 Meilen von Süden nach Korden bei Hamat (Hems) vorüber, macht eine Krümmung von Often nach Westen in die Ebene von Antiochia und mundet dann ins Mittelmeer.

Der Eleutherus (jest Raber el Rebir, ber große Fluß) entspringt am obern Libanon, ift reifend fchnell, flieft unterhalb Tartus ins Meer. Rordlich von Arabus find Raber el Saffin nud Nahr el Merkie, sudlich bei Tripolis der Fluß Radifcha (der beilige Kluf), der aus ben beiben Rluffen Rahr af Sewiet und Rahr Ebn Ali gebildet wird; 1 Meile weiter sudlich ift Rahr 3brahim, der durch einen uralten Mythus berühmte Fluß Abonis, beffen Waffer von der Erde feines Flufbettes roth ift. Außerdem find bier weiter sudlich Rahr el Melit, Raher el Goba und ber Lyfus (Rahr el Relb, Sundsfluß). Unterhalb Beirut fommt ber Damir (fonft Tampras) aus einem engen von fteilen Bergen umschlossenen Thale, und bei Tyrus der Rasmih oder Leitane. Der Chryforrhoas, auch Amana, jest el Barada (der falte) entspringt auf bem Antilibanon in ben Bergen Aftar's, von des nen auch Rahr Arfa, Rahr el Kanitra fommen, ftromt in mehreren (7) Urmen sudofflich burch ein enges Thal nach Damaskus, bewäffert die überaus fruchtbare und schone Cbene um diefe Stadt; hinter Damast vereinigen fich feine Arme und fliegen in ben 7 Stunden von Damaskus entlegenen Wiefensee Bahireth el Merdich. Die Einwohner zeigen 4 Arme bes Barada an ihrem Theilungsorte Elrabi als die 4 Strome Edens.

Die Fluggebiete des Euphrat und Tigris S. 21. waren mit Stadten und Dorfern gang bebeckt, befonders ba, mo die Provingen Babylonien und Affprien lagen. Bon Stabten jenfeits bes Euphrats ermahne ich hier nur Ur Rasbim (Ur ber Chaldaer) am Fuße ber gordischen Gebirge gwischen bem Tigris und bem Refebis ber Griechen, nach ber Meinung aller Drientalen bas jetige Drhah, von den mazedonischen Eroberern Edeffa genannt. auch Ralirrhoe von einer reichen Quelle in berfelben, fpater Roha oder Dr = Roha; ferner Charan, bas Rarra ber Griechen und Romer; Rarfemisch (Cercufium) an ber Offeite bes Euphrat bei ber Dundung bes Chaboras, auf einer Infel. Cuphrat lagen auch Regeph, Thiphfach, Rababoth et Rabar u. a. Unter ben Stadten in bem eigentlichen Sprien find Chamath, wahrend ber fprisch = mazedonischen Herrschaft Epiphania (jest heme genannt) am Drontes, schon I. Mos. 10, 18. ale ber Gis eines fanganitischen Ronigsflammes und in ben fpatern Buchern bes A. T. oft als norblichster Grenzort von Palaftina, IV. Mof. 13, 21. 34, 8. Josua 13, 1. Richt. 3, 3. Damit steht oft verbunden das benachbarte Arpad, auch Riblah. Westlich lagen 21 n. tio chia (jest Antafia) am Drontes, eine große fcone Stadt in einer fruchtbaren Gegend, die Refidenz ber fprifchen Ronige und der romischen Propratoren; babei lag Daphne (jest Beit elma, Bafferhans) auf ber andern Seite des Drontes; an beffen Mundung Seleucia. Laodicea (jest Labafia), nordwestlich vom Cap Ziaret auf einer schonen, hohen und etma 3 Meile breiten Landzunge, umgeben von Dliven, Feigen, Drangen, Aprifosen ic.; sudlich oberhalb der Mündung des Eleutherus lag Orthosia (jest Tartus.) Im nordlichen Theile von Sprien Chelbon (wahrscheinlich das Beroa der Griechen, (jest haleb oder Aleppo) am Rowif in einer fehr fruchtbaren Gegend, berühmt durch ihren Bein, noch jest eine ber bevolfertsten Stabte Spriens, aber ben Erdbeben fehr unterworfen. Um oftlichen Ruße bes Libanon lag Baalgad und Baal bek, auch Heliopolis, Sonnenstadt, an eis nem weiten Abhange am Ende eines kleinen Thales, welches mit el bequa zusammenfallt, jett ein Dorf mit Ruinen eines prachtvollen Sonnentempels §. 7. Damaskus liegt an ber Oftseite des Antilibanon mitten in den schönsten und fruchtbars ften Garten, vom Barada bewässert; sie hat gewöhnlich an 2 bis 300,000 Einwohner gehabt, deren Sauptnahrungezweig Sanbel und Seiden- und Baumwollenwebereien find. Palmpra in ber Dase gleiches Ramens, einst beruhmt befonders wegen bes Sandels, ber über fie zwischen dem Fluggebiet Euphrat und zwis ichen Sprien getrieben ward; jest find dafelbst noch große Ruis nen, aber faum 50 bewohnbare Baufer mit Mutewelis und ariechischen Christen.

#### S. 64. Phönizien.

Phonizien heißt das schmale Kustenland von Sprien, welches sich vom Flusse Eleutherus (Naher el kebir) bis zu dem kleinen Borgebirge, die thrische Treppe (scala Tyriorum, Saal Akka) genannt, unweit von Ekdippus, erstreckte, etwa 25 Meilen lang, Tobis & Meile breit und durch 2 Borgebirge, das eine an der Munstang des Lykus (35° 50'), über welches man auf einem durch

50 Fuß hohe und steile Uferklippen ausgehauenen wohlgebahnten Wege (bie Antoniusstraße von Marcus Aurelius Antonius) gelangt, ber abwärts treppenförmig an den Raber el Relb führt, das andere Botrun (das alte Botrus) θεού πρόσωπον; (jest Rarubich, auch bel monte), unterbrochen ift. Diefer schmale Strich Landes mar mit Stadten und Ortschaften gang bedeckt, von benen Die vornehmsten unabhangige Staaten bilbeten, und bie von bem berühmteften Sandelsvolfe ber alten Welt, ben Phonigiern, bewohnt waren. Diese zeichneten fich schon in den frühesten Beiten burch hohere Bilbung aus, verbreiteten burch Schifffahrt, Sanbel, Unfiedelungen an entlegenenen Ruften, durch Bubereis tung ber Purpurfarbe:a), burch ben Betrieb ber Bergmerfe und Seerauberei fich überall am Mittelmeere bis nach Tharschifch im Batifchen Spanien; umschifften fur ben agyptischen Ronig Retos. von dem arabischen Meerbusen ausgehend, felbst zuerft Ufrifa und häuften die Reichthumer ber alten Belt auf ihrem fleinen Gebiet. Um nordlichsten auf einer Infel lag Arabus (in der Bibel Arvad, jest Ruad oder Rowada) und auf dem Festlande Antaradus. hierauf folgt Tripolis, das burch den Kluß Radischa (ber heilige Flug) in 2 Theile getheilt wird, und wo bie brei wichtigsten Staaten Phoniziens, Arabus, Sibon und Tyrus, jede eine besondere mit Mauern umschloffene Stadt anlegten, welche ein Ganges bilbend als Berfammlungsort jener drei Staaten burch Abgeordnete biente; 31 Meilen füd-

a) Die Purpurfarbe wurde aus verschiedenen Schneckenarten auf der phönizischen, cilicischen, afrikanischen und griechischen Kiste gewonenen. Die Schnecke wird, wenn sie stirbt, purpurviolet und theilt diese Farbe der Schale und dem darin befindlichen Saftbehälter mit, der nicht viel größer ist als eine Erbse im Umfange, weshalb es einer großen Menge bedurfte, um ein ganz unbedeudentes Farbenquantum zu erhalten. Entweder wurde dieser Saftbehälter herausegenommen, wodurch der Purpur sich rein und unvermengt erhielt, oder eine Menge Schnecken wurde zerstoßen, um auf diese Weise den Saft leichter zu erhalten, der dann um ihn zu reinigen, mehrere Tage hindurch gekocht und abgeschäumt werden mußte. Die Sochenille, eben so schön und dauerhaft, hat in neuerer Zeit die Purpurschnecke verdrängt, s. Pochart hieroz. II. 720 ff. Braun de vest. S. 186 ff. Hartmann die Hebräerin I. 367 ff. III. 126 ff.

licher Gebal, fpater Biblus (jest Dichobail); weiter füdlich Berotai (auch Colonia felix Iulia, jest Bairut) am Naber Beirut in einer überaus fruchtbaren Gegend, jest eine Sandelsstadt mit einem verschlemmten hafen und vielen Ueberreften aus ben Zeiten ber Romer und bes Mittelalters. Bibon (jest Saiba), eine ber altesten Stadte ber Phonizier; 13 Meile füblich lag Zarpath (Sarepta); noch füblicher Zur (Tyrus), Die berühmtefte, reichste und machtigste Stadt ber Phonizier, anfangs auf bem festen Lande auf einem Rels erbaut, wo auch ber Tempel bes Melfarthe (bes thrischen Herfules) war, und nach und nach erweifert, bann auf ber benachbarten Infel; von Salmanaffar durch 5 Jahre und von Rebufadnezar durch 13 Jahre vergeblich belagert, wurde die Infelstadt von Merander bem Großen, ber Dahin einen Damm führte, zuerst eingenommen, zum Theil gers ftort und fiel allmählig, besonders feit ber Erbauung Alexans briens, durch bas Auftommen biefer fur ben handel vortheilhaft gelegenen und von den Ptolemäern fehr begunftigten Saupts und Seeftadt von bem Gipfel feines Reichthums, jedoch fo, daß fie noch immer eine betrachtliche Sandelsstadt blieb, f. Jefai. 23, 1 - 9. Ezech. 26. 27. Plin. Ratgesch. 5, 19. Strabo I. und XVI.

## §. 65. Babylonien.

Die Provinz Babylonien, so genannt von ihrer Hauptstadt Babylon, lag in Mittelasien zwischen dem Euphrat, dem persisschen Meerbusen, dem Tigris und dem Steppenlande von Mesopotamien, hauptsächlich in dem ganz ebenen südlichen Flußgesbiete des Euphrat, in einer der fruchtbarsten Gegenden, die bei der Seltenheit des Regens den jährlichen Ueberschwemmungen des Enphrat und Tigris und der davon bewässerten unzähligen Kanäle einzig ihren großen Uebersuß an Getraide, Palmen u. s. w. verdankt. Schon in den frühesten Zeiten unter dem Nasmen Schinear bewohnt S. 19. 23. und ein unabhängiges Reich bildend, I. Mos. 14, 1 ff. scheint sie unter allerlei Wechselsällen auch als Bestandtheil des assprischen Reichs größtentheils glücksliche Zeiten erlebt zu haben, durch den Kunstsleiß ihrer Bewohzner (besonders in Versertigung von Prachtgewändern und herrs

lichen Teppichen) und als der Hauptsitz des Handels zwischen Indien, Persien und Borderasien über Palmyra immer im Besitze großer Reichthümer gewesen zu sein. Ihre eigentliche Macht fällt aber erst ins sechste Jahrhundert vor Ehr., in die Zeiten Nebustadnezars und der Königin Nitofris, als das triegerische Bolk der Chaldäer, aus den karduchischen Gebirgen im Norden von Assprien in sie als Kolonisten verpflanzt, sich mit den Landesbeswohnern vereinigt a), ihren Oberherrn das assprische Reich gestürzt hatte und an dessen Stelle die Herren eines großen Theils der damals bekannten Welt um 605 vor Ehr. wurden. Mit der Zerstörung dieses Reichs durch den Perser Rönig Eyrus 538 v. Ehr. sank auch nach und nach der Glanz der Provinz und diese gleicht nun fast einer Steppengegend.

Die Sprache der Bewohner gehörte dem semitischen Sprachsstamme an, die Kenntnisse ihrer Magier, besonders in der Astroslogie und Astronomie, waren sehr berühmt.

Die vornehmste Stadt der Provinz war Babylon in einer großen Ebene am Euphrat, der sie in zwei Halften theilte. Sie war (zur Zeit ihrer Bluthe) ins Viereck gebaut, hatte 12 deutsche Meilen im Umfange, eine 200 Ellen hohe und 50 Ellen dicke Mauer und eherne Thore. Außerhalb umlief die Mauer ein tiefer mit Wasser angefüllter Graben; auch Sümpfe schüßten auf einigen Seiten die Stadt. Die Hauser waren aus Backsteinen mittelst Erdharz gebaut und zu 50 Straßen geordnet, welche sich in rechten Winkeln durchschnitten und so die Stadt in eine Anzahl Duadrate theilten. Die beiden merkwürdigsten Gebäude waren die königliche mit sesten Mauern umschlossene Burg und der Tempel des Belus. Auch die steinerne Brücke über den Eusphrat und die schwebenden Gärten in Terrassenform galten als

a) Was Daniel, Ktesias, Herodot, Berosus, Diodor von Sicilien das von sagen, widerspricht nicht. Was aber Diodor I, 28 81., vergl. Lucian de Dea Syr. zu Anfang von der Ansiedelung einer Solonie Aegppter in Babylonien berichten, welche dort wie in Aegypten eine von allen Abgaben freie Priesterschaft, unter dem Namen Shaldaer, bildete, wosur die Aehnlichkeit des Belusdienstes zu Babylon mit dem Ammonsdienste zu Thebe spricht, Herod. 1, 182. muß in frühere Zeiten versest werden.

große Merkwürdigkeiten. Manche bieser Gebände mögen schon von Semiramis (nach Strabo, Diodor u. A.) angelegt sein, aber die vorzüglichsten fallen in die Zeiten Rebukadnezars. Die Einswohner waren wegen ihres grenzenlosen kurus und wegen ihrer Genußsucht berüchtigt. Unter dem letzen Könige des babylonisschen Reichs, Rabonnidus, wurde sie (538 oder 539 v. Chr.) durch Eyrus nach zweijähriger Belagerung und später unter Dazius Hystaspis nochmals erobert, der zugleich die Stadtmaueru bis auf 50 Ellen abtragen ließ. Am meisten beschleunigte ihren Berfall das in ihrer Nachbarschaft am Tigris angelegte Seleuscia, welches Seleucus Nicator zur Residenz machte. Außerdem sind noch Erech, von der das arabische und persische kand Irak den Namen haben, Alkad und Kalneh bemerkenswerth.

## \$. 66.

#### Uffprien.

Affprien, von Afchur, dem zweiten Sohne Sems, fo genannt, hieß eine Proving des mittlern Affens, welche zwischen Urmenien und den gordischen Gebirgen im Rorden, Mesopotas mien im Weften, Perfien im Guben und Medien im Often, hauptfächlich in dem nordlichen Fluggebiete des Tigris lag, von vielen andern Fluffen, Bachen und Ranalen bemäffert, und durch lange Zeit ber Mittelpunkt eines Weltreichs mar. Die Geschichte dieses Reiches ift fehr dunkel. Erst um das Jahr 770 lernen wir einen ihrer Ronige mit Namen fennen, ben Ronig Phul, welcher den Konig Menachem von Ifrael zwang, fich mit 1000 Talenten Gilbers logzukaufen und fein Berbundeter gu werben, II. Kon. 15, 19 ff. Tiglat - Pilefar, an den fich Ahas, König von Juda, im Kriege gegen die Konige von Ifrael und Sprien wendete, fchlug biefe und fuhrte viele Bewohner Spriens und Nordpalastina's gefangen fort, II. Kon. 16, 7 — 10. II. Chron. 28, 16 ff. Salmanaffar zerftorte bas Reich Ifrael und führte den Rest seiner Bewohner ins Exil, 722 v. Chr.; auch Juda ist ihm tributpflichtig; Medien, Perffen und ein Theil von Phonis gien fteben unter feiner Berrichaft, H. Ron. 17, 5 ff. 18, 9. 7, 11. Joseph. Alterth. 9, 14. S. 2. Sanherib erscheint auf einem Buge nach Megypten vor Jerufalem, muß aber theils wegen einer unter seinem Heere vor Jerusalem ausgebrochenen Pest / theils wegen des Anzuges des Königs Thirhaka von Ninive zurückskehren, II. Kön. 18, 13 ff. 19, 36. Jes. 17. 18., wo er fur; darauf ermordet wird; auf ihn folgen Affarhaddon, Saosduchäus, Shinisadan, Sarach. Es ist unmöglich mit den biblischen Nachsrichten über die Geschichte dieses Reichs die der Profanschriftsteller in Uebereinstimmung zu bringen, besonders da die letzten ganzentgegengesetzte Berichte liesern.

Die Hauptstadt der Provinz und des Reichs war Ninive, d. i. Wohnung des Ninus, ihres Erbauers (f. Strabo Geogr. 16. S. 2. und 3.), eine der größten und reichsten Städte des Alterthums; sie lag am westlichen Ufer des Tigris, da wo mit diesem sich der Lykus vereinigt, gerade über von dem jetzigen Mosul, II. Kön. 19, 36. Jes. 37, 37. Nahum 2, 8. Jon. 3, 6. Herod. I, 193. u. A. Sie war in Form eines länglichen Vierecks erbaut, 4 deutsche Meilen lang,  $2\frac{1}{2}$  Meilen breit und hatte 13 Meilen im Umfange; ihre Mauer war über 100 Fuß hoch und so breit, daß auf derselben 3 Wagen neben einander fahren konnten; die Zahl ihrer 200 Fuß hohen Thurme belief sich auf 1500.

#### **§.** 67.

#### Medien und Perfien.

Destlich von Uffprien lag die Provinz Medien, beren nordlicher Theil gebirgig, kalt und unfruchtbar, beren süblicher aber sehr fruchtbar und reich war. Nachdem sie lange unter affprischer Oberherrschaft gestanden, machte sie sich nach Sanheribs Falle frei, hatte in Dejoces, Phraortes, Kyaxares u. s. w. eigene Könige und wird unter Cyrus mit dem persischen Reiche vereinigt. Ihre Hauptstadt Ecbatana war durch siebenfache, nach innen zu immer höhere Mauern, zwischen welchen die Häuser in der Mitte lagen, durch Thurme u. s. w. start befestigt, hatte einen sehr prächtigen königlichen Pallast, einen prachtvollen Tempel der Uene und lag in der Gegend des jetzigen Hamadan.

Persien stößt östlich an Rerman (Karamanien), nördlich an das südliche Medien, südlich an das persische Meer und Laristan und westlich an Chusistan, ein zum größten Theil sehr fruchtbares und gebirgiges Land, zwischen dem 34° und 27° der Breite.

Die Perfer, ursprünglich ein nomabisches Bergvolk, dann abehängig von Medien, unter Cyrus aber, einem vorzüglichen Resgenten, selbstständig und erobernd, stürzten das babylonische Reich (538. v. Chr.) und gründeten auf dessen Trümmern ein eigenes, welches besonders unter Cyrus, Darius Hystaspis (Guschtasb) und Artarerres auf dem Gipfel seines Glanzes stand und durch Mexander den Großen zerstört wurde.

Ihre Hauptstadt war Susa am Choaspes, mit einer stark befestigten Burg, in Gestalt eines rechten Winkels erbaut, von 3 Meilen im Umfange. Durch seine großartigen Ruinen ist in neueren Zeiten besonders berühmt geworden Persepolis, eher mals die Begräbnisstätte der persischen Könige, in der Landsschaft Persis, & Meile vom Arares.

## Drittes Sauptstud.

Die religiösen Verhältnisse der Fraeliten und bet Bölfer, mit denen sie in Beziehungen kamen

#### **§.** 68.

Allgemeine Bemerkungen über die Quellen, den Inhalt und die Form der mosaischen Gesetze, als der Grundlage der religiösen, politischen und häuslichen Berfassung der Fragliten.

Alls eine Quelle der mosaischen Gesetzebung, s. S. 38. Fonnen angesehen werden die Gebräuche der Patriarchen, S. 26. 27. 28. 29. 31. 32. 33. 34. 35., welche sich die auf Mose unter den Israeliten erhalten hatten, und als eine andere die politischen und häuslichen Einrichtungen der Aegypter, welche nach der einstimmigen Meinung der Alten a) bereits

<sup>2)</sup> Aristoteles hielt Aegypten für das erste Land, welches eine ordents liche Regierungsform gehabt hat; daß einst theils Colonisten, theils Reisfende von da den Gultus, verschiedene Einrichtungen, auch Kunste und Wiffenschaften in andere Länder verpflanzten, bestreitet wohl jest im Ernst niemand mehr:

in ben fruheften Zeiten gu einem hohen Grade von Bollfor menheit gelangt und die Dofe, mahrend er eine agnotische C Biehung erhielt, nicht unbefannt geblieben maren: bie meift Befete aber murben burch bas Bedurfnif hervorgerufen, bah wir auch ihre Entstehung fennen lernen, ein Bortheil, ben fei Befetgebung bes Alterthums gemahrt. Den Befetgeber leite babei ber göttliche Beift, beffen Besites er fich theils burch t veranschaulichenden Symbole bes brennenden Dornbufches, b gang ungewöhnlichen Raturerfcheinungen am Ginai, ber Fene und Bolfenfaufe u. f. m., theils baburch bewußt murbe, be feine Erfenntniß ber Wahrheit gesteigert, seine Entschluffe i Reich zu fordern unwiderstehlich geleitet murden und daß er g gen ben gewöhnlichen Bang ber Dinge Thaten ausznüben u Dinge vorherzusehen im Stande war, welche ohne eine unm telbare Berbindung mit ber Allmacht und Allwissenheit Gott nicht erklart werden konnen. Jene Symbole, bieses außero dentliche Einschreiten der Gottheit und der Charafter Moses bewirften und erhielten auch in seinen Umgebungen, wenn glei nicht ohne Unterbrechungen, die Ueberzeugung, daß er ein Bevo machtigter bes gottlichen Willens fei; fie bruden feiner b ståndig wiederkehrenden Bersicherung: Gott fei der Urheber all in den vier Gesethüchern enthaltenen Gebote und Berbote, d Stempel der Wahrhaftigfeit auf.

Wie alle Gesetzeber auf den Standpunkt ihres Bolks, a Klima, Beschaffenheit des kandes und eingewurzelte Gewohnheite Rücksicht nahmen, so auch Moses. Sein Bolk war in Negypt im Zustande der Sklaverei ohne Erziehung und ohne alle En wickelung des Geistes aufgewachsen; es konnte daher weder dur gemeinsame Berathungen noch durch Ueberzeugungsgründe geletet werden: die Theokratie war für dasselbe beim Mangel ein geübten eigenen Nachdenkens, ohne Kenntniß der Natur, bei vielen Gesahren von allen Seiten her, zum Götzendienst verfüh zu werden, das einzige Mittel, co dem höchsten Wesen in Siund That immer treu und ergeben zu erhalten. Nur dadurch

b) Bgl. die Borrede ju meiner Erffarung der fleineren Prophet S. VI ff.; das von den Propheten Gefagte gilt auch von Mofe.

af Gott zugleich als Fürst und oberfter Gefengeber o), Ifrael als beffen Bolf und Unterthan, Mose als sein Bevollmächtigter und Befandter, Die Berbote und Gebote als die feinigen, Palästina, as verheißene Land, als fein Eigenthum, das er zur Mubniefung geliehen, die Opfer als Mittel der Berfohnung mit ihm. ie Feier der Feste, die sonstigen Berehrungsanstalten und die Reinigungsgebrauche als Verpflichtungen gegen ihn, die Priester ind Leviten als feine Hofbeamten und Mittelspersonen, die Beamten und Richter, als von ihm bestallte, felbst alle Geebe, die das burgerliche Leben betreffen, als feine Berfugungen argestellt werden, konnte jener Zweck erreicht werden. So wie nan Kindern nicht bloß allgemeine Gebote und Berbote geben. ondern jeden einzelnen Umfrand genau bestimmen und oft wiedere olen muß, wenn man fur genaue Befolgung Sorge tragen und iberhaupt wirken will, fo war die ausführlichfte Bestimmung er handlungsweise und die beständige Wiederholung derselben Borschriften auch bei dem Bolke Ifrael nothwendig, wenn nicht ver Willführ und Nachläßigkeit Vorschub gethan werden und ber rhabene Zweck vieler Vorschriften vergangene, gegenwärtige und ufunftige Begebenheiten veranschaulichend als Typen im Undenen zu erhalten verlohren gehen sollte. Daß dieser bennoch in Bergeffenheit fam und die Ceremonieen in einen Mechanismus usarteten, dafür konnte der Gesetgeber nicht; er hat wenigstens n hinsicht auf das Paffahfest ausdrucklich II. Mos. 13, 8. verordnet: verkundige beinen Sohnen an diesem Lage und sprich: arum geschieht es u. f. w. und in Hinsicht auf andere Gebrauche paffelbe ftillschweigend vorausgesett. Rudfichten auf bas Klima leiteten ihn bei den Sabbaths- und Reinigungegefeten, eingewurelte Gewohnheiten und Meinungen bei den Gefeten über Dielweis berei , Chescheidung , Levirats = Chen , über die Rechte beg Bluts

c) Auch andere Gesetzgeber leiteten ihre Gesetze von einer Gottheit ab: so wollte Menes in Aegypten sie von Hermes, Kadmus zu Thebe von einem Drakel, Minos in Kreta von Jupiter, Lykurg zu Sparta von Apollo erhalten haben, die Persier glaubten die ihrigen durch unmittelbare Mittheilung der Gottheit ihrem geliebten Propheten Zoroaster übergeben u. s. w.

rachere und über die Strafen; Rudfichten auf die Fruchtbarfeit des landes bestimmten die Beschaffenheit und Menge der Abgaben u. f. w. hieraus erhellt daß Mofe fein Ideal einer allgemeinen Befetgebung, fondern nur eine Reihe von Gefeten, Die für ein bestimmtes Bolt berechnet maren, eine Erziehunges und Borbes reitungeanstalt fur baffelbe fein follten, geben fonnte. Gin in fich abgeschlossenes , unter bem Schute bes einzig mahren Bottes, in einem einzigen, dem gelobten, Lande wohnendes, durch Genügsamfeit, Rraft und weifes Gefet gufriebenes, gefürchtetes, beständig bestehendes Bolt, beffen Freiheit unter Die Garantie bes Priefterstandes gestellt ift, wollte er bilben, um ben Monotheismus als ein heiliges Kleinod in demfelben zu erhalten. Go wie er in burgerticher hinficht die Ronigsgewalt freigab, fo verwies er wegen religiöfer und fittlicher Berbefferungen au Rachfolger , ,aus beiner Mitte, aus beinen Brubern, fagt er (V. Mos. 18, 15.) wird dir Jehova, dein Gott, wie mich Propheten erweden; auf biefe horet": alfo nicht fein Befet ale feir Bert wollte er verewigen, fondern nur die Erfenntnif ber Bahr beit und das Bolteglud follte ewig fein.

Mofe endete feine große Laufbahn, ehe bas Wert, welches e begonnen hatte, ausgeführt mar: auch feine Gefete behielten nur die Form, die ihnen ihr Berfaffer ursprünglich gegeben hatte; fi wurden in fein Suftem gufammengestellt. Die meiften wurden gege ben, wenn fie veranlagt wurden, aufgeschrieben wie fie gegeben wur ben nud alle diese verschiedenen Bestandtheile nebst ben erhaltene Rachrichten aus ber Porzeit und ber Grundlage ber Gesetzgebun in ein Ganges als Sammlung, und gwar von ben Prieftern, ver einigt, fo wie fie, etwa in Form eines Tagebuches, von Mofe ver faßt waren. Daher find die Gefete, welche den Inhalt unfere vier letten Bucher Mofes ausmachen, fehr fragmentarifch gu sammengereihet und keineswegs nach ber Mehnlichkeit ber Wegen ftande oder bes Inhalts. Die Gesetze von Sicherheit, Leben Eigenthum, Erbrecht und Bertragen, von ehelicher und haue licher Gesellschaft, vom Ackerbau ober von den öffentlichen G fundheitsverfügungen stehen nicht beisammen, wie der Kall sei mußte, wenn fie in ein System gebracht maren, sondern fie ftebe gerftreut, und viele werden mehrere Mal oft mit Beifugung vo

Aufägen oder mit Abanderungen d) wiederholt. Go wie überhaupt in der gangen Gesetzgebung eine fortschreitende Entwickes lung bemerkbar ift, fo befonders in ber zweiten, welche bas fünfte Buch Moses enthalt und bie als Erganzung anzusehen ift, in Bergleich mit ber erften ober finaitischen e). Jene ift fur bie neue Lebensweise ber Ifraeliten berechnet, fast die hauslichen und politischen Berhaltniffe naher ins Muge; auch hatte Mofe im moabitischen Blachfelbe, wo sie gegeben wurde, ein Geschlecht por fich, welches, verschieden von bem am Sinai, fcon burch Heberzeugungegrunde geleitet und burch Gefete über bie Behand. lung ber Thiere, ber Armen, ber Berunglückten, ber Stlaven u. f. w. veredelt werden konnte. Diese Ordnung, in welcher bas Gesethuch Mofes vor und liegt, ift gewiß die alteste bie es irgend giebt : fie fichert ihm den Rang des alteften Wertes, fo wie sein Inhalt ben Berfasser weit über alle Gesetgeber bes Alterthums erhebt.

### §. 69.

Religionslehre des A. I. und ihr Berhaltnis jum R. I.

In den Hauptbestandtheilen hat die Religionslehre der Patrisarchen §. 26. bei ihren Rachkommen, den Israeliten, keine Bersänderung erfahren. In den vier Gesethüchern erscheint Gott eben so, wie im ersten Buche, als der Schöpfer des Weltalls, II. Mos. 20, 8 — 12. 31, 17. V. Mos. 4, 23. u. a.; der Urheber alles Physsschen und Geistigen, II. Mos. 31, 3. 28, 3. IV. Mos. 27, 18. 11, 25. V. Mos. 34, 9. u. a.; alles Lebendigen, IV. Mos. 16, 22. 27, 16. u. a.; der Wunder die in Regypten und Arabien gewirkt werden, V. Mos. 4, 32 — 36.10, 21. II. Mos. 6, 7. 7, 5. 10, 1—2. 14, 18. 31.; als der Unverändersiche, II. Mos. 6, 3.; Ewige, 34, 2. 27.; Allwissende, 3, 7—9.; Heisige, 20, 7. 12. IV. Mos.

d) Man vgl. z. B. III. Mos. 11, 24, 25, 40. mit 17, 15.; III. Mos. s, 17 mit 7, 25—29. und 17, 10—14. u. a.

e) Rgl. II. Mof. 21, 12. 13. mit IV. Mof. 35, 9—34. V. Mof. 19, 2—12; III. Mof. 23. mit V. Mof. 16, 5. 6. 10.; III. Mof. 17, 3. 4. mit V. Mof. 12, 15. 11. 12; II. Mof. 22. III. Mof. 25, 36. 37. mit V. Mof. 23, 19.; II. Mof. 20, 16. mit IV. Mof. 35, 30. V. Mof. 17, 6. 7. 8—12. 19, 15—21. U. a.

23, 19.; der Unsichtbare, II. Mos. 33, 18—23. V. Mos. 4, 12—20. 39.; der einzig Wahre, außer dem kein Gott ist, V. Mos. 4, 28. 35. 39. 6, 4. 32, 39. 10, 14. 17. u. a.; den schon die Patrizarchen als das höchste Wesen verehrten, II. Mos. 3, 16. 6, 3. u. a.; dessen ist Himmel und Erde und alles was darin ist, der and Fremde liebt, V. Mos. 10, 14—18.; Mitleid und Nachscht mit allen Menschen hat, aber die Israeliten besonders begünstigt: kurz er erscheint darin überall ganz so wie in I. Mos. s. 26. und in den späteren Schriften der Israeliten als der, welcher alles erschaffen hat, erhält und regiert a).

Lefen wir II. Mos. 3, 21. 22. 11, 2. 13, 11. 15, 16. 25. 16, 4. 10. 19, 16 ff. 20, 18 - 21. 31, 18. 33, 3 - 5. 14. 15. 32, 10. 34, 5. 6. III. Mof. 24, 12. 2, 9. 26, 42. IV. Mof. 10, 35. 11, 23. V. Mof. 8, 2. 33, 26 ff. Jofua 9, 14. Richt. 2, 12. 19. 20. 3, 1. 2. I. Sam. 2, 25 und a. St., fo fonnte es freilich scheis nen, als ob die Ifraeliten noch fehr sinnliche Begriffe vom hoche ften Wefen hatten. Wenn bafelbit Gott hande und füße, Augen und Ohren, ein Mund, womit er spricht und athmet, ein Wehen von Ort zu Ort, ein Erscheinen in Wolfen, Gewittern, im Rener u. f. w., bas Riechen eines lieblichen Duftes, ein Burnen u. f. w. jugeschrieben wird; wenn er bes Frommen Stetten und Stab, Fels und Burg, bes Gottlofen Gift heißt, wenn er als figend auf einem Stuhle, unter feinen Rugen ein Rußschemel, vorgestellt ift, so wurde, wer buchstäblich deuten wollte, allerdings in feltfame Ungereimtheiten verfallen. Aber mer wollte es bestreiten, daß hier etwas Underes gemeint sei, als mas die Worte andfagen und bag ber einzige Grund diefer Darftellungsweise in dem Bedürfniß liege? Wir haben von den eigenthumlichen Gigenschaften Gottes, feinem rein geiftigen Befen, ber Urt feines Geins und Sandelns feine Anschauung, alfo feine beutli= den Begriffe und feine Ausdrucke. Wollen wir davon reden fo feben wir und genothigt, fie in finnlichen Bildern auszudruffen, wir nehmen gur Metapher unfere Buflucht. Burden bie

a) S. I. Kön. 8. 60 ff. Pf. 33. 97, 9. 103, 19 — 22. 135, 5. 15—18. Sabac. 2, 18 — 20. Jerem. 2, 11. 18, 32. Jef. 40. 37, 4. 17. 19. 20. und ungählige andere Stellen in den S. 4. angezeigten Schriften.

Bilder von den höheren Fähigkeiten der menschlichen Ratur ents lehnt, von reineren und edleren Reigungen und auf Gott anges wandt, so würde besonders der Rohere die Metapher leicht übersschen, das Ausgesagte für eine wirkliche Eigenschaft halten. Ist aber das Bild grobsinnlich, so emport die wörtliche Beziehung, man deukt unwillkührlich an etwas Höheres, welches durch das Vild ausgedrückt sein soll b).

Die Wirksamkeit ber Engel und bes Teufels ift in ben fpatern Schriften durch viele Beispiele genauer veranschaulicht: Die Lehre felbst aber ist wie die vom Menschen, von seiner Beftimmung, dem Gundenfall und dem Aufenthalt in dem Unterreich S. 26. unverandert geblieben. Daffelbe gilt von der gotts lichen Weltregierung. Grundlehre bes A. T. ift es, daß die Be-Tohnung bes Guten und die Bestrafung bes Bofen schon in bicfem Leben erfolgt, sowohl bei einzelnen Menschen als bei ganzen Nationen, wobei jedoch der Ginzelne mit feiner Nachkommenschaft und die Nation mit allen ihren Geschlechtern als Ganzes betrachtet wird. Jeder Abfall von Jehova, jede Uebertretung feiner Borschriften wird entweder bald oder doch in der Nachkommenschaft bestraft; jedes Reich, es mag auch noch fo machtig fein, fallt boch in nichts zusammen, wenn ce fich schwer versundigt: dieß ift ber Gesichtspunkt, unter welchem und Dofe, die Propheten, die Berfaffer des B. Siob, der Pfalmen und unferer übrigen Schriften bes 21. Z., alle, Begebenheiten barftellen: baher ungeftorter Befit irbifcher Guter, gahlreiche Rachtommenschaft u. bgl. als die Belohnung der Gottesfurcht und Tugend beständig verheißen, so wie der Berluft jener Güter und mannichfaltige irbifche Leiden als die Strafe bes Unglaubens, Bobendienftes und Laftere ftete angedroht werden.

Das R. C., das seinen Bekennern einen bestimmten Ausblick in ein anderes System lebendiger Wesen aufthat, wo die Folgen menschlicher Handlungen fortdauern, sest den Lohn der Tugend und die Strafe des Lasters aus dem Zusammenhange menschlicher Berechnungen und Umstände hinaus; so wie das Christenthum überhaupt die Religion des Geistes ist, Joh. 6,

b) Ueber Die Darftellung Jehova's als Fürft vgl. f. 67 und 82.

63. Rom. 8, 4. 9. I. Cor. 3, 16. Gal. 5, 22. u. a. und nicht für irdische 3mede bes zeitlichen Daseins, sondern für die mesents lichen ewigen Guter bes unfterblichen Geiftes, in beren Befit man fich schon in diesem Leben seten foll, veranstaltet marb. Seine Bekenner werden durch bas in ihnen angeregte und durch bie Gnade Gottes geffartte Geiftesleben über die Befchranttheiten alles Berganglichen und Zeitlichen hinauf zu Gott erhoben und überschauen von ihrem Standpunfte and Die ganze gottliche Des konomie; die wichtigften Fragen, die fie fich als vernünftige Wefen zu machen haben, werden ihnen befriedigend beantwortet, während ce fich in ber mosaischen Erziehungsanstalt mehr um Die Beherrschung bes Sinnenmenschen burch außere Mittel han= belt, das Gottliche zu bem Menschen herabgezogen wird, und ein helles Erfennen vieler wichtiger Lehren noch nicht vorkommt. Es war bieß mehr eine Dammerung, die allmablig immer mehr und mehr fich lautert, bis fie zur Sonne wird. Auch die erleuch. tetsten Manner unter ben Ifracliten, bie Propheten, sehen bie Wahrheit gleichsam nur von fern, also undeutlich. Gie feben aber alle eine Zeit voraus, in ber dieß helldunkel verschwinden und Alles von Allen bis zur Sonnenklarheit erkannt werden wird, fie verfündigen die Unkunft einer Person, welche, ein Nachfomme Davids, wie er in Bethlehem gebohren, hochbegabt und burch Berdienste ausgezeichnet, aber im geistigen Ginne Ronig, Richter und Soherpriefter zugleich, gerecht und über allen Tabel erhaben, Sohn Gottes, von Gott gefendet werden foll, bie Menfcheit über ihr Berhaltniß gur Gottheit zu belehren, fie mit ihr durch den bittersten Tod auszusöhnen und ihr burch feine Auferstehung ben Weg gur ewigen Seligkeit zu bahnen. Kaffen wir alle Bestandtheile ihrer hoffnungen, die in ben fogenannten meffianischen Weiffagungen und in andern beilaufig gerftreut fich finden, jufammen, fo erhalten wir eine fehr umfaffenbe und fo genaue Charafteriftit von ihm, bag bie Identitat ber Perfon, welche fie im Geifte voraussahen, mit ber Perfon Christi fich außer allen Zweifel bringen lagt, wir bemerten qu= gleich, daß die Borftellungen immer bestimmter werden, je naber Diejenigen, welche fie hatten, ber Zeit feiner Unfunft fteben. Alls Christus auftrat, fannte man fogar biese : benn man erwartete

ihn damals allgemein, Matth. 16, 14. 17, 10—13. Marc. 6, 15. 8, 28. 9, 11—13. 4, 20., insbesondere das Synedrium, Joh. 1, 19—28. 10, 24. Matth. 26, 63. Marc. 14, 61. Luc. 22, 66. 70. Simeon der Gerechte, Luc. 2, 25—32.; die Magier, Matth. 2, 1—12.; die Samaritaner, Joh. 4, 19—21. und eben so die Heiden, Joseph. Alterth. 10, 10. S. 4. 11. S. 7., jud. Kr. 6, 5. S. 4., Tacit. Gesch. V., Sueton Bespas. 4.

Daß alle jene Lehren im wesentlichen bei den Ifraeliten sich erhielten und rein blieben, ist hauptsächlich dadurch bewirkt worden, daß Mose die Gottesverehrung mit der Staats und bürgerlichen Berfassung verslochten und ihnen heilige Personen, einen heiligen Ort, heilige Zeiten und einige heilige Gebräuche, wie die Opfer, die Beschneidung, die Weihung der Erstgeburt, die Entrichtung des Zehnten, die Gelübbe, Side und Gebete als Bereinigungspunkt und Berehrungsmittel theils als Hersommen gelassen, theils neu gegeben hat. Aber auch die Einrichtungen, welche das politische und bürgerliche Leben gestalteten und harte Strasen für den Absall zum Götendienst und für die Vernachslässung der Verehrungsanstalten mußten dazu mitwirken.

# S. 70.

Die heiligen Personen: die Leviten, Priester, der Hohenpriester; die Synagogenbeamten; die Propheten; die Prediger des Evangeliums.

Bis auf Moses Zeit waren die Stammhäupter zugleich die Priester der Jsraeliten gewesen. Diese Einrichtung leistete nach deren großen Vermehrung keine Gemähr mehr für die Erhaltung der Einheit, konnte im Gegentheil sehr nachtheilig werden: es war dafür die Feststellung einer Erbpriesterschaft nothwendig. Der Stamm Levi hatte sich von dem goldenen Kalbe entfernt gehalten, er war der Zahl nach der schwächste, ihm gehörte Mose und Naron an, dieß rechtsertigte seine Wahl aus den Rachstommen der zwölf Sohne Sakobs, die von Ichova selbst ausging, II. Mos. 13, 12. 13. IV. Mos. 3, 6—13. 8, 13—20. V. Mos. 10, 8—9. 33, 9. Die Stammhäupter wurden für die Leviten Kopf susgewechselt, die übrigen mußten, wie alle Erstgesbornen der Folgezeit, vom Dienste des Heiligthums losgekauft werden, s. IV. Mos. 3, 5—13. 40—51. 8, 16—19., s. §. 73.

hierauf wurden fie eingeweihet, indem fie ihren Leib und ihre Rleider mufchen, alle haare des Leibes abschoren, zwei junge Rinder opferten, vor dem beiligen Gezelt von Mofe mit Baffer befprengt murben, fich, nachdem ihnen bie Stammhaupter burch die symbolische Handlung des Bandeauflegens ihre Rechte über= tragen hatten, abgefondert von den Ifracliten gur Erde vor Jehova niederwarfen, ihm fich jum Dienste barbietend, und bie Stiere opferten, IV. Mof. 8, 5 - 22. Go wie bei ben Megyptern Die Priefterkafte dadurch, daß ihr die öffentliche Berchrung der Gottheit und die Obforge der heiligen Gebranche übertragen mar, bag ihre Mitglieder jugleich die Weifen, Gelehrten, Pflc. ger ber Wiffenschaften a), die vornehmsten Staatsbeamten, die Richter, Die Merzte und burch Reinlichkeit, Magigkeit in Speife und Trank, auch durch zweidmäßige Lebensweise Mufter waren, Die Staatsseele bilbete, so der Stamm Levi unter ben Ifrae-Titen. Dem im Beiligthum wohnenden Gott fteben die ein= mal bem heiligthum angehörigen Männer Maron und feine Sohne Eleazar und Ithamar am nächsten, find bas Organ ber Gottheit beim Bolke und des Bolkes bei ber Gottheit, fo oft jenes Dankopfer bringt, Feste feiert, Gnade erficht ober Berfohnung fucht, an ihrer Spipe Ahron felbst unter bem Namen Boberpriefter. Die ubrigen Leviten, im gangen Bolfe gerftreut, find als Lehrer beffelben das Mittelorgan ber Priefterschaft beim Bolte und bes Bolfes bei ber Priesterfchaft; jugleich mar beiben Die Aufrechthaltung bes Gesetzes, Die Bervielfaltigung ber Gefetbucher, der Bolffunterricht, die Bache über bas richtige Maaß und Bewicht, die Anordnung und Anfundigung ber beweglichen Kesttage, Monde, Jahre und Schaltjahre, IV. Mof. 10, 10. 28, 11. III. Mof. 25, 8-12., die Erhaltung der Einheit in der gefammten Boltsleitung, die Erhaltung ber Gefundheit u. a. überwiesen. Go erbte fich bas, mas bisher in Mofes Perfon vereinigt gewesen mar; in seinem Stamme fort, wenigstens ber Form nach, wenn gleich der Beift zum Theil baraus verschwand.

a) S. Herodot II 37. Diodor. I. 73. Porphyr. de abstinent. IV, 6-8. Clemens Strom, VI. S. 756 ff. lablonsky Panth Aeg. Prolegg. c. III. p. XC. ff.

Rach Ahrond Tode ging die hohepriesterliche Burde an seinen ältesten Sohn Eleazar über, bei beffen Rachkommen fie erblich blieb bis fie in Eli zu ben Rachkommen des Ithamar, in Zabot burch Salomo wieder an ben ersten, I. Kon. 2, 26-27. getoms men und bis zum babylonischen Exil geblieben fein foll, vgl. Joseph. Alterth. 5, 11. S. 5. 8, 1. S. 3. Rach biefem famen auch hierin verschiedene Unordnungen vor. Anfangs blieb fie in der Kamilie Eleafars, wurde aber unter Antiochus Epiphanes an den Meistbietenden verkauft. In der Folge ward die Burde auf ben helden Jonathan aus der Rlaffe Jojarib übertragen, I. Matt. 10, 18 - 20., bann übergab bas Bolf fie bem Simon, bem Bruber Jonathans erblich 14, 35., in welcher Familie sie blieb, bis von Herodes bem Großen und ben romischen Landpflegern bie Hohenpriefter nach Belieben eins und abgefest murden: die abgesetten behielten ben Titel Soherpriefter bei, bem wirklichen Sobenpriefter ftand immer ein zweiter zur Geite, ber ihn nothis genfalls vertreten fonnte.

Die Priester vermehrten sich balb so, daß David sie in 24 Rlaffen theilte, beren 16 die Nachkommen Cleafars und 8 die Nachkommen Ithamars ausmachten. Sie werden nach ben Familienhauptern I. Chron. 24, 9 - 19. angeführt und fo benannt: Jojarib, Jedaja, Charim, Seorim, Malchia, Mijamin, Sas fox, Abia, Jesus, Sechania, Eliasib, Jakim, Chupa, Jefebab, Bilga, Immer, Chefir, Saphizez, Petahia, Ezechiel, Sachin, Gamul, Delaja, Manasia. Jede biefer Rlaffen hatte ihren Vorsteher, und jede that wechselsweise eine Woche im Tempel Dienste, Joseph. Alterth. 7, 14. S. 7. Aus der Ge= fangenschaft find zwar nach Efr. 2, 36 - 39. Rehem. 7, 39 -42. 12, 1. Joseph. Biogr. S. 1. Alterth. VII. 14. S. 7. nur vier Rlaffen gurudgekehrt: es scheint aber boch, daß die ubrigen gefolgt find, wodurch die alte Gintheilung wieder hergestellt mard. Menigstens tommen Unspielungen darauf bei Joseph. Biogr. S. 1. Luc. 1, 5. vor, f. Joseph. Alterth. 7, 14. S. 1. Gie mußten wie die Hohenpriester ohne Leibesfehler sein, III. Mos. 21, 16. 17. und wurden ein für allemal zu ihren priefterlichen Berrichtungen burch besondere Reinigungen und Opfer eingeweiht, welche II. Mof. 29. III. Mof. 8. befdrieben find, 8 Tage dauerten und

nur bei jedem neuen Sochenpriefter wiederholt werden mußten; biefer murde noch besonders gefalbt.

Die Leviten waren in die brei Familien Kahat, Gerschom und Merari getheilt, IV. Mof. 3, 17-20; fie hatten von bem Tempelbienst nur bas zu verrichten, was nicht ausbrucklich ben Prieftern angewiesen mar, mit Ausnahme ber niedrigften Ges schafte, die ben Stlaven des Beiligthums b) gufamen. Sie mußten also die Wache des heil. Zelts, später des Tems pels, verfehen, das erfte nebst ben Gerathschaften mahrend bes Zuges in der Bufte tragen, den Tempel Abends Schließen, fruh öffnen, reinlich erhalten, im Beiligthum die Borrathe, Mehl, Bein, Del, Weihrauch, Gewürze und die Ginkunfte verwalten; die heiligen Geschirre aufbewahren, das Badwerk bereiten, IV. Mof. 1, 48 - 54. 3, 6 - 9. 4, 4 ff. 18, 2 - 4. V. Mof. 31, 9 -13. 17, 18., feit David fingen und Instrumente spielen, in ben spåtern Zeiten auch die Opfer schlachten, weil die ubrigen Ifraeliten es nicht verstanden zu thun: alles bieß unter der leitung ber Priester. Die schwereren Dienste leisteten bie 30 bis 50jahrigen, die leichteren die vom 25. bis nach dem 50. Jahre, IV.  $\mathfrak{Mof}$ . 3, 1 — 36. 4, 1, 30. 35. 38. 42. 46 — 49. 8, 23 — 26. spåter begannen sie ihren Dienst schon mit bem zwanzigsten Jahre, I. Chron. 23, 24. 27. II. Chron. 31, 17. Chr. 3, 8. David gab ihnen eine besondere Ginrichtung, ihre Bahl mar zu feiner Beit auf 38,000 Mann herangewachsen: 24,000 bestimmte er fur ben Dienst der Priester, 4000 zu Thurhutern, 4000 zur Tempelmufit, 6000 gu Richtern und Stammbuchhaltern, val. I. Chron. 23. 24. u. 26. Die Musifer trugen bei ihren Berrichtungen ein Oberfleid von Buffus, I. Chron. 15, 27. II. Chron. 5, 12. Joseph.

b) Sklave des Heiligthums wurde man bei den Jkraeliten in Folge eines Gelübdes, wodurch man entweder sich selbst oder einen Sohn oder einen Sklaven dem Heiligthum weihete, III. Mos. 27, 1—8. Zu den Zeiten des Josua wurden sie durch die Gibeoniten, Beerothiten, Kephiriten und die Bürger von Kirjathjearim, Josua 9, 23—29., in den Zeiten Davids und Salomo's durch andere verzmehrt, und nach dem Eril bildeten diese dem Tempeldienste beigevordnete Familien einen eigenen Stand unter dem Namen Nethinim, Est. 2, 54, 58, 8, 20. Neh. 10, 29, 11, 3.

Allerth. 8, 3. S. 8. 20, 9. S. 6. und waren wieder in 24 Klassen getheilt, von welchen alle Wochen wechselsweise eine den Dienst und jede ihren Borstand hatte, 1. Chron. 25, 1 — 31.

Die Priefter mußten im Beiligen taglich fruh und Abende auf dem goldenen Altare Rauchwerk bringen, fruh die Lampen bes golbenen Leuchters reinigen, Abends mit frifchem Del verfes hen und angunden, wochentlich den Wein und die Brodte auf bem goldenen Tifche barbringen; in dem Borhofe mußten fie bas Feuer auf bem Altar unterhalten und die Afche wegschaffen, das Fruh- und Abendopfer darbringen, bei allen Schlachtopfern bas Blut auffangen und es an bem Fuße bes Altars ausgießen, das holz und die Opferstücke auf den Altar bringen und verbrennen; ben Brandopfern mußten fie felbst die Saut abziehen, wobei ihnen manchmal die Leviten halfen, II. Chron. 29, 34., endlich mußten fie zu ben bestimmten Zeiten in bem Tempel bas horn und die Trompeten blafen. Bei diefen Berrichtungen, in welche sich in ben spateren Zeiten die Personen jeder Rlaffe, bie ben Dienst hatte, burche Loos vertheilten, Luc. 1, 9. waren fie barfuß, nuchtern, III. Mof. 10, 8 - 11. und trugen eine prachtige Rleidung, namlich eine Sofe aus Rattun, einen Leibrock aus bemfelben Stoffe, ber aus einem einzigen Stude beftand und nur fur ben Ropf eine weite Deffnung hatte, ben Burtel, 4 Kinger breit gewebt und mit Blumen gestickt, und einem hohen zugespitten (spater runden) Turban, vgl. II. Mof. 28. und 39. III. Mof. 6. 8. Ez. 42, 14. 44, 19. I. Chr. 15, 27. II. Chr. 5, 12. Joseph. Alterth. 3, 7. S. 1 ff. Bahrend ber Zeit bes Tempelbienftes mußten fie fich auch, wie bie Priefter anderer alten Bolfer, von den Frauen gang enthalten.

Der Hohepriester hatte zweierlei Amtökleidung: eine ganz einfache von weißem Kattun, bestehend in einer Hose, einem Unterkleid, Gurtel und Turban, in welcher er am Bersschnungstage in das Allerheiligste eintrat, s. III. Mos. 16, 4. 23. und eine andere sehr prächtige, die er ebenfalls nur in seinem Amte trug. Diese bestand aus den gewöhnlichen Priesterskleidern, der Hose, dem Unterkleide und dem Gürtel; ferner aus dem Oberkleid, das auf allen Seiten geschlossen war, nur für den Kopf eine Dessnung und für die Arme Löcher hatte und bis

unter die Rnie hinabreichte; es mar bunkelblau, unten am Saume bingen abwechselnd von Baumwolle verfertigte Figuren in Form von Granatapfeln und golbene Schellen, welche im Geben ein Geflingel verursachten, II. Mof. 28, 31 - 35. 39, 22 - 26. Dazu gehorte bas Ephod, ein Dberfleid, bas aus zwei Studen beftand, II. Mof. 28, 7.: das eine hing über dem Rücken, bas andere uber ber Bruft berab, beibe maren über ben Schultern gufammengeheftet, II. Mof. 28, 7. 12.; gur Beit des Josephus (f. Alterth. 3, 7. S. 5.) hatte es Aermel; es war von weißem Rattun, ber mit purpurrothen, bunkelblauen und farmoifinrothen Raben und mit bunnen in Kaben gerschnittenen Goldblattchen gestickt mar. Un jeder Schulter mar ein Onnrstein angebracht, in welchen bie Ramen von 6 Stammen nach ber Ordnung ber Geburt der Sohne Jatobs eingegraben waren, f. 11. Dof. 28, 6. 7. Ein anderer Bestandtheil war bas Choschen, auch Mispat genannt, ein Schmuck an ber Bruft jenes Oberkleides in einer Deffnung; innerlich scheint er doppelt gewesen zu fein, außerlich war er mit 12 Edelsteinen, in 4 Reihen geordnet, besett: in jedem Steine mar ein Name ber 12 Stamme Ifraels eingegraben. Diese Steine maren in Gold gefaßt und an einem Stoffe. ber bem Stoffe bes Ephod glich, festgemacht. Un ben vier Eden biefes Bruftschmuckes maren golbene Ringe, welchen ans bere goldene Ringe an bem Ephod zusagten, und so mar ce mit bunfelblauen Schnuren, welche burch biefe Ringe gingen, angebunden, dann gingen von ben oberen 2 Eden noch 2 gols dene Retten über die Schulter, die an ben Schultern befestigt waren; ein Gurtel fchloß biefes Bruftschild an ben Leib. In der inneren Sohlung diefes Bruftschilbes mar bas Urim und Thus mim ober das heilige Loos, II. Mof. 28, 20. III. Mof. 8, 8. 27, 21. V. Mof. 33, 8., welches ber Sohepriefter gur Entscheidung schwieriger Rechtssachen und anderer Streitfragen als Drafel Jehova's brauchte, f. IV. Mof. 27, 21. I. Sam. 30, 7. Efr. 2, 63. Neh. 7, 65., wahrscheinlich zwei fleine Drafelbilder (hieros glyphen), wodurch Offenbarung und Wahrheit personifizirt wurde: Die Ifraeliten waren in zweifelhaften Rechtsfällen barauf anges wiesen. Endlich gehorte zu dieser Rleidung, eine besondere Art von Ropfbededung (Turban), Mignephat genannt: fie mar hoher

als die der Priester, II. Mos. 39, 27. 28. und hatte eine goldene Platte vorn um die Stirn, gleichsam als heiliges Diadem, mit den Worten um die Stirn, gleichsam als heiliges Diadem, mit den Worten der Deten ber has monder war sie auch mit einer dreisachen Krone geziert. Als Stammhaupt hatte der Hohepriester nebst den Häuptern der übrigen Stämme die Bolksangelegenheiten zu leiten, stand insbesondere an der Spise der Angelegenheiten des Stammes Levi, hatte folglich die Oberaussssschaft über die Berrichtungen der Priester und Leviten; außerdem lag ihm ob die schon erwähnte Ceremonie am Berschnungstage S. 72. und die Berathung durch das Urim und Thumim.

Da sich die Wirksamkeit dieses Stammes Levi über alle übrigen erstrecken sollte, so erhielt er bei der Theilung des gelobten Landes acht und vierzig, in den zwölf Stammgebieten zerstreut liegende, Städte nebst den umliegenden Bezirken zur Lagerstatt für das Nich, IV. Mos. 35. In ihnen wohnte er im ganzen Lande zerstreut; die Priester hauptsächlich in denen, welche dem Heiligthum am nächsten lagen. Für den Unterhalt war ihm der Zehnte angewiesen, welchen jeder Israelit von seinem jährlichen Einkommen als Pachtzins für das ihm verliehene Land darbringen mußte, III. Mos. 27, 20 — 23. 30. 32. IV. Mos. 18. 21. V. Mos. 14, 23-und außerdem ein Theil der Jehova darzubringenden Opfer und zu seiernden Opfermahlzeiten, welcher als ein zweiter Zehnte angessehen werden kann und größtentheils den Priestern zusiet, III. Mos. 6, 9 ff. 7, 6 ff. IV. Mos. 18, 8 ff. V. Mos. 18. Später hatten sie auch Grundeigenthum und wurden selbst Fürsten und Könige.

Un die Stelle diefer heiligen Personen traten nach der Zers forung bes Tempels und der judischen Staatsverfassung die Synagogenbeamten o), welche sich auch nach seiner Wieders

c) Als die Fraeliten aus Palästina fortgeführt, in verschiedene Gegenden zerstreut und überall Synagogen errichtet wurden, waren Lehrer (Rabbanim) nothwendig, welche den Unterricht im Gesetz ertheilten, auch öffentliche Vorträge hielten; Dolmetscher, welche die vorges lesenen Abschnitte des Alten Testaments aus dem Hebräischen ins Aramäische oder Griechische übersetzen; Thalmidim (µaIntai), Schuler, welche nach erlangter Reise und bewiesener Zuverscholl bibl. Archäologie.

herstellung unter Eprus erhielten und seit ber ganzlichen Bernichs tung bes Tempels und ber Nationaleriffenz ber Juden biejenigen Berrichtungen ber Priefter und Leviten besorgen, welche nicht zum Lempelgottesbienste gehören.

Bu ben heiligen Personen tonnen auch die Propheten ges rechnet werden, oder folche Sterbiiche, beren fich die Gottheit bedient, um ben Menfchen ihre Befehle fund gu thun, und bie baher auch Bertraute Gottes, Gottbegeisterte heißen, V. Mof. 13, 2. I. Sam. 9, 9. 22, 7. vgl. II. Mof. 7, 1. Sie waren nicht blos Bachter der mosaischen Theofratie und treten als folche mit feierlichem Ernft bem Gögendienfte, Aberglauben , Unglauben und Lafter entgegen, sondern fie ergangen auch in zweifelhaften Källen und bei unvorhergesehenen Bortommenheiten, felbft in Staatsangelegenheiten, das Gefet: ihre hohere Sendung bestätis gen fie durch Weiffagungen und durch Bunder, II. Kon .. 2, 19 ff. 3, 16 ff. 4, 33 ff. 41. 5, 10 ff. 6, 6. 20, 7. 3hr ganges Streben ift unablaßig bahin gerichtet, einzelne Menfchen und gange Bolfer. besonders das Bolf dem fie angehörten, jur Erkenntniß der Wahrheit ju bringen, barin ju erhalten und ju veredeln; fie fcheuen, einen unwiderstehlichen Drang in sich fühlend diefen Zweck zu verfolgen, weder bie Berachtung und ben haß, noch die Berfolgungen ihrer Beitgenoffen, geben felbst ihr Leben bereitwillig bin, wenn es ber Bertheidigung der Wahrheit galt. Go wie fie in ihrem Leben unter allen Berhaltniffen und Borfallen bas Borbild jener Sittlichkeit ausbruden, welche fie unter ben Menschen geltend machen wollten, fo zeichneten fie fich auch durch außere Strenge in ihrer Lebensweise aus : ihre Aufenthaltsorte waren vorzugs=

läßigkeit Haberim (Genossen des Gelehrtenvereins) hießen, bis sie selbst Lehrer wurden; Borsteher der Synagogen, welche die Anwesenden zum Borlesen und Erklären der festgesetzten Abschnitte der heil Schrift einluden; ferner die Synagogen Meltesten, die das Polizeiliche bei den Synagogen beforgten; die Almosensammler; die Synagogendiener, welche die niedrigen Dienste beforgten und die Synagogengesandten. Alle, insbesondere auch die Rabbinen, waren nebenher in Nemtern, auch Handwerker, Rausleute, niedere Handlanger sogar.

weise Berge und Steppengegenden; ihre Roft war hochft einfach, fie bestand in Burgeln, Fruchten wildwachsender Baume, Beuschrecken und andern Gegenständen, welche die Steppenlander barbieten, f. II. Ron. 4, 38. I. Sam. 9, 7. 8. Amos 7, 14. Matth. 3, 4. und ihre Rleidung war eine Gattung Tuch aus Rameels haaren, welches man mit einem lebernen Gurtel um ben Leib festband, f. I. Kon. 19, 13. II. Kon. 1, 8. Jef. 20, 2. 3ach. 13, 4. Matth. 3, 4. Un ihrer Bermehrung icheinen Die Prophetenschulen , beren Stifter Samuel, ber erfte unter ben Propheten ben wir fennen lernen, gewesen zu fein scheint, einen nicht unbedeutenden Theil gehabt ju haben. Gie muffen gahl. reich gewesen fein, benn in einem fleinen Umtreife fanden fich beren funf berühmtere, nämlich Rirjath = Jearim, Ramath = 30s phim, Bethel, Jericho, Gilgal, f. I. Sam. 10, 5, 19, 18, II. Kon. 2, 3. 5. 4, 38. 6, 1.; vgl. II. Ron. 2, 25. 4, 22 - 25; ihr Eigenthumliches scheint in einem gemeinschaftlichen Busammenleben, in einem gegenseitigen Ginwirken auf einander und im gemeinfos men Wirken auf das Bolt bestanden zu haben. Die prophes tische Wirksamkeit fennen wir theils aus ben Nachrichten über einige Propheten, z. B. über Samuel, Elias, Jefaias, Jeremias, Johannes d. I., theils aus ben prophetischen Reden, die fich in ber Sammlung ber großen und fleinen Propheten erhalten haben.

Mit ihnen können im apostolischen Zeitalter verglichen wersten die Apostel, in alle Welt von Christo ausgesendete und mit besondern Bollmachten ausgerüstete Prediger der Heilsanstalt; die Propheten, Lehrer des göttlichen Willens, wie er durch Christum den Menschen kund geworden; die Evangelisten, Presdiger des Evangeliums oder der frohen Botschaft von der Anskunft des Messisches, so wie auch die Bischose, Aeltesten (Priester) und Lehrer, welche letztere als Bestallte und Nachsfolger von jenen in bestimmten Gemeinden sehrten und wirkten und die in der christlichen Kirche beständig die Bestandtheile des Lehramts blieben.

#### S. 71.

Ort der Gottesverehrung: das h. Gezelt, der Tempel und deren Geräthe schaften: der Brandopfer Altar, goldene Leuchter, goldene Tisch, Rauchaltar, die Bundeslade u. f. w.

Mofe fette, um dem Gögendienste vorzubeugen, fur alle Ifraeliten einen einzigen Ort ber öffentlichen Gottesverehrung fest, namlich ben bes Heiligthums, III. Mof. 17, 1-9. V. Mof. 12. und 16., wo fie regelmäßig an bestimmten Zeiten fich versammeln mußten, welches unter verschiedenen Ramen vorkommt, bald bas Belt, bald die Wohnung, bald bas Beiligthum, bald bas haus (Got= tes), bald bas Berfammlungszelt ober bie Stiftshutte, auch ber Pallaft heißt und bas viel Mehnlichkeit mit den Tempeln anderer orientalischen Bolfer hatte. Diese bestanden aus dem eigentlichen von Gaulengangen umgebenen Tempelgebaude, das die Borhalle und bas Innerste in sich faste, in welchem letten bie verehrtes ften Statuen ber Gottheiten und die vorzüglichsten Schape verwahrt murden und aus dem Borhofe, einem weiten, der Gottheit geweiheten mit einer Mauer eingeschloffenen, Bezirte, worin bas Bolf feine Opfer barbrachte, Saine, Gebufche, Brunnen, Altare, Statuen, hermen einzelner Gottheiten, Sonnenuhren, Gige und andere jum Cultus gehörige Begenftande fich befanden; nur die Priefter konnten gur gottesbienstlichen Reier bas Tempelgebaube betreten: aufen herum ftand bas betende Bolt, bas fich, gang charakteristisch für die Alten, bem Beiligthum nicht naben burfte. Die Ifraeliten, felbst unter Zelten wohnend, erhielten auch fur ihren Gott ein Gezelt, einen trag- und zerlegbaren Tempel, ber gleichfalls aus bem eigentlichen Beiligthume und aus einem Borhofe bestand.

Der Vorhof war ein von Often nach Westen långliches Biereck, welches mit Borhangen von Kattun, als Mänden umgesten, oben aber ganz offen war, 100 Ellen lang, 50 Ellen breit. Die Borhange, 5 Ellen hoch, hingen an silbernen Stangen, die auf der West- und Nordseite von 20, auf der Dst- und Südseite von 10 Säulen von Akazienholz getragen wurden; diese Säulen hatten kupferne Untersätze, oben waren silberne Haken, worin die silbernen Stangen besestigt waren. In der Mitte der Oftseite

war der Eingang, 20 Ellen breit, wo die Borhange mit Dunkelsblau, Cochenille oder Carmoisin und Purpur bunt gestickt waren, und, um den Eingang zu öffnen, hinaufgeschlagen wurden, II. Mos. 27, 9—19. 38, 9—20.

In der Mitte des Borhofs stand der Brandopfer 211star, 3 Ellen hoch und 5 Ellen lang und breit, ein vierectiger Rasten aus Afazienholz, dessen obere Hälfte mit Erde augefüllt war und den Holzstoß und das Fener trug; ging der Zug weister, so wurde die Erde ausgeleert. Die untere Hälfte hatte nur 4 Füße und die 4 Seiten waren mit einem netsförmigen Gitterswerf aus Rupfer bedeckt, an welches das Blut der Opfer gesgossen wurde. Das Holz war überall mit Kupfer überzogen. Die 4 Ecken dieses Altars waren geradewinklicht und die 4 Säuslen ragten oben hervor, daher sie Hörner genannt werden. An den 4 Ecken waren kupferne Ringe angebracht, durch welche die Tragestangen gesteckt wurden. Auf ihm brannte das heilige Feuer. Mach der Südseite war ein Aufgang von Erde zum Altar, II. Mos. 20, 23. 24, 4. 27, 1—8. 38, 1—7. III. Mos. 9, 22.

Zum Altar gehörten kupferne Afchtopfe, in welchen bie Afche weggeschafft wurde; kupferne Schaufeln, um die Asche in diese Topfe zu scharren; Schalen, in welchen das Blut ber Opferthiere aufgefangen und dann an den Fuß des Altars ausgeschüttet wurde; kupferne Gabeln, mit 3 Zacken, um das Opfersteisch im Feuer zurecht zu legen; Kohlpfannen zum Rauchwerk und andere kupferne Geräthschaften, II. Mos. 27, 3. 38, 3.

Zwischen dem Altar und dem Heiligthum etwas nach Suden stand das Wasch beden mit seinem Gestelle aus den kupfernen Spiegeln, welche die zum Heiligthum wallsahrtenden Frauen geschenkt hatten, in einer runden Gestalt gegossen; darin wuschen die Priester vor ihrem Dienste Hande und Füße.

Das Heiligthum stand an der Mitte der westlichen Wand dieses Vierecks, und war wieder ein von Westen nach Osten langsliches Viereck, von allen Seiten verhült, 30 Fuß lang, 10 Fuß breit, 10 Ellen hoch. Die Grundlage dieses tragbaren Tempels waren 48 Bretter aus Ukazienholz mit Goldplatten überstogen. Jedes Brett war 10 Ellen hoch, 1½ Elle breit und

hatte unten 2 Kernpfähle, in welchen 2 silberne Untersätze besesstigt waren, damit das Brett von der Rässe des Bodens nicht litte. Sowohl auf der Süds als Nordseite waren 20 Bretter, jedes 1½ Ellen beit, die also zusammen 30 Ellen ausmachten. Auf der Westseite aber waren 6 Bretter und auf jeder Ecke 2 Eckbretter, s. II. Mos. 26, 15—25. Die Ostseite war ganz offen. Die Bretter wurden auf jeder Seite durch 5 vergoldete Riegel zusammengehalten, welche durch goldene Ringe, die an den Bretstern besessigt waren, durchgeschoben wurden, doch ging nur der mittelste Riegel an allen Brettern hin, die 2 oberen und die 2 nnteren waren fürzer: so kam ein Ganzes heraus, II. Mos. 26, 26—30.

Ueber bieses Gemach hingen 4 Decken, welche nicht nur ben oberen Theil, fondern auch alle 3 Bretterwande verhüllten. Die unterfte wird im engsten Ginne 7000 (Wohnung) genannt und war von weißem Rattun. Sie prangte mit Figuren von Cherus bim, von bunkelblauen, purpur, cochenille und weißen Farben und bestand aus 10 Studen, jedes 28 Ellen lang und 4 Ellen breit. Je 5 Stude maren gusammengefügt und biefe 2 großen Tucher hatten an bem fich berührenben Saume 50 Schleifen. burch welche eben so viele goldene haten gingen, womit fie gu einem Ganzen verbunden murden, II. Mof. 26, 1-6. Diefe fofte bare Decke stand alfo auf ber Nord, und Gubseite 5 hand, breiten, auf der Westseite eine Handbreite von der Erde ab. Die zweite Decke mar aus Ziegenhaaren verfertigt; fie bestand aus 11 Studen, beren jedes 30 Ellen lang und 4 Ellen breit war; sie reichte überall beinahe bis auf die Erde, II. Mof. 26, 7 - 13. Die Große ber britten und vierten Decke wird nicht angegeben: bie britte mar aus rothgefärbten Widderhauten ober Saffian und die vierte aus Santen von dunkelblauer Farbe. Um Eingange ber Oftseite ftanden von der nördlichen Band bis zu ber füdlichen, in gleichen Entfernungen, 5 Saulen mit Gold überzogen, die auf fupfernen Untersätzen ruhten und oben goldene hafen hatten. Un diefen hing ber Borhang, ber aus feinem weißen Kattun bestand und mit Dunkelblau. Cochenille und Purpur gestickt mar, II. Mos. 26, 3 - 37. Diese Sutte mar in zwei Gemacher, bas erfte 20, bas zweite 10 Ellen lang, ein= getheilt. Ein Borhang von weißem Kattun, auf welchem mit Cochenille, Dunkelblau und Purpur Cherubim gestickt waren, hing gerade da, wo die zwei Stucke der untersten Decke mit goldenen Haken an einander geheftet waren und war an vier vergoldeten Säulen befestigt, die auf silbernen Untersähen ruhten und oben goldene Haken hatten, um den Borhang zu tragen, II. Mos. 26, 31—33. Das erste Gemach hieß das Heilige, das zweite das Allerheiligste, in welches nur der Hohepriester jährlich einmal am großen Versöhnungstaze gehen durste. In dem ersten Gemache stand auf der Südseite der goldene Leuchter, an der Nordseite der goldene Tisch, in der Mitte der goldene Rauchaltar. Im Allerheiligsten war die Bundeslade, ein Gomer Manna in einem goldenen Gesäß, II. Mos. 16, 32—36., der Stad Harons, IV. Mos. 31, 26. und neben der Bundeslade lagen die 5 Bücher Moses, V. Mos. 21, 26. a).

Der goldene Louchter beleuchtete bas erfte Bemach. Er mar ein einziges aus feinem Golde gegoffenes Stuck und beftand aus einem Aufgestell und einer fenfrechten Sauptstange, aus welcher an zwei entgegengesetten Seiten in gleichen Abstanden 3 Urme in einer gleichen Biegung zu einerlei Bobe mit ber hauptstange ausliefen. Die 7 goldenen Stangen waren mit Rugeln, Riguren von Blumen , Relchen und Manbelnuffen gegiert. Jeder Urm hatte 3, und bie hauptstange 4 mandelformige Reiche, mit Rugeln und Blumen. Die Juden fagen, er fei 18 Sandbreiten hoch und mit seinen Armen 12 handbreiten breit gewesen. Un den 7 Spigen brannten 7 Lampen, die herausgenommen merden fonnten; fie maren alle vorwarts gerichtet. Gie follten bie gange Nacht hindurch brennen, II. Mof. 30, 8. III. Mof. 24, 3. (nach Joseph. Alterth. 3, 8. 3. brannten drei auch des Tages). Der Priefter brachte fie alle Morgen und Abende mittelft ber goldenen Lichtputen in Ordnung und trug ben Schmut in goldenen Gefagen hinaus. Die Lichtputen, Die Schalen, in welche bie Lichtputen gelegt murben und die Gefage jum Del waren ebenfalls

a) Bergl. das Largum ju d. St., Gem ava Bathra, Fol. 14. Col. 1. Gem. Hierof. Sota Fol. 22. Col. 4.

von feinem Golde. Zu allem diesem wurde ein Talent Gold, b. i. etwa 4477 Dukaten verwendet, II. Mos. 25, 31-40. 27, 20. 37, 17-24. III. Mos. 24, 1-4. IV. Mos. 4, 9.

Der goldene Tifch, inbu, aus Afazienholz, 2 Ellen lang, 1 Elle breit, 11 Ellen boch, mithin flein und niedrig (wie im Drient alle Tische), gang mit Goldpfatten überzogen, hatte den Rand des Lischblattes mit einer goldenen Leifte einge= faßt, und abwarts mit einem Schrante umgeben, ber eine Sand breit und unten ebenfalls mit einer goldenen Leifte eingefaßt mar. In diesem Schranke waren an den 4 Ecken die Ruße fest gemacht, an welchen bicht neben biefem Schranke vier Ringe von Gold angesett fich befanden, bamit ber Tifch mittelft ber Trages stangen, die von Afazienholz verfertigt und ebenfalls vergolbet waren, gemächlich fortgebracht werden konnte, II. Mof. 25, 23-28. 37, 10-16. Die Ringe blieben weg beim Tempel b). Auf biefem Tifche lagen 12 ungefauerte Brobte, II. Mof. 25, 30. aus bem feinsten Mehl, in 2 Reihen über einander gelegt, mit Weihrauch und nach den LXX. III. Mof. 24, 7. auch mit Salz beftreut, die man alle Sabbathe auswechfelte. Sie hießen Brodte bes Angefichts, weil fie vor bem Angesicht oder Throne Gottes lagen, geordnetes Brod, III. Mof. 24, 6-7. I. Chron. 23, 29., auch immerwährendes Brod; wir nennen fie Schaubrodte. Rur die Pries fter durften fie effen, III. Mof. 24, 6-9. und zwar an ber heiligen Statte, III. Mof. 24, 6-9. Es ftant dabei Wein in tiefen Schafen, in flachen Schalen und in Relchen mit einem Dedet, fo wie auch Rannen, um ben Wein in bie Schalen und Relde einzuschenken und wieder auszuleeren, alles von Gold, II. Mos. 25, 29. 30. 37, 10 - 16. 40, 4. 24. HI. Mos. 24, 5 - 9. IV. Mof. 4, 7.

Der Rauch altar stand zwischen dem goldenen Tische und dem Leuchter gegen den Borhang des Allerheiligsten zu, war aus Afazienholz, Eine Elle lang und breit und 2 Ellen hoch (also  $\frac{\pi}{2}$ 

b) Aehnliche Tische mit einer gleichen Bestimmung hatten auch andere Bölfer, f. Jef. 25, 11 Jerem 7, 18. 44, 17. Aristoph. Plut. Act. 3. Macrob. Saturn. III.

Elle höher als ber Tisch). Er war ganz mit Gold überzegen und heißt daher auch im Gegensatz bes andern der goldene Altar und der innere Altar. Er war viereckig, die Ecksäulen ragten oben wie Hörner hervor. Die Oberstäche war am Rande mit einer goldenen Leiste eingefaßt und an 2 Seiten waren überall in gleicher Höhe 2 goldene Ringe angebracht, um die vergoldeten Tragestangen durchzustecken. An diesem Altare wurde frühe und Abend Rauchwerk dargebracht, s. II. Mos. 30, 34—37., ferner 30, 1—10. 37, 25—29. 40, 5. 26. Joseph. Alterth. III. 6. 8. jub. Kr. V, 3. 5.

Das Aller heiligfte mar ein finfteres Gemach, 10 Ellen lang, breit und hoch, enthielt in diesem heiligen Dunkel bas Rleinod ber Nation, die Bunbeslade, aus Afazienholz, 17 Ellen breit, cben fo hoch, 23 Ellen lang, von innen und von außen mit Gold überzogen c). Dben hatte biefe einen goldenen Rrang ober eine golbene Leifte und an ben beiben Seiten ber Lange nach in gleis cher Bohe 2 goldene Ringe, in welchen die vergoldeten Tragestangen beståndig und felbst hernach im Tempel stecken blieben und gegen das heilige zu vorstanden, f. II. Mof. 25, 10-22. 37, 1 - 9. I. Kon. 8, 8. I. Chr. 5, 8-9. Sie hatte einen prach. tigen Dedel von feinem Golbe, ber 21 Ellen lang und 11 Ellen breit war. Auf demfelben maren 2 Cherubim, an jedem Ende einer aus bem Gangen bes Deckels herausgearbeitet, mit ben Befichtern gegen einander gefehrt und etwas gegen den Deckel geneigt. Zwei Flugel berfelben waren über bem Deckel ber Labe ansaebreitet und bedeckten benfelben, uber diefen Cherubim mar ber Thron Gottes ober die Schefina. In ber Bundeslade, dem Ruffchemel biefes Thrones, lagen bie 2 fteinernen Gefettafeln, in welche die 10 Gebote eingegraben maren.

Die Orte, wo diese heiligen Gegenstände sich befanden, ans berten sich während des Aufenthalts der Israeliten in der aras bischen Wüste mit den Lagerpläten: das heilige Gezelt war immer in der Mitte derselben. Nach dem Einbruche ins Land Kanaan war zu Gilgal das Hauptquartier und hier war Aus

c) Auch die Acgypter hatten eine dem Dfiris heilige Arche, f. Plutarch. de Isid.

fangs wohl auch bas heilige Bezelt aufgestellt. Rach ber Theis lung bes landes tam es nach Silo, ungefahr in ber Mitte bes heiligen gandes und scheint bort durch 450 Sahre geblieben gu fein. Unter Saul finden wir es zu Rob (einer Stadt bei Rama), unter David auch zu Gibeon (einer Stadt in eben diefer Wegend, 11 Meile westnördlich von Jerufalem), f. 1. Chron. 16, 39 - 43. 21, 29 - 30.; eben fo unter Salomo, II. Chron. 1, 2-6. 13. 1. Ron. 3, 5-9. Die Bundeslade mar unter Eli von dem heil. Gezelt getrennt worden. Sie war als Mittel jum Siegen in bas Lager ber hebraer gebracht und von ben Philistern erbentet worden. Rach einer Landplage murbe fie gmar von ben Giegern gurud. gefandt, aber nicht ins heilige Bezelt gebracht, fondern nach Ris riatjearim, 2 Meilen nordweftlich von Jerusalem, I. Sam. 6, 20 -7, 2. hier blieb fie fast 70 Jahre, bis fie David in bas haus Dbed Edome und bald barauf in die konigliche Burg auf bem Sion und in ein gang neues heiliges Gezelt feten ließ, f. II. Sam. 6, 1-20. I. Chr. 13, 1-14. 15, 1-16, 3. Bon ba fam fie unter Salomo in den Tempel, 1. Kon. 8, 1 - 9. 11. Chron. 5, 2 - 10.

# S. 72.

Fortsetung. Tempel Salomo's, Zerubabels und Herodes des Großen. Die Spnagogen.

Der Tempel Salomo's, welchen dieser König auf dem Moria, s. S. 55. (Joseph. Alterth. 8, 3. S. 9. 15, 11. S. 1. jud. Kr. 5, 5. S. 1. im vierten Jahre seiner Regierung, im 450sten seit dem Auszuge des Bolks aus Aegypten anlegen ließ, wird l. Kön. 6, 1—38. 7, 13—51. II. Chr. 3, 1—4, 22. zwar aussführlich aber dennoch unvollständig beschrieben: das heilige Gezelt blieb das Muster; nur daß alles viel größer, sester und prachtvoller eingerichtet war. Er war ein 60 Ellen langes, 20 Ellen breites und 30 Ellen hohes Gebäude aus Quadersteinen, von Osten, wo wie bei allen Tempeln der Alten der Eingang war, nach Westen gerichtet. Bor der östlichen Seite stand eine 10 Ellen tiese und 20 Ellen breite Vorhalle. Um die drei Seiten des Tempels liesen an jedem Stockwerke Hallen, deren unterste 5 Ellen, die mittlere, weil die Dicke der Mauer um eine Elle eingezogen war, sechs

und eben fo bie oberfte fleben Ellen breit mar, alles bloffes Bes tafel, auf Saulen rubend und mit Gelandern verfeben. Der Gingang im mittleren Gelander mar an ber Gubfeite, und zu bems felben und zu bem oberften gelangte man mittelft einer Wendels treppe. Ein Gewolbe, mit Zedernholz ausgelegt, beckte bas Bange, oben noch mit einer um bas gange Saus laufenben 5 Buß hohen Gallerie verfehen. Beleuchtet marb bas Gebaube durch Deffnungen. Die Bande des ganzen Tempelraumes wurden mit holz bedeckt, der Boben mit Tannendielen, die Geitenwande mit Zebern in Mofaifarbeit, Bluthen und Beeren barftellend, eingelegt; hinter ber Tiefe von 20 Ruß mard eine Bebern-Bretterwand errichtet, um die letten 20 Fuß Tiefe als Allerheiligstes abzusondern. Dieß Innere bildete einen Burfel, deffen Seiten mit Goldplatten belegt murden. Gben fo mard ein Altar in diesem Raume ganglich mit Gold belegt. Goldene Retten burchzogen oben ben innern Raum bes Allerheiligsten, so baß Die Decke gang von Gold bedeckt mar. Zwei Engelfiguren aus Delbaumholz, vergoldet, 10 Ellen hoch und mit Klugeln von je 5 Ellen Lange, ftanden mit bem Geficht einwarts im Innern bes Raumes, fo daß die außeren Alugelspiten die Bande und die inneren einander berührten. In dem heiligen Borderraume murden die Figuren im Holze, Engel, Palmen, Bluthen u. dgl. darstellend, sowohl an den Umriffen als in den innern Theilen mit Gold belegt, eben fo bas Getafel bes Bobens, II. Chr. 3, 5-9. 1. Kon. 6, 14-22. Bon dem Borderraume führte eine, ein Fünfeck bildende, Flügelthur in bas Allerheiligste. Sie mar aus Delbaumholz mit ähnlicher vergoldeter Mosaifarbeit, allerlei Figuren darftellend, bedeckt; man belegte die Figuren mit Gold. In das Seilige führte eine Alugelthur, zwischen rechtwinkeligen Pfosten, jeder Flügel bestehend aus zwei über einander zuschlas genden Blättern; auch an biefen befanden fich geschnitte Bilder von Engeln, Palmen und Blumen vergoldet, 1. Kon. 6, 33 -35. Von außen war ber Tempelvorhof mit einer Mauer aus Quadersteinen an brei Seiten, und mit einem Zeberngitter an ber Vorderseite umgeben. Un beiben Seiten des Gingangs gur Borhalle standen zwei hohle Caulen von gegoffenem Rupfer, beinahe 4 Ellen diet, fast 18 Ellen hoch, worauf noch 5 Ellen

bobe Rnaufe mit Auffagen in Form von Kronen fich befanden, Die fich oben in breiten Lilienblattern nach außen ausbreiteten und an beren Geiten fich Retten schlängelten, an beren unterem Rande je 200 Granatapfel fagen. Die fubliche Saule erhielt ben Ramen Jachin und bie nordliche Boas, I. Kon. 7, 15-26. 11. Chr. 3, 15. 16. Bei ber ersteren, an ber fudoftlichen Fronte bes Tempels war bas fogenannte fupferne Meer: ein Beden, 5 Ellen boch, 10 Ellen im oberen Durchmeffer und über 30 Ellen im Umfreise bes lilienartigen Randes, an beffen unterem Ums schlage Rolloquinten von 1/10 Elle rund herumsagen, ruhend auf 12 Rindern, beren Vordertheile je 3 nach einer Weltgegend bers vortraten; es war eine Faust bick und enthielt 2000 Bath Baffer. Gegenüber ward ein 20 Auf breiter und langer und 10 Ruß hoher fupferner Altar angebracht. In bem Borderraum bes Tempels ward ber golbene Altar, 10 golbene Tische, 100 gols bene Schalen mit Wein, 10 goldene Armleuchter, 5 rechts und 5 links aufgestellt, 1. Kon. 43 - 49. II. Chr. 4, 7 - 8. Auch Die mufifalischen und alle andern Instrumente waren von Gold. Diefes prachtvolle und majestätische Gebande blieb ber Mittels punkt der mahren Gottesperehrung bis zu beffen Berftorung burch Nebukadnezar.

Rach der Ruckfehr der Juden ans der babylonischen Gefangenschaft legte ber Statthalter Gernbabel und ber Sos hepriefter Josua im zweiten Jahre, 535 v. Chr., den Grund zur Wiederherstellung des Tempels, Efr. 3, 8. 9.: der Bau mard aber burch bie Samaritaner 15 Jahre lang hintertrieben, Efr. 4, 4-24., erst unter Darins Hustaspis, 520 v. Chr., wieder vorgenommen und im fechsten Jahre biefes Konigs, 515 v. Chr., Vollendet, Efr. 5, 1 - 6, 21., f. S. 43. Obgleich er auf Befehl bes Chrus nach einem großeren zeitgemaßen Maafstabe angelegt werben follte, fo fam er boch bem Salomo'schen an Pracht und Große bei weitem nicht gleich, Efr. 3, 12. haga, 2, 1 - 9. Es mehrten sich aber durch die Tempelsteuer seine Reichthumer, II. Matt. 3, 2.; diese machten Berschönerungen möglich und er wurde, besonders nach der Entweihung und Plunderung durch Antiochus Epiphanes bei ber Reinigung burch Judas mit hohen Mauern und Thurmen umgeben, um gegen bie auf bem Gion befindliche Besatzung behauptet werden zu können, I. Makk. 4, 57. Joseph. Meterth. 12, 2. S. 7 ff. 18, 3. S. 5. In dem Heiligthum bicses zweisten Tempels war nur Ein goldener Leuchter und Ein goldener Tisch, keine Bundeslade, kein heiliges Del, keine Urim und Thumim, kein heiliges Feuer; auch die Schekina oder außerors bentliche Wolke sehlte.

Gine neue Gestalt erhielt er burch Berodes ben Groffen. wovon Josephus Alterth. 15, 11. 3-7. jud. Kr. 5, 5, 2-5. ziemlich genau berichtet. Das gange Gebande murde nach und nach in einem weit großern Maagstabe und mit einem großen Aufwande von Pracht angelegt, die außeren Mauern besonders höher gemacht und mit thurmahnlichen Thoren versehen. Berobes fing im achtzehnten Jahre feiner Regierung damit an, volls endete den eigentlichen Tempel in 11 Jahren, die Rebengebaude acht Sahre fpater; an bem leußersten ward noch bis auf bie Zeiten feines Enkels Berodes Agrippa gebaut. Er bestand eben so wie der frühere aus Vorhalle, Heiligem und Allerheiligstem. 3molf Stufen führten von ber Oftseite in die 100 Ellen (jede etwas über einen Ang) breite und eben fo hohe Borhalle, beren 70 Ellen hoher und 25 Ellen breiter Eingang offen ftand. Die innere Sohe deffelben war 90, die Breite 50 und die Tiefe 20 Ellen. Rechnet man die auf 5 Ellen zu veranschlagende Dicke ber Mauer ab, fo muffen gu beiden Seiten noch 20 Ellen breite Gemacher perblieben fein. Aus bem Borhofe (=34x, noovaog) trat man in das Heilige (1277, vaos), bieß und das Allerheiligste maren nur 60 Guen breit. Der 55 Glen hohe und 16 Guen breite Gingang war mit einem Prachtteppich behangen. Der Raum bes Beilis gen war 60 Ellen hoch, 20 breit und 40 tief. Darin ftand Der Leuchter mit fieben Armen, der Tifch zu den Schaubrodten und der Rauchopferaltar. Gin zweiter Borhang verdectte ben Gintritt jum Allerheiligsten , 20 Ellen im Geviert und 60 hoch; ein leerer Raum, ben nur ber Sobepriefter am Berfohnungstage betrat. Um bie brei, 20 Ellen jebe, eingezogenen Seiten bes eigentlichen Tempels liefen brei Reihen von Zellen, in brei Stockwerfen herum, welche ju Schapfammern, Rleiberbehaltniffen und gu fonftigem Gebrauche bienten; alle unter einander verbunden, ihr Licht von außen erhaltend, Die Gingange maren an beiden

Seiten ber Borhalle. Ueber diese erhob fich ber Tempel noch thurmartig um 40 Fuß, bie Firften mit Goldfpigen verfeben. Das Gange bestand aus Quadern von weißem Marmor, von außen mit vielen Goldplatten belegt. Das Licht bes Tempels muß von bem oberen Stock hereingefallen fein, baher feine 3wie schenbede angenommen werden barf, sondern nur ein Rettenzug, woran ber prachtvolle, bas innere Beiligthum durchziehende gol bene Weinstock befestigt mar, an welchem oben große Trauben bingen. Um ben Tempel lief in einiger Entfernung eine niedrige Scheidemand ober vielmehr ein im Steinpfeiler eingefügtes Bitter, den Borhof ber Priefter fondernd. Im Dften tiefer vor bem Tempel ftand ber Brandopfer Altar, ein halber Burfel von 30 Ellen im Geviert und 15 hoch, mit einem allmähligen Aufgang im Weften, und weiter oben abgestuft. Außerhalb bes Gitters war der Borhof der Juden, den fein Fremder betreten durfte, umgeben von einem 25 Fuß hohen Ban, ber bas Biered umgab, und in welchem die westliche Balfte Wachtzimmer und Speifefale ber Priefter, vielleicht auch die Schapkaften, Marc. 12, 41., enthielt, die öftliche Balfte, an deren Rorde und Gude feite er brei tiefe Thore hatte, an beren inneren Seiten Bante fur Die Gelehrten standen, die bort sich über bas Gefet unterhielten. Un der Oftseite stand, dem Tempeleingange gegenüber, ein 50 Ellen hohes Portal, mit 40 Ellen hohen Thurflugeln von Corinthischem Erg, das schone Thor, Apgsch. 3, 2.; eine Treppe führte 15 Stufen hinab in ben Weiberplat, ein großes Bierect, umgeben von Saulengangen, beren Gingange im Morben und Guben waren, ju beren je beiben Seiten fich in ben Binfeln Gale befanden. Dann stieg man 5 Stufen aus diefem Raume, beffen Mitte ben Aufgang zum Mannerraume bilbete, burch ein anderes, bem erfteren gegenüber ftehendes Thor in bem freien Raume. der das niedere Viereck des Tempels einnahm, und aus welchem gu beiben Seiten Treppen in die Gingange führten. Dahin tonnten auch die Unreinen und Seiden tommen, oben an ben Treppen waren Gitter mit Warnungstafeln, Die in hebraifchet, griechischer und lateinischer Sprache jedem Fremden und Unreinen ben Eintritt verwehrten. Um Diefen Raum lief abermals eine große Saulenhalle und um diese eine ausgebaute Salle, die fich

an die große, das Ganze einschließende, Maner lehnte. In den Hallen dieses äußeren Borhoss hingen als Weihgeschenke viele den Feinden abgenommene Waffen; hier saßen die Wechsler des halben Seckels, die Vichhändler, Matth. 21, 12—16. 23—27. Joh. 2, 12—22. Aufgänge waren im Westen vier: der eine ging über eine Brücke in die Oberstadt, drei abwärts und an den übrigen drei Seiten je eine, außer dem bedeckten Gange, der von der Burg Antonia S. 55., an der nordwestlichen Ecke einleitete. Der Haupteingang im Osten, auf dessen Oberschwelle die Stadt Susa in Basrelief stand, ein Denkmal aus persischer Zeit, wurde von den Priestern benutzt. Dieses Gebäude gehörte zu den prachtvollsten der damaligen Zeit und würde von Titus, der es bewunderte, erhalten worden sein, wenn die Juden nicht jeden Fußbreit desselben vertheidigt und zur gänzlichen Zerstörung genöthigt hätten.

Reben bem vorgeschriebenen Besuche biefes Beiligthums durfte man auch an andern Orten mit Gebet, Gefängen und Lefung heiliger Bucher fich beschäftigen; es mogen fich wohl auch Mehrere für folche gottesbienftliche Berrichtungen ichon in ben alteften Zeiten vereinigt haben: baraus entstand, befonbere feit bem affprifchen und babylonischen Eril, ba man bas Beiligthum nicht besuchen durfte, jene Art von Berfammlungsorten, die wir Synagogen nennen. Sie waren in ber Form bes Tems pels zu Jerufalem gebaut, bestanden also aus einem vierecfigen großen Sofe mit Gangen ober Sallen; in ber Mitte mar eine fleine Rapelle auf 4 Gaulen, in welcher auf einem erhobes ten Orte, gleich einem Altare, bas Gefegbuch eingewunden lag. Auch fpater hatten fie gewöhnlich, wie noch jest, ben Bucherfchrant, die Rangel mit dem Pulte und die Gipe als hauptbestandtheile. Solche Verfammlungsorte finden wir überall, wo nur eine judische Gemeinde war, im apostolischen Zeitalter in ben größeren Städten viele und zu Jerufalem mehrere hundert. Es murbe barin am Sabbath vorgelesen, Gebete verrichtet; auch die Beschneidung vollzog man bafelbit.

### §. 73.

Bon den heiligen Zeiten, dem Sabbath, Sabbathjahr, Jobeljahr, Reumondstag, dem Feste des Passah, der Bochen, der Lauberhütten, von dem Bersöhnungstage und andern Fasttagen, von dem Purimfest und dem der Tempelweihe.

Alle Gesetzeber haben das Bedürsniß gewisser Zeiten, in denen man sich für gemeinsame Zwecke versammelte, als höchst wohlthätig anerkannt; in den früheren Zeiten, als man weder öffentliche Lehrer noch Bücher hatte, waren sie, Gebräuche, Lieder u. dgl. ein Bedürsniß, das beste Mittel an gewisse Lehren und Begebenheiten zu erinnern, durch regelmäßiges Wiederssehen den Nationalsinn zu wecken und zu nähren, Eintracht und Gemeingeist zu erhalten oder wiederherzustellen und sich eine seste Zeiteintheilung zu sichern. Das mosaische Gesetz zicht diese Einrichtung in den Kreis der Verehrungsanstalten, es bestimmt gewisse Festtage, in welchen den Israeliten ihre Ubhängigkeit von Gott ins Andenken gerusen wurde, indem sie dadurch theils an Gott als ihren Schöpfer und Erhalter in der Vorzeit, theils an ihn als ihren beständigen größten Wohlthäter erinnert wurden, sich ihm durch Opfer dankbar beweisen mußten.

Der alteste Feiertag ift unftreitig ber Sabbath, f. S. 28. ober ber Ruhetag, ber fiebente Tag ber Woche, welcher vom Abende bes fechsten Tages bis zum Abend des siebenten Tages dadurch gefeiert wurde, daß sich Menschen und Thiere von aller Arbeit enthielten, II. Mof. 23, 12. Mofe fest beffen Feier als bereits ublich voraus: nur gelegentlich wird angemerkt, es burfe fein Feuer an biefem Tage angezundet werden, II. Mof. 35, 3. auch bas Sammeln bes Manna gehöre unter die verbotenen Urbeiten, 16, 22 - 30. und bas Sammeln bes holges, IV. Mof. 15, 32 - 36. Rad bem mosaischen Geset hat ber Sabbath ben 3med, ein symbolisches Bekenntniß ber Berehrung bes Schopfers und Beherrschers des himmels und ber Erde ju fein, II. Mof. 20, 8 - 11. 31, 12 - 17. Daber mar auf beffen Entheiligung eben fo wie auf den Abfall von Jehova Todesstrafe gefest, II. Mof. 35, 2. IV. Mof. 15, 32 - 36. Ale Zeichen bes Bundes amischen Gott und ben Bebraern wird er bezeichnet II. Mof. 31,

13 - 17. Eg. 20, 20 - 22., in fofern bas Ruben ein Betennt. nif ift, bag Jehova, ber Furft ber Ifraeliten , ber Schopfer und Regent ber Belt ift. Wenn er gleich ein Rubetag mar, fo burfte man im Rriege und im Fall ber Roth fich boch an bems felben vertheibigen, wie bief auch fromme Juden im Zeitalter ber Maffabaer thaten , I. Maff. 2, 31.; eben fo Rrante heilen, eine Reise von mehr als 1000 Schritten gurudlegen, Mehren abpflücken, das Bieh futtern, ober vom Tode rete ten u. f. w.; fo wie auch ausbrudlich verordnet ift, an beme felben Opfer gu fchlachten, fie auf bem Altar gu verbrennen, auch Rnaben zu beschneiben, III. Mof. 8, 8 ff. IV. Mof. 28, 3., vgl. Matth. 12, 20 ff. Joh. 9, 14 ff. u. a. Demnach war er ein Erholungstag, an welchem man fich von den gewöhnlichen Urs beiten enthielt, und mit Gottesbienft, in fpateren Zeiten befonders in ben Synagogen, beschäftigte. Auch murbe außer bem taglichen Opfer noch ein Sabbathopfer gebracht, IV. Mof. 28, 9. und die Schaubrodte für die fünftige Woche aufgelegt, III. Mof. 24, 5-9.

Wie der Zeitraum von 7 Tagen mit einem Ruhetage schloß, so der von 7 Jahren mit einem Ruhe = oder Sabbath. Jahre, welches immer mit dem Ansang des Wirthschaftsjahres oder mit dem 1. des 7. Monats Tischri (Oktober) ansing. Diesses Jahr war ein allgemeines Brachjahr, in welchem nichts gesgesäet, kein Weinstock noch Delbaum beschnitten, keine Aerndte gehalten werden durste a), und Alles Gemeingut bescheres

a) Schon dem Gesetzeber machte das Volk die Einwendung: Was sollen wir nun effen im zten Jahre: sieh, wir säen ja nicht und sammeln nicht unsern Ertrag? Mose antwortete: Gott habe solchen Segen über das 6te Jahr beschlossen, daß der Ertrag fürs zte und bis zur Aerndte des sten hinreichen werde. Man braucht hier nicht gerade anzunehmen, daß durch ein Bunder das 6te doppelt fruchtbar sein soll. Uebrigens ist dieß an die Bedingung geknüpft, daß das Bolk alle göttlichen Borschriften erfülle, welches die Ifraeliten nie thaten; folglich trasen auch jene Verheißungen wohl nicht ein. Aber der Müßiggang, sagt man, wurde gefördert? Der freie Orientali arbeitet überhaupt wenig und im größten Theile des Jahres so gut wie nichts.

für die ärmere Klasse von Menschen und für die Thiere; aber nur die Festarbeit war verboten, alle übrigen Arbeiten erlaubt, II. Mos. 23, 10 — 11. III. Mos. 25, 1 — 7.; auch sollen die Schulden erlassen werden b), weil der Schuldener kein Sinstommen hatte, V. Mos. 15, 1—11.; endlich soll am Laubhütztensest dieses Jahres das Gesetzuch im heiligen Gezelt oder im Tempel allen Ifraeliten vorgelesen werden, V. Mos. 31, 10—13. Mose beabsichtigte dadurch ohne Zweisel sein Bolk an Gott den Schöpfer zu erinnern, wie beim Sabbath; ferner es zu nöthigen, an das Sammeln von Borräthen sich zu gewöhnen, also es auch von dem Verkehr mit den benachbarten Bölkern abzuhalten, bei denen es sonst seinen llebersluß abgesetzt haben würde. Auch war es wohlthätig für die Armen und für die Cultur des sehr bewohnsten Landes selbst (wie Mose II. Mos. 23, 11. selbst angibt): da man vom Düngen im Alterthum keine Idee hatte.

Der Zeitraum von 7 mal 7 Jahren sollte beschlossen werden mit einem Jobeljahre, III. Mos. 25, 8—17. 23 bis Ende, 27, 17—25. Es begann immer mit der Mitte des respektiven Brachjahres: dadurch kamen freilich 1½ Brachjahre hintereinander, aber bei der Fruchtbarkeit Palästina's konnte dieß ohne Nachtheil geschehen. Es wurde am Verschnungstage oder am 10. des 7. Monats (Oktober) von den Priestern auf Hörnern ausgeblasen, welche Schoparoth, auch Keren Jobal hießen, und wahrscheinzlich den Namen Jobeljahr veranlaßten; in den LXX heißt es Erlaßjahr. Es hatte alles mit dem Sabbathjahr gemein; außerzbem wurden alle Sslaven männlichen und weiblichen Geschlechts von hebrässcher Abkunft frei, III. Mos. 25, 10., nur die aus

b) Michaelis und nach ihm viele andere meinten: Mose wolle nur daß die Schuld nicht eingefordert werden durse: aber dagegen spricht der Geist des ganzen Gesetzes: er verheißt Segen dem Beobachter, sie follen milde gegen ihre Nächsten sein und nie bei dessen Mangel den Gebanken aufkommen lassen: das Jahr der Schemita (des Erlasses) ist nahe und ihm darum verweigern. Auch past die Bestimmung, die Sklaven in Freiheit zu lassen, nur zum Erlaß der Schuld; so fassen es auch die LXX und der Talmud, Tractat Schebuth, o 10 Zu betrügerischen Kunsten konnte dieß keine Berankassung geben, da diese im Orient unbekannt sind.

fremden Bölkern, wenn sie gleich beschnitten waren, blieben im Dienst zurück, s. III. Mos. 25, 39—46.; ferner sielen alle verskauften oder versetzen Aecker und Häuser auf dem Lande und in den Levitens und Priesterstädten, so wie auch die Schulden der Sklaven ihren alten Eigenthümern oder ihren Erben anheim, selbst wenn sie an einen Dritten veräußert waren: dieß gilt sedoch nicht von dem Häusern in den Städten, die aber vor dem Jubelsjahre eingelöset werden konnten, s. III. Mos. 25, 10. 13—17. 24—28. 27, 16—21. Richts war mehr geeignet, die Gleichheit unter den Israeliten, die gleichmäßige Bertheilung der Güter unter allen Staatsbürgern zu erhalten als diese Anstalt: in sedem halben Jahrhundert wurde die Wiedergeburt des ganzen Staates bewerkstelligt.

Der Neumond, d. h. das neue Licht, wurde wie bei andern alten Bölfern o) mit religiösen Gebräuchen geseiert. Er war eigentlich kein Festtag: Mose verordnete nur, IV. Mos. 10, 40. 28, 11—14. es sollen an diesem Tage nehst den gewöhnlichen alltäglichen Opfern noch 2 junge Rinder, 1 Bidder und 7 einjährige Schaafe als Brandopfer und die dazu gehörigen Mehle und Trankopfer dargebracht werden, so wie ein Ziegenbock als Sündsopfer; bei diesen Opsern bliesen die Priester in die silbernen Trompeten. In süngern Zeiten opserten die Könige am Neumond und gaben 2 Tage hindurch Tasel, I. Sam. 20, 5. 24—27. vgl. Judith 8, 6.3 fromme Hebräer gingen an demselben zu den Propheten, II. Kön. 4, 23. Nur der Neumondstag des 7. Monats oder der Ansang des bürgerlichen Jahres war ein Festtag und wurde durch Posannenschall verkündigt, weshalb er auch Posanneutag heißt III. Mos. 23, 24. 25, 10. IV. Mos. 29, 1—6.

Die 3 großen Feste der Fraeliten waren deren Freudenfeste: sie nußten unter Versammlung Aller vor dem Heiligthum gesteiert werden, V. Mos. 16, 16. Das Fest der Ungesäuersten oder Passah fah fest war ihr Freiheitösest und zugleich der Anfang ihres kirchlichen Jahres, wodurch ihnen eine eigensthümliche seste Zeiteiutheilung gesichert ward. Es dauerte 7 Tage,

c) S. Isidor Origg. V. 33. Macrob. Saturn. I., 15. Demosthenes Orat. 1. in Aristogitonem. Horat. Carm. III. 23.

vom 15. bes Monats Rifan bis jum 21. (April), wovon jedoch ber erfte und lette nur vorzüglich heilig, die übrigen bem Bertehr gewidmet maren. Gingefest um bas Andenfen an bie Befreiung ber Ifraeliten aus ber Sflaverei ber Megypter und an bie Berschonung ber ifraelitischen Erftgeburt burch ben Todesengel, ber alle Erftgeburt ber Megypter umbrachte, gu erneuern, f. II. Mof. 12, 1 - 28. 24, 15. III. Mof. 23, 4-8. IV. Mos. 28, 16 — 25. V. Mos. 16, 1 — 8. ward in der gangen Woche ungefauertes Brod gegeffen , baher heißt bas Feft auch bas Fest ber Ungefäuerten, II. Mof. 12, 18. 13, 6. 7. 23, 15. III. Mof. 23, 6. IV. Mof. 28, 17.: von bem 14ten Abende bis jum 21ten Abende follte unter ben Ifraeliten gar fein Sauerteig und nichts gefäuertes gefunden werden; worin besonders die spateren Juden fehr gewiffenhaft maren, f. I. Cor. 5, 7. und barum heißt III. Mof. 13, 16. schon der 14te Abib ober Nifan ber erfte Tag ber Ungefäuerten und fest Josephus (Allierth. 2, 15. S. 1.) bie Dauer bes Paffahfestes auf 8 Lage. Demnächst mußte schon am 10ten Rifan jeber Sausvater einen jungen einjährigen Widder auswählen und abgefondert aufbewahren, II. Mof. 12, 1-6.; und diefer am Abend bes 14. am Tempelaltar nach bem gewöhnlichen Abendopfer geschlachtet werden, V. Mof. 16, 2. 5. 6.: bas Blut ward von den Prieftern aufgefangen und an den Fuß bes Altars gegoffen; nur in Aegypten murbe bas Blut an die Thurpfosten und an die oberen Thurschwellen ber Bäuser angestrichen, II. Mos. 12, 7. hierauf wurde bas Thier, welches που, Chald. κπου, πάσχα (eigentlich, nach der Annahme ber Alten, Uebergang, f. Joseph. Alterth. 2, 14. S. 6.) hieß und bem gangen Feste ben Namen gab, gebraten und ber Braten nebft einem Salat aus bittern Rrautern, einer etwas biden Brube und anderm Opferfleisch nebst bem ungefauerten Brodte von jeder Kamilie, die aus 10 bis 20 Perfonen bestehen mußte, genoffen. Bei bem erften Benug mußte ber Ifraelit reifefertig fein; bieß fiel in ber Folge weg, aber gebrochen durften auch in ber Folge Die Anochen nicht werden, f. Joh. 19, 36. Der babei berbachtete Rifus scheint im Ganzen nicht verschieden gewesen zu fein von dem noch jest von den Juden beobachteten. Der hausvater oder beffen Stellvertreter fangt an mit einem Becher gemischten Weins

wobei er die Lobpreisung spricht: Gelobt seist du Herr unser Gott! du König der Welt! der du die Frucht des Weinstocks erschaffen hast. Er und die Hausgenossen trinken, waschen sich dann die Hande und essen die Mahlzeit unter Abbeten des 113. und 114ten Psalms, Lobpreisungen, 3mal wiederholten Weinstrinken und Absingen der Psalmen 115 – 118. Will man Psalm 120 – 137 auch noch sprechen, so kann man auch den Sten Becher trinken. Nach dem Genuß dieses Passahmahls seize Chrisstus das heilige Abendmahl ein d), Matth. 26, 17 ff. Marc. 14, 12 ff. Luc. 22, 7 ff. Joh. 13, 1. 29. 18, 28. 19, 14. 31. — Am 16ten Nisan wurde zur Danksagung für die Erdfrüchte

d) Der scheinbare Widerspruch, welcher fich aus Matth. 26, 17 - 20. Marc 14, 12 - 17. Luc. 22, 7 - 16, in Bergleich mit Joh. 13, 1. 29. 18, 28. 19, 14. 31. ergibt, verschwindet, unbefangen ins Auge gefaßt, ganglich. Die brei erften Evangeliften laffen Chriftum unläugbar das Paffahmal mit den Juden, am Anfange bes 15. Difan, welcher nach der bei den Juden üblichen burgerlichen Tageseintheis lung am Abend des 14. begann, feiern. Johannes, welcher ber in Rleinaffen üblichen (natürlichen) Tagebeintheilung in feinen Zeitbestimmungen folgt (f. meine Erklärung der Evangelien Unm. ju Joh. 1, 39 auch ju 13, 1. 29. 18, 29. 19, 14. 31.), läßt Chriftum das Paffahmal am 14ten feiern und mit Recht : benn es fiel in ber That auf den Abend diefes Tages. Daher fagt Johannes 13, 1. mit Recht : vor dem Fefte des Paffah habe Chriftus das Mahl gehalten: denn nach feiner Rechnung fing wirklich das Paffahfest zu einer andern Zeit an, ale nach der judischen Tageseintheilung, welcher die drei erften Evangeliften folgen. Die Worters, 29 : "Raufe ein, was wir für das Effen brauchen," paffen für die Beit, in welcher fie gesprochen find, vortrefflich: benn biejenigen, welche aus entfern= teren Gegenden berbeigefommen maren, fauften ihren Bedarf für bas fiebentägige Reft am liebsten ju Anfange deffelben von ben Raufleuten, welche mit allerlei Lebensbedurfniffen Sandel trieben, um fo fich berfelben zu verfichern. Das Bort naoxa 18, 29. heißt nichts weiter als Opfermablgeit, deren Reier einen Saupttheil der Feffeier ausmachte und der Borbereitungstag des Paffahfeftes 19, 14. 31. heißt der Tag, welcher dem in das Paffahfeft fallenden Gabbath voran. ging. Diejenigen, welche annehmen: Chriftus habe nicht das eigent: liche judifche Paffahmal gefriert, haben ben Gprachgebrauch und befonders Luc. 22, 15 gegen fich.

bie erste Garbe von Gerste, ein einjähriges Schaaf zum Brandsepfer nehst dem dazu gehörigen Mehls und Trankopfer dargesbracht; hiermit die Aernote exoffnet, s. III. Mos. 23, 1—4. und durch die übrigen 5 Tage nehst den gewöhnlichen Opfern auch folgende Brandopfer: 2 Rinder, 1 Widder, 7 Jährlinge nehst dem Mehls und Trankopfer und ein Ziegenbock als Sündopfer zur Versöhnung für die Ifraeliten geopfert, IV. Mos. 28, 16—25.

Sieben Wochen nach bem 16. Rifan, am 50ften Tage, traf ein das Keft der Wochen (fo genannt weil 7 Wochen gezählt murden), πεντεκοστή (ήμένα) f. II. Mof. 34, 22. III. Mof. 23, 15-21. IV. Mof. 28, 26 ff. V. Mof. 26, 19. Hogfch. 2, 1., auch bas Merndtefest הג הקציר, II. Mof. 23, 16., ein Freudenfest zur Dankfagung für die vollzogene Merndte und, wie es scheint, que gleich für die mofaischie Gesetzgebung, baber mohl am 50ften Tage nach dem ersten bes Paffahs geseiert. Opfer von neuem Mehl, 2 Brodte und 2 Epha feines Mehl als Erftlinge maren bie Sauptsache. II. Mos. 27, 16. III. Mos. 23, 17. IV. Mos. 28, 26. Dann mußten nebst den taglichen Opfern noch bargebracht merben: 7 Jahrlinge von Schaafen, ein junges Rind, 2 Widder gu Brandopfern nebst dem Mehle und Tranfopfer, ein Biegenbod jum Gundopfer und 2 Jahrlinge von Schaafen zu Gaftopfern, f. III. Mof. 23, 18-20. IV. Mof. 28, 27-31. Diefes Keft murbe in ben fpatern Zeiten von den außerhalb Palafting wohnenden Juden fehr besucht, f Josephus jud. Rr. 2, 3. S. 1. Apgfch. 2, 5-13. u. a. ohne Zweifel, weil es in die zum Reifen gunstigste Sahredzeit fiel.

Das Lanbhüttenfest sing mit dem 15ten des Monats Tischri oder des 7ten Monats an, dauerte volle 8 Tage (der 8te Tag kam noch als ein besonderes Fest hinzu), III. Mos. 23, 34 — 43, IV. Mos. 29, 12 35. V. Mos. 16, 13 — 15. Nehem. 8, 18. II. Mass. 10, 6. Joh. 7, 37. Es war zum Andenken, daß die Hebraer auf ihrem Zuge durch das steinige Arabien in Hütten und Zelten wohnten, eingesetzt, dasher mußten sie durch diese Tage in Hütten wohnen; II. Mos. 23, 42 — 43, zugleich Daufsest für die Obstärndte und Weinstese, darum auch Fest der Fruchtlese genannt, II. Mos. 23, 16. 34, 22. Daher trugen auch die Hebraer Früchte von edlen

Baumen namlich, wie die spateren Juden fagen, Citronen, Zweige von Palmen und andern belaubten Baumen in den Banden, oder brauchten fie, wie die Raraiten fagen, zu ihren Laubhütten, III. Mof. 23, 40., wozu fie auch Olivenzweige, Zweige von Myrthen und andern belaubten Baumen thaten, Rebem. 8, 15. II. Maff. 10, 7. Jos. Alterth. 3, 13. S. 5. Dieß Fest mar das fröhlichste, daher es Joseph. Alterth. 8, 4. S. 1. 11, 5. S. 5. und Philo (de septennario p. 1195) das größte und die Talmudis ften das Fest schlechthin nennen und auch bem Plutarch (sympos. 1. IV. c. 5.) befannt ift. Deshalb waren auch mehr Opfer vorgeschrieben als in andern Festen, IV. Mof. 29, 12-39.: am Isten Tage zum Brandopfer 13 Rinder, nud an jedem der folgenden 7 Tage Gins weniger, nebst ben Mehle und Tranfopfern; alle Tage 2 Widder und 14 jahrige Schaafenebft den Mihl- und Trautopfern; am 8ten murbe gum Brandopfer ein Rind für die Ifraeliten, ein Widder, 7 Jahrlinge nebst bem dazu gehörigen Mehlund Trankopfer und zum Gundopfer ein Ziegenbock gefchlache tet; außerdem Freudenfeste gefeiert von bem zweiten Behnten, f. V. Mof. 16, 14. 16. III. Mof. 23, 38. 40. IV. Mof. 29, 38. Dazu fügte man fpater noch einige Gebräuche: 1) holte ein Priefter beim Morgenopfer in einem goldenen Gefag von 3 log, Waffer and ber Quelle Silva, brachte es burch bas Wafferthor in den innern Borbof, ging auf den Altar hinauf, und goß es in die filberne Rohre an ber Gudwestede bes Altars; hierbei fpielten die Leviten auf Floten und fangen das Sallel, Pf. 113 - 118. Die Talmudisten (Tract. Succa fol. 50, 2.) leiten diefen Brauch aus Jef. 12, 3. her, aber mahrscheinlicher ist dieß ein uralter aber nicht gesetzlicher Ritus der Libation (I. Sam. 7, 6.), nach ben Talmudiften ein Symbol bes Regens, sowohl der Freude als des Ausgießens des heil. Beiftes, f. Joh. 7, 37. 2) Alle Tage biefes Reftes nach bem Abendopfer wurden in bem Weiberhofe Lampen auf 4 golbenen Leuchtern, Die 50 Ellen hoch gewesen sein sollen und mit 4 Schalen voll Del (zu 120 Log) gefüllt fein mußten, angezundet; die Priefter und Levis ten fangen auf ben 15 Sufen bes innern Borhofes die 15 Stufenpfalmen (Pf. 120 - 134.) in Begleitung von Instrumentalmufik ab und die vornehmsten hielten im Weiberhofe einen Tang, bei

welchem sie brennende Fackeln in den handen hielten und welchen die Weiber aus einem vergitterten Orte sehen konnten. 3) Die Inden trugen eine Citrone in der Linken, in der Rechten ein Buschel aus einem Palmzweig, 2 Weiden und Myrthenzweigen zusammengebunden, gingen so täglich einmal in Prozession, und riefen hoschianna zum Andenken des Umganges um die Stadt Jericho, weßhalb dieß Fest auch das große Hoschianna heißt, s. II. Macc. 10, 7.

Alljährlich am 10ten bes 7ten Monats, alfo 5 Tage vor bem laubhuttenfest mar bas einzige jahrliche Trauerfest, ber allgemeine Buß= und Berfohnungstag, III. Mof. 16, 1 -34. II. Mof. 23, 26-32. IV. Mof. 29, 7-11., wodurch den Ifraeliten ber Gebante veranschaulicht murbe: fie feien schulbig por Gott, der jedes lafter und jede moralische Unreinigfeit verabscheue, bie Majestät ber göttlichen Gefete fei heilig und unverleglich, der Uebertreter der gottlichen Gefege habe gewiß Strafe zu erwarten, wenn er nicht aus mahrer Reue um Bergeihung bitte, und fich beffern wolle. Es mar bief ber einzige Kafttag im Sahr; man durfte an biefem Tage vom Abend bis Abend teine Rahrung genießen, III. Mof. 23, 27 - 29, 25, 9. Un biefem Tage hatte ber Hohepriefter feinen Dienst, nachbem er fich fünfmal gebadet und die Rleider von weißem Kattun angezogen hatte. Buerft brachte er einen jungen Stier zum Gundopfer fur fich und feine Kamilie und 2 Ziegenbocke fur Die Sunden feines Boltes, por bie Thure bes Beiligthums. Ueber Die 2 Bocke looste er, indem er, zwischen dieselben fich stellend. mit beiden Sanden in eine holzerne Buchfe griff und 2 Tafelchen. mit jeder hand Eins, herausnahm. In welcher hand bas Tafelden mit ber Aufschrift atteb mar, ber Bock an biefer Band war gum Gundopfer fur bas Bolf bestimmt; in welcher aber das Tafelchen bentob zum freien Weggeben mar, ber Bock neben biefer hand war zur Entlaffung bestimmt, III. Dof. 16, 6 - 10. Den jungen Stier fchlachtete er nun fur fich, und ben Bod fur bie Gunden des Lolfe. Dann nahm er glibende Rohlen von bem Altar in eine Ranchpfanne in der einen Sand, und 2 Sande voll flein gestoßenes Randmert in ein Gefäß in der andern, und fo ging er in bas Allerheiligste, streute fogleich bas Rauchwerf

auf bie Rohlen, bamit eine Rauchwolfe ben Thron Gottes auf ben Cherubim ber Bunbeslade einhullte. Run brachte er bas Blut seines Sundopfers und sprengte mit bem Finger etwas voran auf den Deckel ber Bundeslade und fiebenmal auf den Boden vor der Bundeslade, III. Mof. 16, 11-14. Go schlachtete er auch ben Ziegenbock, besprengte mit bem Blute ben Deckel ber Bundeslade und vor dem Deckel, bestrich mit dem Blute bes Stieres und bes Bodes im Beiligen ben golbenen Rauchaltar an feinen 4 Sornern, und fprengte fiebenmal mit den Fingern auf benfelben, um ihn auf biefe Art zu verfohnen, ober von ben Unreinigkeiten und Berbrechen ber Ifraeliten zu reinigen, III. Mof. 16, 15 - 19. Er ging nun in ben Borhof, legte dem Biegenbod jur freien Entlaffung feine Bande auf ben Ropf, belaftete ihn durch biefe symbolische Sandlung mit allen Gunden, Schulben und Abweichungen ber Ifraeliten und übergab ihn einem bazu bestimmten Manne, um ihn auf ode Triften zu führen und laufen zu laffen, damit andeus tend, daß bie Ifraeliten von ber fur ihre Gunden verdienten Strafe frei seien. Der geschlachtete Stier und Bock, ebenfalls Symbol ber verdienten Strafe, mard auch aus bem Lager ober ans der Stadt getragen und gang verbrannt, III. Mof. 16, 20-22. 26-28. Hierauf legte ber Hohepriester seine weißen Rleider ab, jog feine prachtige Umtefleidung an und brachte die Brandopfer fur fich und bas Bolt, außerdem noch ein Gundopfer bar, III. Mof. 16, 23 - 25. IV. Mof. 29, 7-11. Die Juden fagen, er fei bes Abends noch einmal ins Allerheiligste gegan. gen und habe die Rauchpfanne geholt, welches nicht unwahrscheinlich ist, aber nicht gerade nothwendig war, indem er das Rauchfaß wegnehmen tonnte, wenn er zum zweiten Mal mit dem Blute hinausging. Daß er überhaupt nur zwei Mal hineinging, versichert Philo de leg. ad Cai, und das einmalige Sineingeben, III. Mof. 16, 34. II. Mof. 30, 10. gilt nur von dem Ginen Tage im Jahre.

Spåter wurden auch andere Fastage gewöhnlich, zunächst außerordentliche bei außerordentlichen Unglücksfällen, s. Joel 2, 15. Richt. 20, 26. I. Sam. 7, 6. 31, 13. II. Sam. 3, 35. Icf. 58, 3—12. und Privatfasten, II. Sam. 12, 16. I. Kön. 21, 27.

Ps. 35, 13. Efr. 10, 6. Neh. 1, 4. Dan. 10, 2. 3. Luc. 2, 37. Matth. 9, 14. Seit dem Exil aber famen andere öffentliche erdentliche auf, nämlich der 17. des 4ten Monats oder Thamsmus (Juli) um die Eroberung Jerusalems zu betrauern, Jer. 52, 6—7. Jach. 8, 19.; der 9. des 5. Monats oder Ab (August) zum Andenken der Verbrennung des Tempels, Jach. 7, 3—5. 8, 19.; der 3. des 7. Monats oder Tischri (Oktober) zur Trauer über die Ermordung Gedalia, Jer. 40, 4. Jach. 7, 5. 8, 19.; der 10. des 10. Monats Tebeth (Jenner) zum Andenken des Aussangs der Belagerung Jerusalems, Jach. 8, 19.: Zacharias empfahl nach dem Exil sie in Freudenseste zu verwandeln, Jach. 7, 7., aber die Juden behielten sie bei.

Seit dem babylonischen Eril wurden auch einige neue Festtage eingeführt. Das Fest Purim (der Loose) ward von Mardochai unter dem Könige Xerres zum Andenken an die Befreiung der Inden von den grausamen Mordanschlägen des Haman auges ordnet und auf den 14. bis 15. Adar (Marz) festgesetzt, Esth. 3, 7. 9, 20—32. In der Synagoge ward das Buch Esther verges lesen und so oft der Name Haman vorkam, klatschten die Auwessenden mit den Handen, schlugen an die Bänke und schrieen: "sein Name soll vertilgt werden." Zum Andenken an den geskreuzigten Haman errichtete man auf den Dächern der Häuser Kreuze, wohn man, als es verboten ward (Cod. Theodos. Tie. 12. c. 2) ein anderes Zeichen einführte. Auch Schmausereien 11. dgl. wurden veranstaltet, s. Anm. zu Esth. 9, 20.

Das Fest der Tempelweihe scierte man zum Andenken an die Reinigung des Tempels nach seiner Entheiligung durch Antiochus Epiphanes im Jahr 167 v. Ehr. mit vielen Opsern am 25. Kislev (Oczember) durch 8 Tage überall, aber besonders zu Jerusalem, s. I. Makk. 4, 52—59. II. Makk. 10, 1—8. Joh. 10, 22. Josephus (Alterth. 12, 7. §. 6—7.) nennt es ra para, weil die Israeliten an diesem Tage ihre Häuser mit vielen Lichtern zum Zeichen der Freude beseuchteten, s. Josephus gegen Apion II, 39.

## S. 74.

Reber die Opfer, deren Beschaffenheit, Darbringung, Brande, Gunde, Ghulde, Danke und blutige Opfer.

Die Opfer, ale Ausbruck ber Dankbarkeit gegen Gott, fast fo alt als bas Menschengeschliecht S. 27., wurden in der mesais schen Theokratie auch bas Mittel, wodurch ter Ifraclit sich fets bei feinem Fürsten Jehova in Onaden erhalten oder beffen perfohrne Gunft wieder erlangen fonnte, und in der letten Beziehung veranschaulichten fie, wie jede Uebertretung des Gefetes por Jehova bem Furften strafbar fei und daß ber Berschulbete den Tob verdient habe, an jeiner Statt bas Opferthier bluten kasse und auf diese Weise bürgerlich mit dem Kürsten Ichova ausgeföhnt fei. Gie mußten alle auf bem namlichen Altar in bem Borhofe bes heiligen Wegeltes und fpater bes Tempels, alfo cbenfo vor der Wohnung des Kursten Jehova wie Geschenke vor ber Residenz bes Empfängers bargebracht werden, V. Mof. 12, 13-14. um, wie III. Mof. 17, 1-7. angedeutet ift, bem Göten-Dienste zu begegnen. Jeder andere Ort wird als strafwurdig verworfen und nur die Propheten durften es an andern Orten thun, I. Sam. 13, 8-14. 16, 1-5. I. Kon. 18, 21-40., ohne 3weifel weil beren reinere Religionsbegriffe feine nachtheiligen Folgen Raum ließen. Das Gefet unterscheidet unter ben blutis gen ober Schlachtopfern Berfohnungsopfer, welche entweder Brands oder Gunds ober Schuldopfer find, und Dankopfer, zu benen auch die Bundesopfer gehoren, und unter den unblutigen die Speife- und Trankopfer. Bu ben Schlachtopfern konnten wie bisher Rinder, Biegen und Schaafe, in einigen Kallen Turteltauben oder junge Tauben, im Rothfalle auch Sperlinge genommen werden, III. Mof. 1, 2. 5, 7. 12, 6-8. 15, 29. IV. Mof. 6, 10. nach Maaßgabe ber Bermogensumstande bes Opfernden und nach der Beschaffenheit des Opfers. Sie mußten aber rein, d. i. in ihrem naturlichen Zustande, ohne allen Tehler, b. i. nicht krank, nicht verschnitten, nicht blind u. f. w., III. Mof. 1, 3 ff. nicht unter acht Tagen und nicht über brei Jahre alt, und in ber Regel mannlichen Geschlechtes sein, III. Mos. 22, 20-25. 9, 3. Mal. 1, 8 .: benn nur reines eignet fich überhaupt jum heiligen

Gebrauch, IV. Mof. 19, 2. V. Mof. 21, 3. I. Sam. 6, 7. Matth. 21, 7. 27, 60. u. a.

Ueber die Urt ber Darbringung bestimmte Dofe, III. Mof. 1. 3 - 9. daß ber Eigenthumer felbst bas Opferthier bem Jehova barftelle: die Brand, Gund- und Schuldopfer, ale bie beiligsten, follen (nach ber Angabe ber Juden) durch ein nord. liches Thor, die übrigen durch ein subliches in den inneren Bors hof des Tempels geführt worden fein. Der Opfernde legte bem Thiere seine hand auf den Kopf (eine symbolische Sandlung, die eine Uebertragung ber Schulb auf bas Thier andeutet) und fchlachs tete es nach der im Drient üblichen Weise, III. Mos. 1, 4. 5. 3, 2. 4, 33.: nur die gewöhnlichen Opfer fur das Bolt murben von ben Prieftern und Leviten geschlachtet. Das Blut fing ber Priefter in kupfernen Schuffeln auf und gof es an die untere Wand bes Altars, III. Mof. 1, 5. 3, 8. 13. 4, 6. 7. 16. 17. 25. 30. 5, 9.; bei Gundopfern ftrid man es an bie horner bes Altars und bei ben Gundopfern fur bas gange Bolt oder fur ben Sobenpries fter auch im Beiligen gegen ben Borbang bes Allerheiligften, am Berfohnungstage aber im Allerheiligsten gegen ben unteren Theil ber Bundeslade und an die Sorner bes goldenen Altare im Beis ligen. hierauf zog ber Opfernde bem Thiere die haut ab und gerschnitt das Fleisch, III. Mos. 1, 6.; bei den Brande und Gunds opfern für ben Sobenpriefter und für das Bolf geschah dieß nicht, bei ihnen sonderte er bie Fettstücke als Opfertheil ab, III. Mof. 3, 9 ff. 4, 8. 35. Bor und nach bem Schlachten murben bei einigen Opfern zweierlei Arten von Geremonien vorgenom= men, die hebe und Webe, die in der Elevation und in bem hin- und herbewegen des Opferfleisches vor Jehova als Ritus bes Weihens und Symbol bes Berlangens nach gnabiger Aufnahme bes Opfers bestanden, II. Mos. 29, 24. 27. 28. III. Mos. 7, 30. 32. 34. 8, 27. 9, 21. 10, 15. 14, 12. 23, 20. IV. Mof. 5, 25. Unterbeg trug ein Priefter Solg auf ben Altar und gundete es an; andere trugen alles Fleisch ber Brandopfer einzelner Dersonen, von andern Opfern aber nur die mit Salz bestreuten Opferstude hinauf: namlich bas Fett, welches die Eingeweide bebeckt und in denselben fich findet, die Rieren samt dem Rierenfett, ben Lappen ber Leber und ben Fettschweif ber Schaafe, alfo bie ebelsten Theile des Körpers, und legten sie auf den angezüns deten Holzstoß, II. Mos. 29, 13. 22. III. Mos. 3, 4. 9. 10, 15. 4, 9. 7, 3—4. 8. 8, 26. 10, 19. u. a. Den Tauben kneipte der Priester mit dem Nagel seines Daumens den Kopf ab, doch so, daß derselbe nicht abgerissen wurde, das Blut ließ er an die Wand des Altars ablausen; er nahm den Kropf heraus, rupste die Federn aus und warf beides an die Morgenseite des Altars; das Uebrige verbrannte er, nachdem er auf den Flügeln einen Riß gemacht hatte, auf dem Altar, III. Mos. 1, 3—17. Das übrige Fleisch der Dankopfer blieb dem Eigenthümer zum Gastmahl, welches er mit seiner Familie auch außerhalb des heiligen Zeltes und Tempels halten konnte, IV. Mos. 18, 11. 17. III. Mos. 10, 14.

Die Brandopfer unterschieden fich von den übrigen burch bie blos mannlichen Opferthiere, III. Mof. 1, 3. 10.; burch beren gangliches Berbrennen, III. Mof. 7, 8. und auch baburch, bag fie nicht für bestimmte Gunden, fondern für alle Gunden deffen, der fie darbrachte a), auch fur folche, die dem Gunder allein befannt waren, gebracht wurden, III. Mof. 1, 4.; theils für bas gefammte Bolt, g. B. bie taglichen Fruh- und Abendopfer und viele an den befondern Festtagen vorgeschriebene Brandopfer, III. Mof. 8, 18 ff. 9, 2 ff. IV. Mof. 8, 12. 7, 15 ff.; theile fur Ginzelne entweder freiwillig oder in Folge von Belubden, Pf. 51, 20-21, 66, 12-18., ober nach ber Borfchrift bes Gefetes für gewiffe Umftante, 3. B. von den Raffraern am Ende bes Raffreats und nach einer unvorhergesehenen Berunreinigung, IV. Mof. 9, 11. 16.; auch von denen die vom Ausfat ober vom Samenfluß genesen waren und nun gereinigt wurden, III. Mos. 14, 20. 15. 15.; von den Frauen nach der Reinigung vom Wochenbette, III. Mof. 12, 6. 8. und von dem Sohenpriefter am Berfohnunges tage, III. Mof. 16, 3.

a) Etwas Aehnliches kam in Aegypten vor: so opferte man zum Besten eines Berstorbenen, um von ihm ein zukunftiges Ungluck abzuwens den, indem man den Ropf des Opferthiers mit Berwünschungen überhäufte, über dem alles zukunftige lebel in Erfüllung gehen sollte.

Die Bergehungen, für beren burgerliche Tilgung Mofe Opfer bestimmt hat, werden in Gunden und Schulden eingetheilt. Für bie Gunde mar ein Gundopfer, und für die Schuld ein Schuldopfer bestimmt. Gine allgemein durchgehende Untericheidung zwischen Berschuldungen ber einen ober ber andern Urt findet fich nicht: bie hauptstellen baruber find III. Mof. 4. 5. Daraus icheint hervorzugehen, daß unter Gunden zu verfteben feien : Uebertretungen bes Naturgefetes, 3. B. ber Meineib, ber Chebruch mit ber Stlavin eines Unbern, ferner wenn Giner nicht wußte, daß ein Gefet bereits feine Anwendung fand, 3. B. daß ber Sabbath ichon angefangen habe; die LXX, überfesten es burch augoria und bas Wort Schuld burch alquuéleia. Das Sette erflart Augustin Quaest. super lev. c. XX.: quod fit praeter curam gleichsam πλην μέλειαν, also Bergeben aus Rachläßigs teit: es gehe biefe aus sträflicher Unwissenheit ober Tragheit hervor. Einige judische Erklarer verfteben unter Schuld ein folches Bergehen, wo man zweifelhaft ift, ob man ein Bergehen begangen hat und Gunbe, was jemand Aufangs nicht wußte, nachher aber kennen lernte, nach Josephus (Alterth. 3, 9. S. 3.) und Philo (de victimis II. S. 247.) wurde ein Schuldopfer bargebracht von dem der gefündigt hatte und feiner Gunde fich auch bewußt war, aber von niemand beschuldigt ober überführt werden fonnte, mit Rudficht auf III. Mof. 4, 23. 28. 5, 3. 4. 24. Das scheint aus allen Bestimmungen Moses zu erhellen, daß Gundopfer für größere und Schuldopfer fur fleinere Bergeben bargebracht murben. Uebrigens waren bei beiden die Geremonien gang verschie= ben, werden genau bestimmt, und nie durften bei bemfelben Ritus beibe Opfer mit einander vereinigt werden, indem auch nach III. Mof. 14, 10 ff. IV. Mof. 6, 12 ff. zur Tilgung eines Bergehens zwei Opfer bargebracht werben: eine burch ben Ritus ber Gundopfer, das andere durch ben Ritus ber Brandopfer. Bei ben Schuldopfern murbe bas Befenntnif bes Bergebens, III. Mof. 4, 5., bei den Gundopfern aber fein folches Befennts niß erfordert, III. Mof. 4, 3-4. 13-15. 22-24. 27-29. 32-33. Beibe wurden ohne Mehlopfer und Del und ohne Trants ovfer gebracht. Auch murden nur die Opferstucke auf bem Altar verbrannt: bas Uebrige fiel ben Prieftern ju ober murbe, wenn

es ein Opfer fur ben Sohenpriefter ober fur bas Bolf mar, angerhalb bes lagers ober ber Stadt verbrannt. Die Beschaffenheit ber Gundopfer richtete fich nach bem Gunder. Bei ben größeren oder öffentlichen, III. Mof. 4, 3 - 21., welche ber Hohepriefter so wie auch das ganze Bolf barbrachte, war es ein junger Stier; Die Dbrigfeiten und Bornehmen brache ten einen Ziegenbock, gemeine Bebraer eine Ziege ober ein Schaaf, III. Mof. 4, 27-35. Solche, bei benen man nur Gunden mit Grund vorausseten konnte, brachten fleinere ober Privatopfer, III. Mof. 4, 22-35., 3. B. Frauen nach Berlauf ber gangen Reis nigungezeit, namlich 40 Tage nach ber Beburt eines Anaben, und 80 Tage nach der Geburt eines Madchen, eine Taube und zugleich als Brandopfer einen Widber, oder wenn fie arm waren, eine zweite Turteltaube, III. Mof. 12, 6. 8., die Ausfätigen, welche genefen waren und nun gereinigt wurden, einen Bod und im Fall ber Urmuth, 2 Eurteltauben ober junge Tauben, eine zum Gundopfer, eine zum Brandopfer, III. Mof. 14, 13. 19. 22. 30 - 31.; bie Maffraer, Die unverfebens verunreinigt murben zwei Lauben , eine zum Gundopfer , eine zum Brandopfer , IV. Mof. 6, 10 - 11. Fur bie Unwiffenheitefunden bes gangen Bolfe mard an ben Reumonden, am neuen Sahrstage, am Berfohnungstage, am Dfterfest, Pfingstfest, Laubhuttenfest durch acht Tage immer ein Bock zum Gundopfer gebracht, IV. Deof. 28, 15, 22, 30, 29, 5, 11, 15, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 38. Ein Schuldopfer brachte ber, welcher ale Beuge es unterlaffen hatte, die Wahrheit ber Thatfache, die er wußte, auszufagen; fich unwiffendlich verunreinigt und folglich fich zu reinigen unterlaffen hatte, es aber nachher gewahr wurde; der unbedachtfam geschworen hatte etwas zu thun, es aber zu erfullen unterlaffen hatte und es nachher gewahr murde, und diefer zwar ein Schaaf oder eine Ziege, ber Urme zwei Tauben (eine als Schuldund eine als Brandopfer), der gang Arme To Epha feines Mehl ohne Del und ohne Weihrand, wovon ber Prieffer etwas auf bem Altar verbrannte, bas Uebrige fur fidy behielt, III. Mof. 3, 1-16.; ferner, wer von dem Seisigen etwas entwendet ober irgend eine hinterlage ober etwas Berfprochenes ober etwas Bestohlenes oder Gefundenes eidlich abgeläugnet ober fonst Uns recht gethan, oder jemand übervortheilt oder das ungerechte Gut zurückzustellen unterlassen hatte, dann aber in sich ging: dieser mußte dieß Gut nehst & mehr als Entschädigung zurückstellen und einen Widder, dessen Werth der Priester bestimmte, zum Schulds opfer bringen, III. Mos. 5, 20—26. 6, 1—6.; ebenso der mit einer Stlavin Chebruch getrieben, die er loszukaufen unterlassen hatte, einen Widder; die Nasiräer, die sich unversehens verunsreinigt hatten, zu ihrer Reinigung ein jähriges Schaaf, IV. Mos. 6, 11.; die Aussätzigen nach ihrer Genesung und Reinigung einen Widder, III. Mos. 14, 10—14.

Die Dankopfer waren entweder eigentliche Dankopfer, III. Mof. 7, 12. oder Gelübbe, entweder freiwillig ober vorges schrieben, III. Mof. 7, 16. IV. Mof. 6, 14. III. Mof. 23, 19. u. a. Sie heißen auch Schlachtopfer schlechthin, II. Mof. 28, 12. III. Mos. 17, 8. IV. Mos. 15, 3. u. a. Rur Rinder, Schaafe und Riegen fonnten bazu gebraucht werden, (aber von diefen auch bie weiblichen.) ohne Zweifel weil die Dankopfer in brei Theile, ber eine für Gott als Opfer, ber andere für die Priester als beren Untheil und ber britte fur ben Opfernden gum Mahle, getheilt werden mußten, III. Mof. 7, 30-34. V. Mof. 12, 12-18. Dagu gehörten ungefauerte Ruchen, mit Del begoffen, auch mit Del eingeknetete Ruchen von feinem Mehl, bann mit Del bestrichen. bie auf ben ungefauerten Ruchen gelegt wurden; von ihnen erhielt ber Priefter, ber bas Blut sprengte, einen, bie übrigen murben zur Opfermablzeit verwendet, III. Mof. 7, 11 - 14. 28 - 35. Diese war von bem Eigenthumer mit feiner Familie nicht gerabe in bem heiligen Belt ober Tempel, aber boch in beren Rabe gu feiern, auch Leviten und Urme follten bazu eingelaben, und Alles am nämlichen ober boch am folgenden Tage aufgezehrt merben: mas am britten Tage noch ubrig war, mußte man verbrennen . III. Mof. 7, 17 ff. und 19, 6 ff.

Als eine Art von Dankopfer können auch die sogenannten Bundesopfer angesehen werden, wie ein solches schon I. Mos. 15, 8-9. 17-18. erwähnt wird. Man beschwor die Berheifssungen ber Bundnisse badurch, daß die Betheiligten durch die in zwei Reihen gegen einander gelegten Stücke der Opferthiere hindurch gingen und dabei sprachen: "so wird uns nicht gesches

hen," andeutend, daß Gott, wenn sie bundbrüchig würden, ihnen dasselbe thun werde, V. Mos. 29, 11. Jerem. 33, 18—19. Bet den Israeliten schient dieser Brauch bei Bundesopfern oft vorges kommen zu sein, II. Mos. 24, 4—8. Josua 24, 25. I. Sam. 11, 15. I. Kön. 1, 9 ff. II. Chr. 29, 10. 34, 31—32. Ps. 50, 5.; äber auch bei andern alten Böstern, wie schon die Phrasen nud, bena réuren, foedus icere, percutere, ferire, sancire andeutent und die Nachrichten der Alten bezeugen.

Die unblutigen Opfer waren theils Speife : theilb Trantopfer. Die ersteren bestanden aus dem feinften Beigenmehl, welches entweder ohne Zubereitung bargebracht murde ober angemacht : im letten Falle auf verschiebene Urt gebacken, immer mit Salz, als bem Symbol ber Freundschaft, bestreut, und mit Del begoffen ober mit Del bestrichen ober mit Del eine geknetet und zugleich mit Del bestrichen ward; auf einige wurde auch etwas Weihrauch gestreut : nie aber durfte Bonig ober Sauerteig bagu genommen werben (ohne Zweifel weil biefe nichts im naturlichen Zustande Befindliches waren), III. Mof. 2, 10: 12.: außer zu ben erften Brodten am Pfingftfeft und ju beit Dantopfern, III. Mof. 7, 13. 23, 17., welche gefauerten Brodte jedoch nicht auf ben Altar kamen, III. Mof. 2, 11. Ein Theil murbe verbrannt, bas Uebrige fiel ben Prieftern gu. Gie murben in ber Regel nur als Zugabe ju ben Schlachtopfern bargebracht: nur die zwolf Schaubrodte im Beiligen, Die in zwei Ordnungen über einander lagen, alle Sabbathe ausgewechselt und eben fo wie ber bagu gehörige Bein als fehr heilig nur von bent Prieftern im heiligen Gezelt ober im Tempel genoffen wurden, III. Mof. 24, 5-9. I. Sam. 21, 3-6. Marc. 2, 26.; die erste Garbe von Gerfte am zweiten Tage bes Ofterfestes ober am 16. Mifan gur Dankfagung fur bie reifen Erbfruchte, III. Mof. 23, 10.; bie Erftlinge von zwei Brodten am Pfingstfeste von bem eben gearnbteten Weizen zur Danksagung fur die Rahrungemittel aus ben Erbfrüchten, III. Mof. 23, 17 - 20; bas Schuldopfer bes Urmen, ber nicht einmal Turteltauben oder junge Tauben brins gen fonnte, III. Mof. 5, 1-4. 11-13. und bas Speifeopfer ber Priefter bei ihrer Ginweihung, III. Dof. 6, 13 ff. machten hiervon eine Ausnahme. 216 Bugabe zu dem Opfer eines Stiers tamen 25

Epha feines Weizenmehl mit & Hin Del, zu dem eines Widders 125 Epha Weizenmehl mit & Hin Del, eines Lammes & Epha Weizenmehl mit & Hin Del, IV. Mos. 15, 3—12. 28, 7—29. 39.

Das Trankopfer, ans Wein bestehend, ward ebenfalls in der Regel nur in Berbindung mit den Schlachtopfern dars gebracht, nach den angegebenen Maaßen des Dels bestimmt, IV. Mof. 15, 3—12. 28, 7—29, 39. und um den Altar ausgesschüttet, folglich nicht in eine Röhre des Altars gegossen, wie die Juden behaupten, s. Josephus Alterth. 3, 9. §. 4.

Außer dem Weihrauch, welcher zu mehreren Speiseopfern hinzugethan wurde, mußte von einer eigenen köstlichen Mischung, II. Mos. 30, 34. ein besonderes Rauchopfer täglich Abends und Morgens dargebracht werden, II. Mos. 30, 7 ff., welches nebst den andern Morgens und Abendopfern den täglichen Tempelsgottesdienst der Israeliten bildete.

## S. 75.

Beihung der Erftgeburt, der Erftlinge, die Behnten, die Gelübde.

Außer ben Opfern hatten die Ifraeliten noch verschiedene Baben barzubringen, welche ber Gefengeber theils als Bertommen beibehalten, theils neu eingeführt hat. Buvorberft mar alles Erstgeborene Gott beilig jum Andenken an die Berfchonung ber hebräischen Erstgeburt in Aegypten, II. Mof. 13, 2. 11 - 16. IV. Mof. 3, 12-13. und zur Erwedung ber Danfbarfeit gegen Gott. IV. Mof. 3, 40-51. Das Menschliche mußte Gott dargestellt und nach der Schätzung des Priesters (nicht über 5 Scheckel), gewöhns lich bei der Reinigung der Frau, IV. Mof. 18, 14-16. II. Mof. 13, 13. lodgefauft, bas Erstgeborne ber Rinder, Biegen und Schaafe, wenn es fehlerlos war, in einem Jahre vom 8. Tage ber Geburt ab, jum Opfer gebracht werden: Die Opferstücke bavon verbrannte man, bas Uebrige gehörte ben Prieftern, IV. Mos. 18, 17-18. III. Mos. 27, 26.; auch das Fehlerhafte blieb ihnen jum Gebrauche, V. Mof. 15, 19-23. Die Erstaeburt ber übrigen Thiere, g. B. des Efels u. dgl. murde entweder getödtet ober burch ein gamm gelofet, II. Mof. 14, 12-13. ober nach ber Schapung, mit Bulegung eines Funftele barüber, losgefauft,

im Unterlässungsfalle abgeschätt und verfauft: ber Preis fiel bem Priefter zu, II. Mof. 14, 12—13. III. Mof. 27, 22.

Auch von Felds und Baumfrüchten waren die Erstlinge von jedem Hebraer aus Dankbarkeit, daß Gott ihm das gelobte Land eingeräumt, darzubringen a), II. Mos. 23, 19. III. Mos. 2, 12. IV. Mos. 15, 17—21. 18, 11—13. V. Mos. 1. 8, 4.3, sie sielen den Priesstern zu, III. Mos. 2, 12. IV. Mos. 18, 11—13. V. Mos. 18, 4.3, brauchten ihnen nicht gerade zu Jerusalem zügestellt zu werden, und sie bildeten nebst der Erstigeburt ind dem Antheil an den meisten Opfern einen Theil ihres Einkommens als der eine Behnte S. 70. Im Namen des Bolkes brachte man, wie bereits S. 72. bemerkt worden, von Erstlingen dar die zuerst reisen Früchste ohne alle Zubereitung, wie die erste Gerstengarbe am 2ten Ostertage und von schon zubereiteten die 2 Weizenbrodte am Pfingstfeste.

Auch die beiben andern Zehnten b), welche die Ffraeliten zu entrichten hatten, gehören hierher. Der eine, ber nicht nur von allen Felds und Gartenfrüchten, sondern auch von den Rindern, Ziegen und Schaafen entrichtet werden mußte, war für die Levisten als Beamte des Königs Jehova, zum Gehalt für ihre Dienste angewiesen, wogegen der Stamm Levi keinen Antheil von dem Lande befam c), III. Mos. 27, 30—33. IV. Mos. 18, 21—24. V.

<sup>2)</sup> Diefer Gebrauch fam auch bei den Negoptern vor; f. Porphyr. de abstin. 1. 11. §. 27-

b) Die Zehnten waren überhaupt bei den alten Bölfern sehr häufig, sie wurden aber meistens von der Beute oder von einigen Früchsten gegeben. Herod. I. 5, 77. Pausan. Eliac. I. R. 10. S. 41. T. II. Phocid. R. 11. S. 178 — 179. T. III. Diodor. V. 42. 64. XI. 33. XX. 14. Die Aegypter gaben ihrem Könige 2 Zehnten, I. Mos. 47, 20—26., die Karthaginenser 1 Zehnten an Tyrus, vgl. § 27.

e) In Negppten waren die Priester weit gunstiger gestellt. Bon den drei Theilen Negpptens, sagt Diodor (I, 6. VII, 2.), besissen die Priester den dritten Theil; s. Herod. II. 168.; welchen die Iso zu ihrem Unterhalt bestimmt batte und zur Bestreitung der Opferkosten. Bu jedem Tempel nämlich und zu jeder Priesterniederlassung gehörten große Grundstücke, die gegen einen mäßigen Zins verpachtet

Mos. 14, 22—23. Nehem. 13, 5. 22. Bon biesen Zehnten mußten die Leviten wieder den Zehnten an die Priester abgeben; die
richtige Ablieserung blieb dem Gewissen der Hebraer überlassen.
Den andern sollten sie zurücklegen zur Bestreitung der gastwirthlichen Rechte, wenn Fremde im Orte einsprachen, und zur Unterstützung der Wittwen und Waisen des Orts, oder zur Armenpslege, s. V. Mos. 14, 28. 29. 26, 12. auch an Tagen der Freude
zu Opfermahlzeiten, die sie mit ihrer Familie, ihren Sslaven
und den Leviten vor dem Heiligthum zu verzehren hatten; für den
letzen Fall konnten sie, wenn sie zu entsernt davon wohnten,
diesen Zehnten zu Geld machen und für den Betrag das Erforderliche beim Heiligthume kausen; sie mußten aber alle drei
Jahre gewissenhaft Rechnung halten, ob dieser Zehnte zu dem
vorgeschriebenen Zwecke verwendet worden sei, V. Mos. 14, 28.
29. 26, 12—15.

Die Gelübbe hat Mose, ba sie ein Mittel waren, die Nation eng mit Gott zu verbinden, gleichfalls als Herkommen beibehalten §. 27., ohne sie jedoch zu empsehlen, V. Mos. 23, 23—24. Auch erkennt er nur solche als gültig an, welche wörtlich ausgesprochen und eidlich bekräftigt waren, V. Mos. 23, 24. IV. Mos. 30, 3. 11, 4. und gestattet, sich von den gewöhnlichen loszukaufen, III. Mos. 7, 16. 27, 1—25.; die Gelübbe der Frausen und Tochter aber konnte der Hausvater vernichten, IV. Mos. 30, 2—17.: nur mußte er es thun, sebald er davon Kunde erhielt.

Sie waren entweder Verlobungen oder Ablobungen. Gott verloben konnte man alle Habe, Geld, Aecker, Häuser, reine und unreine Thiere, Sklaven, Kinder, auch sich selbst: alles dieß hieß dann Korban. Die Thiere, welche zum Opfer sich eigneten, wurden geopfert, die andern nach der Abschähung des Priesters verkauft, konnten aber mit Zulegung eines Fünstells über den Schähungspreis loggekauft werden. Verlobte

waren. Dabei erhielten fie fo viel von den Fleischarten, die fie effen durften und so viel Bein als fie brauchten, um von ihrem Privatvermögen nichts zuzuseßen. Ihre Ländereien waren frei von allen Laften und Abgaben.

Menschen wurden Stlaven des heiligen Gezelts oder des Tempels, wenn sie nicht nach dem von Mose bestimmten Preise lose gekauft wurden. Geld, Aecker und Häuser sielen dem heiligen Gezelt oder dem Tempel zu, und wenn die verlobten Aecker nicht vor dem Jobeljahre eingelöset wurden, so blieben sie auf immer das Eigenthum des heiligen Gezelts oder des Tempels: ein Mittel zur Einlösung zu nothigen, III. Mos. 27, 1—24.

Eine besondere Urt Gelübde, die gewohnlich im Rriege porfam und bas Erbeutete und bie Gefangenen betraf, mar bas Welübbe ber Berbannung, =nn, woburch Stabte ober Ctamme Gott fo geheiligt murben, daß alles lebendige getobtet. alles Brennbare verbrannt, das Unbrennbare ben Prieftern uberlaffen, die Stadte gerftort und ber Kluch auf benjenigen gelegt wurde, ber jene wieder erbauen follte. Diefes Gelubde ift aus den herkommen beibehalten, vgl. II. Mof. 17, 14. IV. Mof. 21, 2. V. Mof. 2, 32. 34. 3, 1-8. 13, 14-15. 20, 16 ff. 7, 26. Josua 6, 17 ff. 7, 1. I. Sam. 15, 21. Man durfte feine Beute machen, Jos. 6, 17-19. 7. 1, 11-15. 19-26.; nur bisweilen ward bas Bieh ober auch andere Beute ausgenommen, V. Mof. 2, 32. 34. 3, 1-8. Josua 8, 2.; man verlobte in der Weise auch Meder, Thiere und einzelne Menfchen, wie das Beifpiel Sephe thas lehrt. Dieg Gelübbe mar unwiderruflich. Losfaufung hatte da nicht statt, III. Mof. 27, 28-29.; es war zugleich eine heilige Strafe, V. Mof. 13, 13 - 19.

Die Ablobung (Nasireat) ist die Verpflichtung zur Entshaltung von einigen sonst erlaubten Dingen, z. B. von Wein, andern berauschenden Getränken, vom Scheeren der Ropshaare, Weinessig, Weintrauben und der Verunreinigung durch Leichen: Rinder wurden auf diese Weise von ihren Eltern gelobt, Richt. 13, 2—5 12—23. Luc. 1, 13—15. entweder auf bestimmte Zeit oder auf die ganze Lebenszeit. Wurde der Nasiräer unversehens verunreinigt, so mußte er sich am Iten und Iten Tage reinigen, die Haare abschneiden, am 8ter Tage 2 Turtels oder junge Tausben, die eine zum Sünds, die andere zum Brandepter und ein jähriges Lamm zum Schuldopfer bringen und sein Nasireat von neuem ansaugen, IV. Wos. 6, 9—12. Mit dem Ende des Nasisreats brachte der Nasiräer einen jährigen Widder zum Brands

ein jahriges Schaaf jum Gunds und einen Wibber gum Dants opfer, auch einen Korb voll ungefäuerter Ruchen von feinem Mehl und bas bagu gehörige Erantopfer. Er ließ fich vor bem Thore des heiligen Zelts feine Gott geweihten Saare scheeren und fie in das Kener des Danfopfers werfen, brachte bann bie schon gefochte Schulter bes Dankopfers und einen von jeder Gats tung ber Ruchen, welche Stude ben Prieftern gehörten; hierauf trank er bei der Opfermahlzeit wieder den ersten Wein. Da manche Raffraer nicht fo viel Bermogen hatten, um alle biefe Opfer zu bestreiten, so schoffen andere Reiche bas Nöthige ber und wurden badurch bes Gelübbes theilhaftig, f. Apgich. 21, 24, Joseph. Alterh. 20, 6. S. 1. Rach Josephus (jub. Rr. 2, 15. 1.) gelobten zu feiner Zeit, befonders in Rrantheiten, viele burch 30 Tage, bevor fie Opfer brachten, fich vom Wein zu enthalten, au beten und die Haare zu scheeren; auch Vaulus that ein foldes Gelübbe, Apgich. 18, 18.

## S. 76.

Die Beschneidung, das Bebet, die Galbung, der Gid, die Reinigung.

Bu den Mitteln, wodurch das Band zwischen Gott und dem Bolke Ifrael festgeknüpft und erhalten wurde, gehört auch die Beschneidung. Sie behielt Mose aus dem patriarchalischen Zeitalter bei §. 27. Es wurden dadurch alle mannliche Ifraeliten, Nachkommen Abrahams, später auch die Proselyten der Gerecktigkeit dem Jehova geweihet, zu seiner Verehrung verpflichtet und in alle Rechte eines ifraelitischen Staatsburgers eingesetz; auseserdem mußten auch die im Hause geborenen oder erkauften (heidenischen) Stlaven sich ihr unterwersen und zur Verehrung Jehoz va's verbindlich machen. III. Mos. 12, 3.

Das Gebet gehört gleichfalls hierher. Mose schrieb keine Gebetsformeln vor, außer die des priesterlichen Seegens, IV. Mos. 6, 24—25. (worauf das Bolk mit "Amen" antwortete, Rehem. 8, 6. I. Ehr. 16, 36.) und die Danksagungsformel bei der Darsbringung der Erstlinge für den Besit des Landes Canaan, V. Mos. 26, 3—10. 13—15. Auch fromme Hebraer bedienten sich, wenn ste Opfer darbrachten, jener Formeln. Gesang und Instrumentalmusst kamen schon früher oft, II. Mos. 15. Richt. 5., in

späteren Zeiten sehr gewöhnlich hinzu. Den Grund zum gemeinsschaftlichen und regelmäßigen Gebet und Gesang legte David. Daß Psalmen im Tempel abgesungen wurden, lesen wir 1. Kön. 8, 14—21. 23, 53. Ps. 72, 19. Nehem. 8, 6. u. a. Die Hebräer beteten in verschiedenen Stellungen: kniend, Jesai. 45, 23. II. Chr. 6, 13. Efr. 9, 5., auf der Erde liegend, stehend, I. Kön. 8, 21., mit gen Himmel gestreckten Händen, I. Kön. 8, 22. II. Chron. 6, 13. Efr. 9, 5. Ps. 63, 5. und das Gesicht nach Jerusalem gericktet; ob zu bestimmten Stunden, kann wenigstens nicht aus Ps. 55, 18., wohl aber aus Dan. 6, 11. 14. geschlossen werden, worzaus erhellt, daß sede 3te, 6te und 9te Stunde des Tages (um 9.12.3. Uhr) Betstunden waren, Apgsch. 2, 15. 3, 1. 10, 9. Beim Gottesdienst in den Synagogen war das Gebet nebst den Borslesungen aus dem Geses und den Propheten die Hauptsache.

So wie früher Steine zum beiligen Gebrauche als Altare burch Salbung eingeweiht murben, I. Mof. 28, 18. 35, 14, a), fo mußten nach ber Berordnung Mofe mit dem heil. Del, das durch Berfetzung von vier Gattungen von Gewürzen, namlich 500 Theile der besten Myrrhe, 500 Theile von Rassa, 250 Theile Bimmtrinde, 250 Theile Ralmus, des bunnen Stengels, ber in Urabien, Sprien und Indien häufig machst, mit einem Sin Dlivenof verfertigt murde, gefalbt werden das heil. Gezelt, bie Bundeslade, ber goldene Tifch, ber goldene Leuchter, der goldene Rauchaltar, der Brandopferaltar, das Wafchbecken und alle Gerathe des Beiligthums, Die Priefter bei der Ginweihung, ber Sohepriester und auch folche Könige, die entweder wie Saul und David gar kein Erbrecht, oder wie Salomo und Joafch kein gang unbestrittenes zum Throne hatten, daher biefe auch die Bes falbten oder Gefalbte Gottes genannt wurden, vgl. II. Mof. 17, 20-21. 25, 31-40. III. Mof. 24, 1-4.

Auch der Eid wurde aus dem Herkommen §. 27. und zwar

a) Solche Salbsteine verehrten die Heiden, und die symbolische Berehrung der Götter in Statuen trifft mahrscheinlich in ihrem Ursprunge damit zusammen, s. Theophrast. Charact. XVI. Lucian. Pseudomant. c. 30. Arnob. adv. gent. 1, 1, p. 11. ed. Rigalt. Clemens Alex. Strom. VII. 843. Pausan. Achaic. 22. Phocic. 24. Bgl. Creuzer Symb. I. 177.

mit den üblichen Bebrauchen beibehalten; er murbe in ber Regel von ben hebraern wie von den Drientalen überhaupt gemiffenhaft gehalten. Gine allgemeine Bermunichung finden wir oft ausbrucklich beigefügt, g. B. es thue mir Gott biefes ober tenes, wenn die Aussage unwahr ift, Ruth 1, 17. I. Sam. 14, 45. 20, 23. II. Sam. 3, 9. 35. 15, 14. I. Ron. 2, 23. II. Ron. 6, 31. oder: "Sehova foll Zeuge sein", auch: "fo mahr Gott lebt", Jerem. 42, 5. Richt. 8, 15. Ruth. 3, 13. I. Sam. 14, 41. 47. 15, 6. 20, 3. 21. Wurde der Gid von bem Richter oder von jemand Anderm gefordert, fo beschwor diefer ben Betheiligten: benn jener sprach die Bermunschung aus, die diesen im Kall ber Unwahre haftigteit treffen follte und biefer nahm fie burch bie Untwort Amen, Amen, auf fich, IV. Mof. 5, 19-22, III. Mof. 5, 1. Sprüchw. 29, 24. I. Ron. 22, 16. V. Mof. 27, 15-26. ober er fprach eine andere Bejahungsformel; auch der Formel bebiente man fich: ich befchwore bich bei bem lebendigen Gott, ift dieß fo? die Antwort hierauf war, wenn sie bejahend war, ber Gib, IV. Mof. 5, 22. Matth. 26, 63.; find folche Bejahungsformein nicht die Antwort auf eine Befdmorung, fo find fie blofe Betheuerungen. Nach III. Mof. 19, 12. V. Mof. 6, 13. sollen die Gibe nur bei Jehova geschworen werden, baher II. Dof. 20, 7. Die Worte: "bu follft ben Ramen Jehova's beines Gottes nicht eitel führen", soviel heißen als: bu follft feinen Meineid schwören, In Alegnpten maren schon zu Josephs Zeiten die Gibe beim Ronige üblich, 1. Dof. 42, 15. und fie wurden es fpater auch bei ben Sebraern, I. Sam. 25, 26. It. Sam. 11, 11. 14, 19.; ihr Sinn ift : Gott überhaufe ben mir heiligsten und ehrmurbigften. ben König, mit Elend und Jammer, wenn ich u. f. w. Man schwor anstatt bei Gott auch bei heiligen Städten und Ortschaften. 3. B. bei Bebron, Gilo, Jerufalem, Pf. 139, 29., auch bei fich felbft, bei bem mit welchem man redete, als Gott heilige Begenftande, ober als Geschöpfe Gottes: mit Diefen und abnlichen Giben, 3. B. beim Altar, bei Berufalem, beim Simmel, bei ber Erbe, beim Saupt, beim Gold des Tempels, bei den Opfern u. f. w. trieben die Juden, befonders gu Chrifti Beit, viele Betrugereien, weil fie biefelben in ihrem Junern nicht fur verbindlich hielten und Unvorfichtige bamit taufchten. Chriftus

macht es feinen Bekennern zur Pflicht, gemäß ihrer Würde nach einer vollkommenen Aufrichtigkeit zu streben, Andern Zutrauen einzuflößen und allen Eid entbehrlich zu machen, am wenigsten follen sie sich zum Scheine gewisser Sidesformeln bedienen, Matth. 5, 33 ff. 23, 16—22.

Endlich hat auch Mofe bie Reinigung ber Bernnreinige ten in ben Kreis religiöfer Gebrauche gezogen, weil er ihre Beobachtung, die fur die Erhaltung ber Gefundheit überhaupt und zur Berhütung aufteckender Krankheiten insbesondere im Drient so nothwendig ift, baburch baß er sie als Berpflichtung gegen Gott fesistellte, fichern wollte. Unrein werben im mofais fchen Gefete Perfonen genannt, beren Berührung andere Leute flichen mußten, wenn fie nicht felbst unrein, b. i. vom Umgange ausgeschloffen werben wollten. Es gehören bahin Tobte, mit ansteckenden Rrantheiten, besonders mit dem Aussay Behaftete, Rindbetterinnen vor dem Opfer, auch Richtifraeliten : Dauer und Grad der Unreinigfeit waren verschieden. Ginige fonnten durch gewiffe Gebrauche, befonders durch Baden und Rleiderwaschen fegleich nach Sonnenuntergang wieder rein werben, andere erft acht Tage nach Aufhörung ber phyfifalischen Urfache ihrer Uns reinigkeit. Die Berunreinigung war in gewiffen Fallen, z. B. beim Urit, unvermeidlich und baber auch feine Gunde, außer wenn fie schlechterdings verboten war. Aber die Unterlaffung ber Deinigung mar ftets eine Schuld, ober wenn fie miffentlich unterlaffen wurde, eine Gunde. Wer burch eine Leiche, burch ein Grab oder durch Todtengebeine verunreinigt war, mußte sich am 3ten und 7ten Tage von einem reinen Menfchen reinigen laffen. Diefer nahm ein Gefaß Waffer, mifchte etwas Ufche von der rothen Ruh, welche auf eine eigene IV. Mof. 19, 1-10. bes Schriebene Weise von dem Priefter bereitet mard, barein, besprengte vermittelft Dfop ben Unreinen an biefen Tagen mit Dies fem Baffer. hierauf babete er fich, musch feine Rleiber und murbe am 7ten Tage rein. Auf gleiche Weise mußte bas burch eine Leiche verunreinigte Gezelt oder hans und die Berath schaften beffelben gereinigt werben, IV. Mof. 19, 11-21.

ein Aussätziger, ber immer abgesondert von ben übrigen Menschen außerhalb feiner Ortschaft wohnen mußte, von seiner Krantheit

genesen, so murbe er zuerst von einem Priefter untersucht, mels cher, wenn er bie Genefung richtig fand, durch jemand Andern für den gefund gewordenen Ausfätigen zwei Tauben, Cedernholz, Mop, (beibes als Symbol megen der heilbringenden Rraft, Die man ihnen bei afuten Krantheiten zuschrieb) und einen carmois finrothen Faden bringen , bann ben einen Bogel fo fchlachten , daß bas Blut in einem irdenen Gefäß mit frischem Blut aufgefangen murbe. Der Priefter tuntte den zweiten Bogel, das Cebernholz, ben Kaden und ben Nfopenbufch in bas mit Baffer vermischte Blut bes geschlachteten Bogels, besprengte damit ben genesenen Aussätigen 7mal und ließ bann ben lebendigen Bogel frei fliegen: ein Bild bes befreiten Aussatigen, ber schon, wie ber geschlachtete Bogel, zum Lobe bestimmt schien, III. Mof. 14, 1-7. b). Der Ausfätige mufch hierauf feine Rleider und feinen Körper, schor alle Haare ab, aber erst nach 7 Tagen durfte er eine Wohnung beziehen. Um 8ten mußte er fich alle haare vom Ropfe, am Barte und an den Augenbraunen abscheeren, Rleider und Körper maschen; nun galt er als rein, III. Mof. 14, 8. 9. Er brachte an eben bicfem Tage zwei jährige Widder und ein jähriges Schaaf, nebst 3 Epha Mehl mit Del begoffen und einem Log Del in den Tempel; ber Priefter, der ihn reinigte, stellte diefe Thiere und ben Gereinigten Gott vor bem Beiligthume bar, weihte bann ben einen Widber jum Schulbopfer und bas Log Del durch Sin= und herbewegen und schlachtete den Widder auf ber Nordseite bes Altars. Er nahm von bem Blute biefes Schuldopfers etwas und bestrich bamit ben rechten Dhrknorpel, ben rechten Daumen und die rechte große Behe bes gereinigten Ausfähigen. Bon bem Log Del goß er etwas in feine linke Sand, tunfte den Zeigefinger feiner rechten Sand in baffelbe, fprengte bamit fiebenmal gegen bas Heiligthum und bestrich bann bamit gleichfalls ben rechten Dhrknorpel, ben rechten Daumen und die rechte große Bebe bes gereinigten Ausfäßigen eben ba, mo er das Blut des Schuldopfers angesteichen hatte; dann goß er das

b) Daffelbe geschah bei der Reinigung eines aussätigen Dauses, doffen Mauer mit dem sogenannten Salpeterfraß behaftet war, 141. Mos14, 48 — 53.

ibrige Del aus seiner linken Hand auf ben Kopf des Gereinigsten, III. Mos. 14, 10—18. Hierauf schlachtete er das Schaaf zum Sündopfer und endlich den zweiten Widder zum Brandopfer und brachte alles dieß samt dem unblutigen Opfer auf den Altar. Dem ganz Armen war gestattet nur zwei Tauben darzubringen, III. Mos. 14, 19—32. s. Luc. 17, 12—14. Matth. 8, 2—4. Marc. 1, 40—44. Außer diesen Reinigungsgebräuchen war das Baden des Priesters, jedesmal bevor er eine heilige Berrichtung vornahm, das Waschen der Füße eines angekommenen Reisenden, der Hände vor der Mahlzeit, bei einem vornehmen Besuche, das Untertauchen des ganzen Körpers bei der Proselytentause, das Baden als Erquickungsmittel allgemein üblich, ebenfalls durch den Gebrauch gleichsam geheiligt und später zum Theil gesehlich.

## S. 77.

Schicksale der Religionslehre unter den Ifraeliten von Mose bis auf Christi Zeit: die wahre Gotteserkenntniß blieb. jedoch oft neben Polytheismus, vorherrschend, auch die übrige Religionslehre unverändert; Samaritaner; Pharisaer; Sadduzäer, Essener, Therapeuten, Proselyten; Ehristi Lehre.

Daburch daß bie Gottesverehrung ber Ifraeliten mit ihrer Staats = und burgerlichen Berfaffung verflochten mard, erhielt fich die mahre Gotteserkenntniß unter ihnen genau fo wie fie in ben Gefenbuchern gelehrt wird S. 69 .: fur die gewöhnlichen Bortommenheiten genügten die mofaischen Berehrungsauftalten, die fonstigen hierauf bezüglichen Gesetze, fur beren Beobachtung ber Stamm Levi und bie Strafen, welche für ben Abfall zum Bobens dienft und fur Bernachläffigung ber Berehrungsanstalten am harteften waren, forgten; fur aufferordentliche Falle traten gottbegeisterte Manner auf, welche das Bolt als Fuhrer ober als Rathgeber leiteten und unter dem fie nebst dem Stamme Levi Bachter ber mahren Gotteberkenntnig und ber Theokratie, auch an Mofes Stelle die Dollmetscher des gottlichen Willens, Propheten, find. Go lange beren Reihenfolge ohne Unterbrechung fortdaus erte, blieb die mahre Gotteserkenntnig immer vorherrschend: Gres lehren murden eben fo wie verkehrte sittliche und politische Rid -

tungen von ihnen entweder siegreich befampft oder boch von den beffern fern gehalten: wenn gleich ber Polytheismus, viele Unhanger fand, den Ifraeliten vorgeworfen wird, daß fie ichon in Megupten und mahrend des Aufenthalts im nordlichen Arabien fich bazu hinneigten Josua 24, 14. Ezech. 20, 7 ff. 23, 3. Umos 5, 25. 26. vgl. auch II. Mof. 32, 1. III. Mof. 17, 7. auch die Zeits alter der Richter und ber Konige nicht frei bavon blieben, Richt. 8, 27. 23. 17, 3.5. I. Sam. 21, 10. I. Kon. 12, 28 ff. und in ben Zeiten ber Spaltung ber Gögenbienft, besonders unter Uchab und Jefabel ber Baalsdienst, im Reiche Ifrael vorherrichend, foe wie im Reiche Juda besonders unter Achas und Manaffe Mos lochebienft felbst unter ben Mauern ber hauptstadt getrieben wurde. Diefe Bergeben bebraifcher Fursten, wovon auch Galomo nicht gang frei blieb, scheinen gum Theil von ber bei ben Polytheisten herrschenden Meinung ausgegangen zu fein, daß man feiner bisherigen Gottheit nicht zu entsagen brauche, wenn man neue Gottheiten verchren will I. Kon. 28, 21. II. Kon. 16, 10-15. 17, 24-41. Dazu fam, baf bie Bielgotterei einen verführerischen Reiz bats te, da fie die Sinnlichkeit mächtig ausprach und wegen der Berbindung des Gotendienstes mit den Staatseinrichtungen ber mächtigsten Bolfer ben Mahn unterhielt: er sei bie Quelle ber Macht und des Wohlstandes der Reiche und Länder, welches lette die Propheten besonders heftig und beständig rugen. Inbeg blieb die mahre Gotteserkenntniff unter ben Ifraeliten von Mefes bis auf Christi Zeit gewöhnlich vorherrschend, ging auch in den traurigsten Beiten nie gang unter, und es ift bier nicht ber Drt den Beweis zu fuhren, daß jede Seite der bistoris fchen, prophetischen, poetischen, und bidaftischen Schriften bes M. und R. T. bavon zeugt, daß in Gott immer bas unendliche allgegenwärtige, unveränderliche, ewige, allmächtige Wefen verchrt, auch bie Lehre von ben Engeln, dem Teufel und bem Menschen, ber Weltregierung erhalten marb, und daß felbft die hartesten Strafpredigten ber Propheten bieß voranssetzen laffen. Rur an folgendes mag errinnert werden. Die Ifraeliten hatten seit ber Spaltung einen verschiedenen Gultus 6. 78. und waren politisch gespannt f. 42.; indeg erhielt fich die Gotteserkenntniß auch bei den Ephraemiten. Deren Rachkommen, die Samaritge

ner, und die Juden haften fich in ben Zeiten Efra's Ger. 4, 4 - 24 und Rehemia's Deb. 6, 1 - 14: biefer haß bauerte ohne Unterbrechung fort Luc. 17, 16. Joh. 4, 9 ff. beständige Befeindungen waren bie Folge davon, Josephus Alterth. 12, 4. S. 1. 18, 2. S. 2. aber nirgende findet fich bie Spur eines Borwurfs von Seiten ber einen oder ber andern Partei: diefe ober jene sei bem Polytheismus ergeben gewesen. In Beziehung auf die Berschiedenheit ihrer Religionslehren fann man zwischen ihnen, besonders nadidem unter dem Ginfluß des judischen Priefters Manaffe ber Göpendienst bei ben Samaritanern gang beseitigt war, faum einen fo großen Unterschied annehmen als zu Chrifti Beit ber zwischen den Pharifaern und Sadducaern mar und ihr ganger Streit betraf die abweichende Gottesverehrung. Sowie alle Bolter ihre ichonften Zeiten erlebten, wenn ihre Richtung gut war und wenn fich religiofe Begeisterung hinzu gefellte, fo auch bas Bolk Ifrael; und in biefer Ruchsicht darf man behaupten. daß obige Angabe von der herrschaft der mahren Gottesertenntniß und Berehrung mit ber Glaubwurdigkeit seiner politis schen Geschichte fteht und fallt: jene ift mit biefer so innig verwebt, daß man, wozu keine Befugniß vorhanden ift §. 36, diefe verwerfen muß, um fagen zu konnen, es feien gewöhnlicher Dolytheismus und Gogendienft herrschend gewesen. Seine Geschichte zeigt namlich bas Charafteristische, worauf die heiligen Schrift. fteller beståndig gurudkommen, daß es nur wenn es von Gott abgefallen ift, jum Behuf feiner Befferung ungludlich wird, aber eben weil die mahre Gotteserkenntniß sich immer erhielt, nie gang ju Grunde geht, mahrend alle die taufend andern, dem Polythes ismus ergebenen, Bolfer und Stamme vernichtet murben, wenn fe eine gewiffe Sohe erreicht hatten. Gie erzählt, wie aber auch bei ihm der Bogendienst und die damit verbundene Lasterhaftigs feit immer bie harteften Strafgerichte gur Folge hatten, daß, wie gedroht und geweiffagt mar, bas Reich Ifrael beshalb ichon 722 v. Ehr. vernichtet und feine Bewohner von den Affprern nach Goza, Calachene, Uffprien und Medien fortgeführt, daß das Reich Juda 588 v. Chr. von den Chaldaern zerftort und deffen Ginwohner an den Chabor und nach Babylonien verpflanzt murben, und wie nach folden Unfallen bie Mehrzahl ber Uebriggebliebenen

immer wieder gur Berchrung bes einzig mahren Gottes gurude tehrte, beffen Allmacht fich fo glanzend gezeigt, wahrend bie falfchen Götter als ohnmachtige Wefen erschienen, und wie fie fo Die gangliche Vernichtung bes Bolfs abwendete. Da man in zweis felhaften gallen fich bei ben Propheten um Gottes Ausspruch gu befragen pflegte, so bemerkt man eben so wenig wesentliche Beranderungen in ber gangen übrigen Religionslehre, fo lange fie unter folche Dbhut gestellt mar. Fur die neulich vorgetragene Behauptung, daß die persische Lehre auf die ber Ifraeliten irgend einen Ginfluß gehabt habe, liefern die Schriften ber Ifraeliten feinen Beweis und grabe bie Bucher Efra, Rebemia, Saggai, Zacharia, Maleachi, Jesu Sprach und ber Weisheit enthalten feine Spur davon. Einige Beranderung in Lehrmeinungen zeigt fich, sobald biefe Dbhut, wie es scheint seit den Hintritt des Propheten Maleachi, fehlt und Menschensagungen auftauchen konnten ohne bekampft zu werden. Dief rief Widerfpruche hervor. und daraus entwickelten sich bie Geften a), welche unter bem Nahmen der Pharifaer, Saddugaer und Effener bekannt find.

Der eigentliche Ursprung der Pharisaer als Sekte ist bunkel: gewiß ist es daß sie, zur Zeit der Makkabaer bereits bestand: denn Josephus (Alterth. XIII, 10. §. 5 — 6.) erzählt, daß Johann Hyrcan durch seinen Uebertritt von den Pharisaern zu den Sadduzäern (um das Jahr 150 v. Chr.) seiner Familie viele Unannehmlichkeit zugezogen habe und er versichert: (Alth. 13, 5 §. 9.) um die Zeiten Jonathans seien die 3 Sekten schon berühmt gewesen, auch fügt er hinzu: sie seien aus sehr alter Zeit. Indeß werden sie in den Büchern der Makkader noch nicht angeführt: denn der Ausdruck abstätze I. Macc. 2, 42. 7, 13. II. Macc. 14, 6., womit sie sich selbst, wie oft angenome

men worden ift, bezeichnet haben follen, weil fie Borguge vor andern zu haben glaubten, mogegen fich bie andre ber Sabbugaer שריקים (gerechte) nannte, wird ohne Grund fur das Gegentheil angeführt; er heißt nichts weiter als stille Menschen , die Niemand schadeten noch etwas zu Leide thaten, zwar fur die Religion eiferten, aber es fur unerlaubt hielten, die Religionsfreiheit mit den Waffen zu vertheidigen. Die Pharifaer ruhmten fich einer gang genauen Renntniß bes Gefetes und ber Religion, fie mahnten, daß fie fich schon durch diese Renntniß Gott wohlgefällig machten. b) Rach ihrer Lehre giebt es ein unvermeidliches Berhangniß, oder eine von Gott festgesette Ordnung ber Dinge, welcher ber Mensch nicht ausweis chen fann, jedoch nahmen fie hievon bas sittliche Betragen aus, Apostgesch. 5, 38. 39.; ift die Seele des Menschen unsterblich, wird in der Unterwelt aufbewahrt, die der Lasterhaften wie in einem Gefångniß ewig bestraft, die ber Tugendhaften belohnt und geht wieder in andere Leiber c), giebt es eine Auferstehung von den Tobten d), hohere gute und bofe Geifter: ber Dberfte von jenen ift ihnen der Metatron und von diesen ber Teufel, Samael, Aschmedai, der Bersucher; beide haben auf den Menschen keinen geringen Ginfluß; ferner fei Gott verpflichtet ben Juden wohlzuthun und alle an dem Messiagreiche Theil nehmen zu laffen: er fann feinen verdammen. Den Grund ber Rechtfertigung und Befeligung aller Juden suchten fie in dem Berdienfte Abrahams, in ihrer richtigen Erfenntniß Gottes, in dem Studium des Gefetes, in den levitischen Ceremonien, und Opfern. e) Ihre Sittenlehre war ursprunglich nicht schlecht. Bei ihrer Hochach. tung gegen bas Gefet und die Propheten, und bei ihrem ftrengen Kefthalten an fie, bei ihrer Liebe zur Ueberlieferung zeichneten fie

b) Josephus Alterth. 17, 2. S. 4. jud. Rr. 2, 8. S. 14. Luc. 11, 52. 18, 11.

c) Josephus jüd. Kr. 2, 8. f. 14. 3, 8. f. 5. Alterth. 18, 1. f. 3. Matth. 14, 2. 16, 14.

d) Matth. 22, 24—34. Marc. 2, 18—23. Luc. 20, 27—36. Joh. 11, 24. II. Maccab. 7, 9—11. 14. 23. 29. 36. 12, 40—45.

<sup>8)</sup> Josephus Alterth. 17, 2. § 4. jud. Kr. 2, 8. 2. Justin Dialog. cum Tryph. Rom. 1-11. Hebr. 16, 1-18.

fich als Eiferer fur bie alte Religion aus. Rur barin fehlten fie, daß fie fehr vieles mas durch das Mofaische Gefen burgerlich erlaubt wirb, auch fur moralisch gut ausahen 3. B. ben Chebruch aus jeder Urfache, das Bergeltungerecht u. f. w. Matth. 5, 31 ff. 19,3 ff. und daß fie das Gefet zu buchstäblich erklarten. Daber verftanden fie unter Rachftenliebe, die es vorschreibt, nichts weiter als Freundesliebe, gestatteten den haß ber Feinde Matth. 5, 43, hielten nur ben Gid bei Gott verbindlich Matth. 5, 23., das Abpflucken einiger Aehren um den hunger zu stillen und bie Beilung eines Rranten am Gabbath fur unerlaubt Matth. 12, 1 ff. Luc. 6, 6. 14, 1 ff. verzehnteten auch Rleinigkeiten Matth. 23. 23. u.f. w. Die naturlichen Gefete, auf beren Uebertretung im mof. Befet feine Strafe gefett war, erflarten fie fur fleine, Die Ceremonialgesete aber fur große Gebote, baher im Collisionefall haufig falsche Ausnahmen gemacht wurden. Matth. 5, 19. 22, 34. 15, 4. baher fie ungerechten Born und unguchtige Begierben für Rleinigkeiten hielten Matth. 5, 21-22. 22. 27-30. bas Profulis tenmachen fur wichtig, wobei fie es aber vernachlaffigten, gute und weise Menschen zu machen Matth. 23, 15. und unter dem Deckmantel ber Religion Urme um bas Ihrige zu bringen fuchten Luc. 16, 14. Matth. 23, 14; auch fehr ehrgeizig und rühmfüchtig maren fie: fle verrichteten ihre Gebete und guten Werte vor allen Menschen Matth. 6, 2. 5. 18, 11., schmudten die Graber ber Propheten Matth. 23, 29., verachteten alle Nichtpharifaer als Gunber Luc. 18, 11., fie gaben fich fogar ein prophetisches Unsehen und wollten die Zufunft miffen. G. Josephus Alterth. 17. 2. S. 4. Außer ben in ber h. Schrift bes A. T. enthaltenen Borschriften beobachteten sie auch viele in mundlichen Ueberlieferungen enthaltenen Gefete, die fie fogar oft vorzogen e). Antigonus Godjo um 260 vor Chr. umgaumte nach ben Unaaben ber Juden querft bas Gefet mit biefen trabitionellen Borfchriften; fie murden nachher in ber Mischna gesammelt und fvater Nachtrage in ber Gemara f. S. 4. Ihnen gemäß mar bas Bafchen ber Sande vor bem Effen, vor Unruhrung ber

e) Matth. 15, 2. 3. 6. Marc. 7, 3-13. Thalmud Rosch. haschana S. 19, 1. Jebachim S. 101, 1. Joseph. Alterth. 13, 10, 4. 6.

Thora ober fonft einer heiligen Sache, worin im Drient übers haupt fehr viele Strenge herrscht, in jedem Fall Religions. pflicht, weil fie wenn fie ohne ihr Biffen etwas unreines berührt hatten, bie Speifen verunreinigen fonnten; bie Unterlaffung fes ten fie bem Chebruche gleich und war mit ber Ausrottung gu bestrafen. f) Aus Furcht ein kleines unreines Thierchen gu verfcblucken feigten fie bas Getrant burch, Matth. 23, 24. Aus Furcht sich zu verunreinigen hielten sie sich nicht nur von den Beiden fondern auch von folden Juden, welche verhafte Geschäfte trieben, entfernt, um nicht verunreinigt ju werben. g) Das Gefet, welches bie Entrichtung bes Behnten betraf, behnten fie auf bie geringfugigften Gegenstände aus; fie fasteteit wochentlich zweymal: Donnerstage, an welchem Dofe auf bie Bergspige Sinai gestiegen und Montage, an bem er von berfelben herabgekommen fein foll. h) Die Quaften an ben 4 Ecken bes Dber-Kleides, III. Mos. 13, 9, welches die Juden bibin noaoneda nennen, und die Phylafterien, die fie aus II. Mof. 6, 8, 11, 18. annahmen und weil fie fie nur bei gewissen Gebeten trugen, bibon d. i. Gebete heißen, machten fich bie Pharifaer breiter und großer als andre Leute, gleichsam um fich hiedurch fraftiger an bas Gefet ju errinnern, burch fie bie bofen Beifter fraftiger ju verfcheuchen und vor allem Unheil besto sicherer zu fein; baher sie auch polantifora, Bermahrungsmittel, (Denkzeddel von Pergamen worauf II. Mos. 13, 1-10. 11-16. V. Mos. 5, 4-9. 11, 13-21. gefchrieben) genannt wurden, Matth. 23, 5. Chriftus tabelt hauptfächlich ihre schlechte Gesinnung, ihre heuchelei, das Geprånge, das fie mit ihren frommen Gebräuchen öffentlich trieben, ihren Ehrgeiz, ihre Sabsucht, ihren Wahn von eigener Gerechtigkeit, wobei fie die allgemeinen Menschenpflichten vernache läffigten; ber Thalmud i) unterscheibet gang verschiebene Arten von Pharifaern, unter andern folche welche es wegen zeitiger

f) Thalmud Babyl. Aboda Zara S. 11, 1. Sota S. 4, 2: Berachoth. S. 46, 2. Thaanith S. 20. 2.

g) Thalmud Chagiga 2, 7. Luc. 7, 39. Matth. 9, 11:

h) Thaanith II. 8. Schabb. 1, 24. Luc. 18, 11.

i) S. im jerusalem. Thalmud Berachoth. S. 13, 2. Gota S. 20, 3, im babylonischen Sota S. 22, 2.

Bortheile, aber auch folche welche, gierig nach Belehrung, auch zur Erfüllung der Sittenvorschriften bereit find.

Die Sabduzäer, benen viele Vornehme und Reiche angeshörten, waren mehr ber leiblichen Abstammung nach als durch ihren Glauben Juden. Sie lehrten: es gebe weder gute noch bose Geister, und selbst die Seele des Menschen sterbe mit dem Leibe, mithin sei nach dem Tode weder Belohnung noch Strafe noch eine Auferstehung des Leibes zu erwarten, Matth. 22,23. Apostg. 23, 8. Josephus Alterth. 18, 1. §. 4.; es gebe auch keine Einwirkung Gottes auf die Handlungen der Menschen, alles hänge von deren freiem Willen ab, Joseph. jud. Kr. II. 8. §. 14. Alterth. 13, 5. §. 8.; sie verwarfen alle Traditionen, Joseph. Alterth. 13, 10. §. 6. 18, 1. §. 4. und ließen nur das geschriebene Wort des alten Bundes gelten. An dem gemeinschaftlichen Gottesdienst nahmen sie Theil und mußten, wenu sie öffentliche Aemter bekleideten, um des Volkes willen sich auch den pharisäischen Lehren anbequemen.

218 ein ascetischer Orden tonnen die Effener und Therapeuten angesehen werden: von ihnen waren, wie schon die Etymologie ihres Ramens zeigt, jene hebraische Juden und wohnten hauptfache lich an der Westseite bes todten Meeres, diese griechischredenbe ober hellenisten und lebten in den Steppengegenden um legupten. Die Effener mieden große Stadte, lebten in Flecken und Stadten zusammen, hatten unter fich alles gemein und theilten den aus andern Dertern fommenden Effenern alles unentgeltlich mit. Ihre Rleidung war einfach wie ihre Lebensweise. Sie waren sehr fromm, hingen von dem jedesmaligen Ortsobern ab, dem fie gang gehorfam maren, und beschäftigten sich mit Ackerbau und handwerken. Ihre Sitten ruhmt Philo fehr; Josephus ruhmt ihre Wahrhaftigkeit: mas fie fagten mar zuverläffiger als Gib; anch ihre Friedfertigkeit preifet er; ben Stlavendienft verabicheuten fie. Mit Personen, die nicht zu ihrer Gesellschaft gehörten, durften sie weder sprechen, noch sonst verkehren, ohne sich nach her durch gottesdienstliche Uebungen zu reinigen. Wer in ihre Befellichaft aufgenommen werden wollte, mußte eine Prufungszeit bestehen, durch Grade aufsteigen, und fich zulest durch cines Gib zu den vorgeschriebenen Tugenden, zum Gehorfam und gur Berfchwiegenheit verpflichten. Ber Sonnenaufgang beteten fic,

dann gingen sie an die Arbeit; um 11 Uhr kamen sie zum gemeinschaftlichen Essen und eben so des Abends; vor und nach
demselben war Gebet; am Sabbath ward das Geset vorgelesen
und allegorisch erklärt. Nur eine gewisse Klasse von ihnen verehlichte sich und auch diese nur um der Fortpflanzung willen.
Die übrigen blieben ledig, weil sie die Frauen sür ehebrecherisch hielten. Ihre Lehre war von der der Pharisäer nicht
verschieden: Gott ist der Urheber alles Guten, aber nicht- des
Bosen; die Geister sind unsterblich und nach dem Tode empfangen die rechtschaffenen ihren Lohn in den Inseln der Seeligen,
die Gottlosen aber werden gestraft. Den Kleinigkeitsgeist im
Seremonienwesen trieben sie kast noch weiter als die Pharisäer.
Sie verabscheuten mit Rücksicht auf Ps. 40, 7. 51, 18. blutige
Opfer: darum gingen sie auch nicht in den Tempel k), sandten
aber sährlich Geschenke dahin.

Die Therapenten waren nochstrenger als die Essener, lebeten nur in Busten und Einoben. Auch sie hatten alles gemein, waren aber alle ledig und die Frauenzimmer, die sie aufnahmen, blieben Jungfrauen. Nur am Sabbat hatten sie gemeinsschaftlichen Tisch, wo die Männer rechts, die Frauen links von jenen getrennt saßen und nur Brod und Salz aßen. Am Borsabend des Sabbaths wachten, beteten und sangen sie; auch sührsten sie ein blos beschauliches Leben.

Die Pharisaer behaupteten die Oberhand im Staat, ihnen hing die große Volksmasse an, welcher daher eben so wie jenent der Besuch des Tempels und der Spnagogen, die mechanische Verrichtung von Gebeten, der Opferdienst und ihre übrigen oben bezeichneten Eigenthümlichkeiten für das Wesentliche der Religion galt: die größte sittliche Verkehrtheit war gewöhnlich mit der ängstlichsten Bevbachtung der gesetzlichen Ceremonieen gepaart. Dadurch wurde die Scheidewand, welche sie von den Heiden trennte, immer schrosser, und zu Christi Zeit waren alle ihre Hoffnungen auf eine gänzliche Umgestaltung der damaligen politischen Verhälts

k) Zosephus Alterth. XV, 10. 5. XVII, 13. 3 XVIII. 1. 5. 10, 5. jud. Rr. 11. 8, 2-12. Philo quod omnis probus liber S. 867. ff.

nisse zu ihren Gunsten gerichtet. Senfzend unter dem verhaßten Jodie der römischen Herrschaft deuteten sie die Weißagungen von dem kunftigen Erlöser auf einen Befreier von politischer Knechtschaft und erwarteten mit Zuversicht einen irdischen weltslichen Messias, der das judische Nationalreich in höchster Macht und Herrlichkeit herstellen werde.

Bahrend jener Rampf ber Lehrmeinungen unter ben Juden fich entwickelte, und besonders die in Palaftina, Babylonien und Alegopten beschäftigte, jogen sie, ba sie während der Gerrschaft der Uffprer, Chalbaer, Ptolemaer, Geleuciden und Romer in alle Theile ber befannten Welt theils gezwungen theils freiwillig gerftreut worden waren, durch ihre Gottesverchrung und burch ihre Gebräuche die Aufmerksamkeit der Heiden überall auf fin. Je mehr beren Gogendienst und Sittenlosigfeit ausgeartet war und bie Sehnsucht nach etwas Befferem auregte, besto regere Theilnahme zeigte fich fur ben mosaischen Gottesbienst und gang besonders fur die reine Gotteberkenntniß welche ihm zu Grunde lag. Der ungewöhnliche Enthusiasmus, mit welchem die Maffabaer fur bie Religion ihrer Bater fampften, und die Geduld mit ber die zerftreut lebenden Juden den Spott und die Mishandlungen leichtsinniger Beiden ertrugen, konnte nur biefes Intereffe fteigern und mußte felbst Ehrfurcht fur eine Religion einflogen , welche eine folche Begeisterung erzeugt. Daher schloffen fich an fie ungahlige Beiden an wie fruher die Reniten und Rechabiten, IV. Mof. 10, 29. Richt. 1, 16. 4, 11. 1. Sam. 15, 16. Jerem. 35.; fie verpflichteten fich gewöhnlich nur gur Beobachtung ber fieben foges nannten noachischen Gebote 1) und murben Profelpten ober Fremdlinge des Thores genannt; aber ließen oft auch fich formlich unter die Juden durch die Beschneibung, ein Opfer und Die Taufe aufnehmen, unterzogen fich folglich ber Beobachtung bes gangen Geremonialgesetzes und hießen bann Profeinten oder Fremd= linge ber Gerechtigfeit. In den letten Jahrhunderten vor Chr.

<sup>1)</sup> Enthaltung vom Gögendienst, Berehrung des einzig mahren Gottes, Berabscheuung der Blutschande, Enthaltung von Mord und Diebstahl, Bestrafung des Mordes mit dem Lode, Meidung des Genusses des Bluts.

wurden ganze Bölker wie die Idumaer, Ituraer und Meabiter ben Juden einverleibt; in Jemen hatten diese einen König, der ihre Religion verbreiten half; in Kleinassen, Griechenland und Rom erregten sie wegen der Menge der Proselhten selbst die Eisfersucht der Heiden; um Christi Zeit ließ sich Izates, der König von Aviadene beschneiden, und er wie die Juden damaliger Zeit überhaupt ließen sich die Verbreitung des Judenthums angelegen sein, Josephus Alterth. 20, 2. §. 1 – 2. Matth. 23, 15.

So war nach den unergrundlichen Rathschluffen Gottes 2112 Ier Aufmertsamteit auf ben Monotheismus ber Ifraeliten und auf ihre übrige Religionslehre gerichtet als ber Gohn Gottes felbst unter ihnen auftrat und bie gottliche Lehre bestimmter und flarer ber Menschheit offenbarte. Bas Mofe und bie Propheten nur nach den allgemeinsten Momenten auffaffen, das ftellt er nach den besonderen Bestimmungen dar; mas jene wegen ber Robbeit ihres Volfes noch dulden, das wird von ihm aufs ftreng. fte verboten; was jene nur mit hinficht auf die Ginnlichkeit der Ifraeliten, auf ihre Lage und Umgebung lehren und verordnen 3. B. zeitliche Belohnungen und Strafen, Anbetung und Opfer im Tempel, furz die gange Laft ber Gefete, bas fallt im Chris ftenthume gang aus. Bas Mofe nur als Acuferlichkeit im Bil be ausbrudt, bavon liefert bas Chriftenthum Die Sache, bas giebt es mit Gnadenwirkungen; im Christenthum ift Alles im A. T. wirflich Geweisfagte ober inpisch Dorgebilbete erfüllt. Bahrend in den Opfern des A. T. der Tod und die Strafe des Opfernben abgebildet war, die Errinnerung, bag man diefe verdient habe, ift durch den Berfohnungstod Christi die Erlofung und bas leben fur bie gange Menfchheit ein fur alle Mal erwirft; mahrend jene nur das Gefühl ber Reue erweckten, das Gemiffen bes Opfernden nicht gur Bollendung gn bringen vermochten, giebt biefe bas volle Bemußtfein ber Gundenvergebung und Beanabigung. Die Lehre von bem Fortleben des Menschen nach feis nem Sinfcheiben ift erft flar, feitbem er in ber Auferstehung Chrifti und in beffen Mittleramte bei Bott die vollite Gewähr für die Erlangung ber ewigen Geligkeit erhalten hat, sowie die meiften Lebren erft beutlich begriffen werben , seitdem der Beift Gottes im vollem Maage über alle Glaubigen ausgegoffen ift.

Bei dem Verhältniß, welches zwischen dem A. und N. T. statt sindet, darf und das beständige Hinweisen der heil. Schriften des A. T. auf das Messasreich und der heil. Schriften des N. T. auf die alte Dekonomie nicht befremden. Sie bilden ein Ganzes, verhalten sich wie Vorbereitung und Ausführung, Anfang und Bollendung.

§. 78.

Schickfale der mosaischen Berehrungsanstalten vor und nach dem Exil; das religiöse Leben der Juden in Paläftina und in der Zerstreuung.

Ich habe die Verehrungsanstalten der Ifraeliten S. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. genan nach der Angabe des Pentatenchs beschrieben, und zwar in der Borauschung, daß sie schon unter Moses Leitung ins Leben getreten und immer beobachtet worden sind: dieß wird im A. und R. T. auf jeder Seite theils verssichert, theils vorausgeset, darf aus dem hohen Alter ähnlicher Gebräuche und Anstalten, die bei den Aegyptern a) und andern

a) 3ch habe auf diese Aehnlichfeit §. 70 ff. aufmerksam gemacht in der Abficht ju zeigen, wie der Gefetgeber bas Gute, mas er ju feiner Beit bereits felbft bei den Polytheiften vorfand, für hohere 3mede benugt hat, und ich nehme nun feinen Anftand gu behaupten, daß diese Er= fceinung für das hohe After der Berehrungsanstalten der Ifraeliten fpricht. 3mar mag dieß bei den entgegengefetten Unfichten, welche über das ägpptische Alterthum fich bis jest bekämpfen, gewagt erscheinen, aber auch ich bin weit entfernt jenen übertriebenen Anpreisungen seines bohen Alters, die fich felbst grundliche Forscher im ersten Enthusias. mus ju Schulden kommen ließen, beigustimmen. Ein großer Theil der zahlreichen erhaltenen Monumente ist gewiß erst in den Zeiten der Ptolemaer und Romer ins Dasein getreten, die fpriologischen und symbolischen Hieroglyphen, womit jene bedeckt find, hat man bis jest nicht verstanden und fie werden mohl, wenn nicht neue Sulfemittel bie Ueberlieferung der Priefter, welche allein im Besit ihrer Kenntuiß waren und ein besonderes Studium daraus machten, aufgefunden werden, immer unverständlich bleiben; die Nachrichten auswärtiger Schriftsteller 3. B. Herodots, Diodors, Platon's, Plutarchs, 30fephs, Chemens u. a m. find nur mit großer Vorsicht über das was die Vorzeit Negoptens betrifft , ju brauchen. Aber einige Denfmähler der Bau . Bildhauerkunft und Mahlerei find gewiß aus den Zeiten

Boltern galten, geschloffen werden, und ist bei den Juden und Christen immer geglaubt worden. Erst in den neuesten Zeiten hat man das Gegentheil geltend zu machen gesucht und ihr hohes Alter ebenso wie die Echtheit der funf Bucher Muses bestritten,

der Perfer und die meiften, befonders in Oberagnpten und Rubien aus denen der Pharaonen; die phonetischen Sieroglyphen find gewiß lesbar, die beigefügten Darftellungen und Bedeutung in enchorischer Buchstabenschrift und Uebersehung feten die Richtigkeit der von Chame pollion d. j. vorgeschlagenen Lesung außer allen Zweifel und durch die Entdedung daß folde Hieroglyphen auch Namen von agyptischen Ronigen bezeichnen, hat man viele Ramen von Königen aber auch anderes fennen gelernt; die gewiffenhafte Treue und treffe liche Beobachtungegabe Berodots und Platon's burgen une für die unentstellte Wahrheit des mitgetheilten Gesehenen ; ich mußte auch nicht, warum man das mas der erfte von feinem Borganger, dem Hekataus von Milet, und aus dem Munde der Megypter, befonders der Priefter, erfahren hat, ferner die Sagen, welche Diodor von Sicilien über die alte Geschichte Aegyptons und Plutarche schätbare Sammlung aller möglichen Unfichten und Meinungen über die Religionsgeschichte der Aegypter (in dem Berkchen: 3fis und Dfris) mittheilen, nicht gelten laffen foll, da wo obige glaubwurdige Thatsachen oder doch ihre Analogie und sonftige beglaubigte Rach. richten dafür sprechen. Alle diefe Huffsmittel sowie auch die tteberlieferungen der orientalischen und occidentalischen Bölfer bestätigen aber einstimmig das hohe Alter der Geschichte und Civilisation Megyptens und berechtigen zu der Unnahme, daß beinah zweitausend Jahre por Ehr. dafelbft ein gang ausgebildetes Reich bestand, deffen Einrichtungen fich jum Theil ichon bewährt hatten und von denen manche auch Auswärtigen als Mufter bienen konnten. auch die Ifraeliten manches von ihnen entlehnten, so bietet ihre Geschichte keine angemeffenere Epoche dafür dar als die vor ihrem Auszuge und keine paffendere Person als Mose s. 24. Wenn ihm für fein Levitenthum die agyptische Priefterkafte, für fein Beiligthum die ägnptischen Tempel, für seine beil. Zeiten, für feine Bundes. lade, für das Urim und Thummim, für die Darbringung der Erftlinge und für manches andre abnliche ägpptische Ginrichtungen vorfcwebten, wie wohl auch fcon Abraham die Befchneidung bei den Megnptern vorgefunden hatte, fo berechtigt tief ju der Behauptung, daß auch hieraus das hohe Alter der mojaifchen Berehrungsanftalten gefolgert werden kann.

aber beibes ohne hinreichenden Grund. Ram gleich bas mof. Befes überhaupt und insbefondere bas Ritualgesetz unter ber Gefammtheit der Ifraeliten nie gang gur Bollgiehung, fo ift doch die Saupts fache ichon unter Mofe und Josua ind Leben getreten und ohne wesentliche Unterbrechung beibehalten und wenn eine folche wirts lich vorfam, wie vor Gideon, Affa, Joffa, ben Maffabdern u. a., von biefen wieder hergestellt worden. Sowie der Stamm Levi von den ihm überwiesenen Stadten Befit nahm, fo tam er auch feinen Berpflichtungen S. 69, nach, fo lange die Juden als Nation beifammen im heiligen Lande lebten, Josua 22, 32. Richt. 20, 28. 17, 7. I. Sam. 1, 3. 14, 3. 18. vgl. 2, 28. ff. I. Sam. 4, 4, 11, 2, 28, 10, 20, 21, 14, 41, 42, 21, 1, 22, 11, 18, 19, 22, 20. 23, 2. 4. 6. 9. 10. 30, 7. 8. II. Sam. 15, 24. u. a. Wenn Eleafar afe Suter ber Bundeelade, I. Sam. 7, 1. erwähnt und dafür eingeweihet wird, fo kann dieß nur als eine provisorische Maags regel angeschen werden, als welche sie ber Erzähler auch bezeichnet. Zwar nahmen auch Andere, die nicht Priester waren, priesterliche Berrichtungen vor, & B. Samuel, I. Sam. 7, 5-10. 15-17. 9, 12 ff. 10, 9. 11, 14 ff. 16, 5 ff. vgl. 2, 11. 18. 19. 3, 1. 3. Saul, I. Sam. 13, 9, 14, 32-35.; David, II. Sam. 8, 17. 18., Salomo, I. Ron. 4, 8. II. Sam. 6. I. Kon. 8. u. a., aber biefe mas ren, ba fie jum Theil ale Gottbegeisterte ben Propheten angehorten. an ben Buchstaben bes mofaischen Gesetzes überhaupt nicht gebunben, und fonnten insbesondere auch in den Berehrungsanstalten für ihre Person Beränderungen vornehmen, in soweit baraus. fur ihre eigene religiofe Richtung und für bie ihres Bolfes feine nachtheiligen Folgen erwuchsen. Da es fich von felbit versteht. daß in den fpateren, Beiten die Priefter ebenfo wie die übrigen Ifraelis ten ben Konigen in allem dem untergeordnet waren, was nicht unmittelbar die priefterlichen Berrichtungen betrifft, II. Ron. 12, 5 ff. 16, 10 ff. 18, 4 ff. Pf. 110, 4 fo tann baraus, daß dieß der Fall war, nichts gegen das gefehmäßige Dafein ober Ansehen ber Priefter gefol gert werben; aber auch die Unnahme einer unumfdranften Berrichaft, einer privilegirten beiligen Rafte über gedankentos gehordende laien wird badurch wiberlegt. Die erfte Reuerung im Priefterthum erlaubte fich Jeroboam vorzunehmen, ber das be-Achende verwirft und ein nicht Levitisches ftiftet, I. Ron. 12,

31. ohne Zweifel barum, weil bie Leviten feine Beranderungen im Gottesbienste migbilligten und nach Juda manderten, II. Chron. 11, 13. 14. Das Nationalheiligthum S. 71., deffen Bestalt aus den Gefetbuchern befannt mar, und daher nicht weiter angegeben wird, blieb immer ber Mittelpunkt ber Gottesverehrung, Richt. 20, 27 ff. I. Sam. 3, 3. 4, 4. 11. 5, 1-7, 2. 14, 18. II. Sam. 6.; auch bie Trennung bes heil. Gezeltes von ber Bundeslade brachte barin feine wesentliche Storung hervor. Mit Unrecht hat man baraus, daß manche religiose Sandlungen g. B. Gibleiftungen, Gebete und andre bie vor bem Seiligthum nicht nothwendig verrichtet werden muffen, an verschiedenen Orten vorfamen b), fur das Gegentheil geschloffen ober vermuthet, der Gottesdienst sei bis auf David in Binsicht der Drte vollfommen fo frei gewesen, wie er es im patriarchalischen Zeitalter mar. Als eine Ausnahme von ber Regel muß bas Opfern an beliebigen Orten Richt. 2, 5. I. Sam. 7, 17., befonders auf Soben I. Sam. 9, 12. angesehen werben, vgl. II, Sam. 15, 7, 32. 24, 18. I. Ron. 3, 2 ff. 14, 22 ff. 15, 14. 22, 44. II. Kon. 12, 4. 14, 4. 15, 4. 34. 18, 4. wenn gleich nicht geläugnet werben fann, daß folche Beispiele, hauptfachlich wenn fie von Ros nigen ausgingen und mit den biefen zu Gebote ftehenden Mitteln unterftupt murben, verderblich wirften. In diefer Beziehung ichabes ten bem mahren Gottesbienft am meiften Jeroboam und bie übris gen Könige bes Reiches Ifrael, indem fie ben Bilberbienft bes Sehova zu Bethel und Dan zur Staatsmaagregel machten, ihre Unterthanen vom Beiligthum abhielten, die Bermifchung des Jehova = Cultus mit bem Gogendienft veranlagten und Die Berrs schaft des letteren zum Theil felbst forderten. Rach der Berftd. rung biefes Reichs fuhren die Buruckgebliebenen und Buruckges fehrten, fpater Samaritaner genannt S. 42., in biefer verfehrten Richtung Sehova = Cultus und Gogendienft zu vereinigen fort,

b) Richt. 11, 11. 18, 31. I. Sam. 3, 3. vgl. 14, 3. Richt. 20, 1, 21, 1. 5. 8. I. Sam. 7, 5. 10, 17. vgf. l. Macc. 3, 46. Richt. 20, 18. 23. 27, 28. 21, 2. I. Sam. 7, 16. 10, 3. Richt. 3, 19. I. Sam. 7, 16. 11, 15. 13, 8. 11. 15, 21. 33. 21, 1—9. 22, 10—13. 18 19. II. Sam. 5, 3. vgl. 15, 2 ff.

II. Kon. 17, 26-34. II. Chr. 30, 1-10., wollten aber boch unter Enrus an dem Wiederaufbau des Tempels zu Jerusalem Theil nehmen, suchten diesen, als die Juden mit ihnen nichts zu thun haben wollten, ju hintertreiben, und erhielten durch den perfifchen Statthalter Samballat mit Erlaubnif bes Darius Notus einen folden auf bem Berge Barigim. Diefen weiheten fie, obgleich durch den Ginfluß des judischen Pricfters Manaffe gum Jehova-Dienst gurudgekehrt, unter Antiochus Epiphanes 167 v. Chr. bem Jupiter Xenius, I. Macc. 3, 10. Joseph. Alterth. 12, 5. S. 5. Johannes Syrkanns 129. v. Chr. gerftorte ibn; fie aber behielten unter allen diesen Schickfalen ihre Religion, ihre Sprache, heiligen Bucher und ben Ort ihrer Berehrung bei. Kur bie Keier bes Sabbaths, der drei hauptfeste und des Beriohnungstages fprechen ungablige Stellen in ben beiligen Schriften bes 21. T. vgl. befondere I. Ron. 9, 25. II. Chron. 8, 13. und die Stellen II. Ron. 23, 22. Reh. 8, 17. I. Sam. 1, 3. 20. 2, 19. beweifen wieder nichts bagegen. Geroboam verlegte bas Laubhuttenfest einen Monat später, I. Kon. 12, 33. ohne 3meis fel weil im nordlichen Palaftina ber Bein und das Dbft spater reif wird als im sudlichen und folglich auch die Ernte viel fpater, erft zu Ende Geptembere ober ju Anfang Detos bers, beendigt ift. Daß bas Sabbath : und Jobeljahr immer bes obachtet worden fei, laft fich eben fo menig beweifen wie das Gegentheil. Fur die Beobachtung bes gefehmäßigen Opferdienstes und ber ubrigen S. 74. 75. angeführten religiöfen Gebrauche fprechen gleichfalls eine große Menge von Zengniffen. Wenn Propheten fich barüber tabelnd außern z. B. Jef. 1; 11-15. 66, 3. Jerem. 7, 21. 2, 8. 4, 9. 6, 13. 20, 1 ff. Amos 5, 21 ff. Hofea 6, 7. Mis cha 3, 11. 6, 6-8. Zephan. 3, 4. Maleach. 1, 10. Pf. 50, 8-13. 41, 7-8. I. Sam. 15, 22. Joel 1, 12 ff. u. a., fo gilt bieß nur bem Mechanismus, mit bem fie verrichtet werben, ohne daß bie innere Befferung bewirft murbe und ber hohen Meinung, Die man ichen bamals an bas Berbienftliche folder Sandlungen und an ihre Wirfung fnupfte, uber welcher ihre mahre Bebeutung verlohren ging und ihre hohere vorbildliche Beziehung e) faum

c) Daß die Berehrungsanftalten der Juden wirfungstoje Symbole,

geahnet murde. Die Beschneibung murde bei bem Zuge in der Wufte ganzlich vernachläßigt, woran sich zugleich knupft, baß anch das Paffahmal nicht gefeiert murde: benn fein Unbeschnit= tener follte es effen, Josua 5, 6-9. vgl. II. Mof. 12, 48; fie wurde aber nach ber Eroberung bes landes fogleich vorgenommen. Gine wefentliche Berichonerung erhielt ber gefetimafige Cultus in der von David eingerichteten Tempelmufif, II. Chr. 15. 16 ff. 16, 4. ff. 25, 1 ff. und eine zweckmäßige Berbefferung in ber zeitgemäßen Ginrichtung ber vornehmften Berehrungsanstalten. Sie traten nun eigentlich erft recht allgemein und regelmäßig ins Leben und diefe Rette von religiofen Gebrauchen nahm ben gans gen Sinnenmenschenggefangen, bezeichnete ihm jeden Schritt ben er zu thun hatte, leitete alle feine Gewohnheiten und Reigungen auf den einen Zweck bin, die Verehrung bes einzig mahren Gots tes zu erhalten. Gie erinnerten ohne Unterlaß an Gott ben Schopfer, ben Erretter aus ber agyptischen Stlaverei, an ben Rührer und Erhalter in Arabien, an den Geber ber Feldfruchte, des Obstes und ber Beinlese; die Opfer an den wohlthatigen und barmherzigen Gott; sie umschlangen fast alle Bewohner des Landes Ranaan zu einem Gangen : benn es gehort gu den Eigenthumlichfeiten des Alterthums und wird durch Mofes ausdrücklich festgesett, daß die Berehrung der gemeinschaftlis chen Gottheit von burgerlichen Berbindungen unzertrennlich fei, fo daß alfo auch die Sklaven an dem Gottesbienst ihrer herren theil= nehmen mußten. Gin Soberpriefter, Gin Seiligthum, gemeins schaftliche regelmäßige Busammenkunfte boten ben Beffergefinn. ten, fo lange fie in Palaftina lebten, einen Mittelpunkt bar. Nach ber Zerftrenung beobachteten fie mas fern vom Beiligthum, ohne Grundbefit und in Beiden Landern beobachtet merden

Schattengestalten der Dinge, von denen das Christenthum das Wahre enthalten soll, seien, ist Grundlehre des N. T. So sind auch insbesondere die Opfer als Typen dargestellt. S. Hebr. 9, 3 — 28. 10, 10—14 18. Matth. 26, 28. Marc. 14, 24. Luc. 22, 20. I. Cor. 11, 24—25. Hebr. 12, 24. I. Petr. 1, 2. mit II. Mos. 24, 8. Joh. 1, 29. 36. 19, 36—37. I. Cor. 5, 7. I. Petr. 2, 24. mit Jes. 53, 5—12. II. Cor. 5, 21. Sphes. 5, 2. Köm. 3, 23—25. I. Joh. 2, 2. 4, 10.

fonnte. Alls aber nach dem Eril der Tempel zu Jerufalem wice ber hergestellt mar, murbe biefer wieder fehr bald ein Mittels punkt und für die in Palaftina lebenden Juden, welche, da fie die etwas veranderte (aramaisirende) hebraische Sprache beibehielten, auch die Bebräischen Juden hießen, traten die fruberen firchlichen Berhaltniffe in ihrem gangen Umfange in Rraft; die in ber Berftreuung lebenden aber blieben mit jenen immer in Berbindung. Auch diejenigen Ifraeliten, welche feit den Zeiten bes Ptolemaus Lagi burch ihre Sprache (bie gricchische) und durch ihren Umgang (mit ben Griechen) fich von ihren hebrais ichen Glaubensgenoffen mehr entfernten und Beleniften hießen, bleiben ihnen doch nicht gang entfremdet: ber Tempel, ben fie, auf Jes. 9, 18 ff. sich stutend, zu Leontopolis im Seliopolita= nischen Nomos errichtet hatten, worin wie in dem zu Jerufalem Priefter und Leviten ben Dienst verrichteten, auch Diefelben beil. Gerathschaften waren, und ber von 149 v. Chr. bis 73 nach Chr. bestand d), gab zu Misverstandniffen Beranlassung, Die durch ben firchlichen Gebrauch ber LXX und besonders durch bas Anschmiegen an griechische Litteratur noch erhöhet murben: aber ber allgemeinere Zusammenhang wurde nicht geffort, auch Juben aus Megypten und Cyrene besuchten immer ben Tems pel zu Jerusalem, Apgsch. 6, 9. Megill. S. 73, 4. Daß bie Juden ichon um bas zweite Sahrhundert fich vom Griechenthume wieder wenigstens theilweise entfernten und auf ihre eis genen Bilbungsquellen zuruckzogen, war nicht blos Folge bes für Poltsthumlichkeit erwachten und tapfer fampfenden Gifers. sondern auch das Werf ber Schulen, Die jest errichtet murben und viel Zulauf erhielten. Aus ben fpateren Ginrichtungen barf man ichließen, daß ichon damals neben ben Synagogen, die res gelmäßig besucht wurden, Matth. 12, 10. Marc. 1, 21. 3, 1. 6, 2. Ruc. 4, 16. 32-33. 6, 6. 13, 10. Apgfch. 13, 14. 15, 21. 16. 13-25. 17, 2. 18, 4. u. a. sich befonders in größeren judifchen Gemeinden auch Lehrfale befanden, wo die Jugend und felbit

d) Ein Aufruhr der Juden veranlaßte feine Zerftörung unter Bespafian, Josephus jud. Kr. 7, 10. § 4. Alterth. 20, 10. §. 1.

Manner sich zu gewiffen Zeiten, befonders nach Beendigung bes Gebetes an Sabbathen und Festtagen, versammelten, um Bortrage beruhmter Manner, Die hauptfachtlich in Schrifterklarungen bestanden, zu hören, wobei übrigens jedem gestattet mar feine Zweifel und Ginwendungen vorzutragen. Schriftlich scheint man noch nichts von jenen Lehren aufbewahrt zu haben: wenigstens berufen fich bie spateren Lehrer immer nur auf bas Wort ihrer Borganger, bas bann nicht immer treu überliefert mar. Der Grundfat, fein folches Gefet wortlich nieder zu ichreiben, um nicht die heilige Schrift zurud zu feten, war heilsam; aber die Aengstlichkeit der Lehrer, nie von dem Ausdrucke ihrer Borganger abzuweichen, hemmte feine Wirkungen: es bildete fich bas burch auch eine gewiffe Gleichmäßigkeit des Lebens, der Sitten und der religiöfen Gebrauche, welche jedem abweichenden Auftreten 2. B. dem Johannes d. T. und Christi sogleich die allgemeis ne Aufmerkfamkeit zuwendete. Gegen Jerufalem, als ben Sig ber Gesetzgebung, fuhlten fich alle Juden, in Beziehung auf ihr inneres Leben verpflichtet, auch bie in der Zerstreuung lebenben wallfahrteten von Zeit zu Zeit befonders am Pfingstfeste, als ber jum Reifen überhaupt befonders zu Geereifen bequemften Zeit, dabin, und alle fandten ihr aus den fernften Gegenden Beitrage theils zu Opfern theils zu fonstigen Bedurfniffen, welches zu vielen Beschwerden von Seiten der Griechen Beranlaffung gab, sowie auch bas baß fie fich bem Rriegsbienfte entzogen unter bem Bormande, daß die Sabbathruhe und andre befonders Reis nigungs = Gebrauche ihnen beilig feien. Das ftandhafte Fefthals ten am Mosesthume zeigte fich in allen dem mannigfaltigen welts lichen Treiben und bruckte allem seinen Stempel auf; es machte fie alles Reue mit fremdem Auge betrachten, es als ihnen feindfelig haffen, fich gegen beffen Unnahme sträuben f), ohne jedoch bas fich ihr gewaltsam aufdrangende zu verschmähen; ba ihnen einmal die Ausbildung des Staatslebens verfagt mar und ihre Religion gang unabhangig vom Staate blieb, fo fonnten fie fich mitten im Kreislaufe der Weltbegebenheiten erhalten. Die Rab-

f) Darauf grunden fich bie harten Urtheile der heiden über fie, Tacit. bist. 3, 4. Inven. Sat. 14, 98.

binen gaben nur bie Lehren ihres Lehrers weiter und höchstens gehorte die Begrundung ihrem Scharffinne, fowie die eigene Folgerung barans bann auch mit seinem Ramen beehrt mard. Aus eigener Fähigkeit, ohne Unterricht ber Rabbinen, konnte niemand Rabbine fein: die Hauptschule der Bildung mar Jerufalem. Alle ihre Ausspruche galten als lauter Gotteegefetse, benn alle leitete man aus gemeinfamer Quelle ber Offenbarung ab. Uebten fie gleich feine Wunder, so waren ihnen boch bisweilen der Glaube an gute und bofe Geifter und mancherlei Ideen im Bolke, burch welche Tranme und zufällig eingetroffene Berfundigungen Gewicht erbielten, nicht unwillkommen, f. Matth. 12, 27. Apgfch. 19, 14. Sie übernahmen bie Guhne bes Gunbers burch Gebet, bie Bannung bofer Plagegeifter, Die Entfraftung bofer Traume und die Beruhigung bes reuigen Semuthe, mahrend fie ben bofen und unbeugfamen Sinn burch abnliche geistige Mittel zu schrecken wußten. Auch die Feststellung der Noumonde nach ben Phafen, mobei fie fich aber auch ber Rechnung bedienten, übernahmen fie und die Interfalationen wurden jedesmal vom Rabbinenfolleginm ju Jerufalem angesett sowie auch die Anordnung der Keiertage und des Snnagogen , Gottesbienstes. Die Feier ber Sabbathe und Refte wurde noch mit einer Borfeier verfeben, ben einzelnen Coremonien eine hohere fühnende Rraft gegeben und burch Gebet= formeln und Gebrauche mard ber Geift genahrt. Man eröffnete fie mit einem Gruf und mit einer Dorologie, ber Borlefer, ben Ropf mit einer Decke (Tallith) bedeckt, las dann einen Abschnitt ans dem Gesets (Parasche) und, nach einer andern Dorologie, eine Stelle aus ben Propheten (Saphthare) vor, Apgich. 15, 21. Luc. 4, 16; ein Dollmetfcher überfette bas Borgelefene aus bem hebraischen in die Bolkssprache gewöhnlich das aramaische ober griechische, und ber Borlefer ober irgend ein Andrer konnte Er= flarungen und Belehrungen beifugen, welches auch Chriftus und bie Prediger des Evangeliums gewöhnlich thaten; bas Gange fchloß mit Gebeten und mit einer Collette fur die Urmen. Ge= wiffe Gebetsformeln murben ftebend: babin gehört bas Rri Schma, die Stellen V. Mof. 6, 4-9. 11, 13-21. IV. Mof. 15, 37-41. umfaffend, welche jeder Jude mit den Thephillim oder Phylakterien und bem Tallith angethan, am Sabbath, Montag

und Donnerstag fruh mit drei, Abends mit vier Dorologien in ber Synagoge, ober, wenn diese nicht erreichbar mar, an jedem andern Orte beten mußte und welche bie Pharifaer am liebsten an ben Strafenecken beteten , Matth. 6, 6. Ueberhaupt muche, wie schon die Charakteristif der Pharifaer S. 77. und besonders der Thalmud zeigt, das Feld der Erbauungs : Gebrauche immer mehr, je weniger die zum Synedrium berufenen Belehrten mit weltlichen Dins gen beschäftigt murben. Ihre gesetlichen Beschluffe murben indeß nicht ftete einstimmig angenommen, man trug bann in Schulen mehrere Unsichten vor. Den Schulen ftanden in der gangen Zeit des Berodes zwei Manner vor, bie, fich gang und gar vom politischen Leben zurudhaltend, auf die Ausbildung der Gesetzlehre ihren Fleiß wendeten; Sillel aus Babylonien, berühmt wegen feiner milden Dentart, Geduld und Ruhe, und Schammai, ber Ruhne, Beftige und Ernfte. Beide waren burch Gelehrfamkeit ausgezeichnet, jeder von ihnen bildete ein System bes Judenthums, in einzelnen Folgerungen, besonders in Betreff bes mosaischen Chescheidungsgesetzes, oft einander widersprechend. Daher ihre Schulen fich einander nachmals feindlich gegenüberftanden, fich badurch diarafterifirend, daß Sillel mehr den Ginn, Schammai mehr das Wort der heiligen Schrift aufrecht hielt. Durch sie ward ber Rabbinismus oder die durchgreifende Gewalt der Gesetlehrer übermächtig, ber Sabducaismus allmählig fast ganz erstickt und bas Interesse ber studirenden Jugend für die Ausführung ber Befegbeutung und Folgerung aus derfelben fur die Lebensweise erstaunlich gefeffelt. Bu bem ftarren Formenwefen, an welches das gefammte judifche Bolf zu Chrifti Zeit fich anklammerte, bildete beffen Lehre über ben außern Cultus einen großen Wegenfat: tas Gefet erfüllend baute fie den griftigen Tempel gur Behaufung Gottes im Beifte, richtete ben geiftigen Bund und Dienft auf und erschuf fich ein geiftliches und tonigliches Bolf von Anbetern im Geifte und in der Wahrheit.

S. 79.

Die Sittenlehre des 21. I. und der fittliche Buftand der Jeraeliten.

Wenn gleich die mosaischen Berehrungsanstalten das mit denen ber meisten andern Bolfer gemein haben, daß sie die Idee eines

Lanbeds und Schutgottes vorausfeten laffen, fo follten fie in bem Bolle Ferael boch nicht blos eine politische Maschine bilben, fonbern ein dem Temperamente, Charafter und niedrigen Culturguftande anaes meffence Mittel zur moralisch religiofen Erziehung und Bered. lung fein, wie der Beift ber fittlichen Borfchriften Mofes unwiders leglich zeigt. Ueberall in ber heiligen Schrift erscheint als hochs fter Beweggrund und als belebendes Pringip, modurch ber gottliche Wille gur Erfüllung fommt, ber Glaube an ben Ginen mahs ren Gott. Die Gefühle der Dantbarteit fuchte er anzuregen, indem er ihnen Gott beståndig als ihren größten Wohlthater vorhalt, II. Mof. 20, 2. III. Mof. 11, 45. 25, 38. V. Mof. 4. 32-40. 5, 24-28. 16, 12-13. 20-25. 7, 6-11. 8, 1-6. 10-18. 9, 4-5. 10, 12. 11, 1. 26, 1-10. 32, 6. als ihren Bas ter V. Mof. 8, 5. 32, 6. ale ein gutiges V. Mof. 6, 4-5. 11, 12. 15. 22. und barmberziges Wefen II. Mof. 34, 6. 7. IV. Mof. 14, 18. V. Mof. 7.; alle, auch die burgerlichen Gesetze von ihm ableitet III. Mof. 11, 41-45. 1. 8, 3-5. 11. 30. 19, 10. 12. 14. 18. 25. 28. 30—32. 34. 37. 22, 3. 8. 30—33. 23, 22. 43. 25, 17. u. a. m. bestånbig erklart, bag von biefer Beobachtung all ihr Heil abhange V. Mos. 4, 1-40. 5, 1-6. 25. 8, 1-19. 10, 12. 11, 1. 29, 1. 30, 20. und ben Meltern aufgiebt ihren Kindern die Geschichte ihrer Borfahren und ber ihnen er= wiesenen göttlichen Wohlthaten zu erzählen. Auch in ber Berordnung: "Du follft Gott beinen herrn lieben von gangem Bergen, von ganger Seele, mit allen beinen Rraften, (b. h. es vereinige fich alle beine Liebe in ihm, fie fei nicht getheilt), bu follst beinen Rachsten lieben, wie bich felbst" G. V. Mof. 6, 5. 10, 12. 11, 1. 13. 14. III. Mof. 19, 3. liegt eine Foderung an bie Gesinnung. Daffelbe liegt auch in ben Gaten: "Du follft beinen Bruder nicht haffen in beinem Bergen, bu kannft ihn, wenn er etwas Bofes thut, erinnern, so machst bu bich feiner Gunben nicht theilhaftig, du follst nicht rachgierig und nachtragend gegen ben fenn, ber mit bir ju Ginem Bolt gehort, fondern beinen Rachsten lieben, wie dich selbst." IV. Mos. 19, 17. 18. 20, 7. auch ben Fremden lieben III. Mof. 19, 33-34. II. Mof. 22, 20-21. 23, 9. 12. IV. Mof. 15, 14. V. Mof. 10, 18. 19. 24, 17. 27, 19. nicht feindfelig gefinnt und rachefüchtig II.

Moj. 23, 4-5. III. Moj. 19, 16-18. V. Moj. 23, 7-8 unb heilig fein, wie Gott beilig ift III. Mof. 19, 2. 20, 7-8. Die Befehle: beschneibet euer Berg und seid nicht hartnäckig V. Mos. 10, 16. und lag dich nicht geluften bes hauses, bes Beibes, bes Sclaven, ber Sclavin, bes Doffen, bes Efele, noch überhaupt des Eigenthums Underer II. Mof. 20, 17. haben gleiche falls eine sittliche Tendenz. Freilich haben diese moralischen Borfchriften mehr bas Unfeben burgerlicher Gefete, aber burch fie eben wird bie Gefinnung geweckt und genahrt. hierher gehoren auch die Gefete, welche die Pflichten gegen die Sclaven II. Mof. 20, 10. 11. 21, 2-11. 20-26. III. Mof. 25, 39-53. V. Mof. 5, 14. 15. 12, 17. 15, 12-15. 16, 11-14. 23, 16. 17. 24, 1-4. 25, 4. die Armen, Wittwen und Waisen II. Mof. 22, 24-26. III. Mof. 19, 9-13. 23, 22. 25, 5-6. V. Mof. 12, 5-7. 14, 22-24. 15, 7-15. 16, 10-12. 24, 10-22. 26, 11-15. 27, 19. die Fremden und Greise III. Mof. 19, 32-33. II. Mof. 22, 21. 23, 9. III. Mof. 25, 35-37. V. Mof. 10, 19. 24, 17. die gebrechlichen Perfonen III. Mof. 19, 14. V. Mof. 27, 18. Die Thiere V. Mof. 25, 4. 5, 14. II. Mof. 23, 4. 5. enthalten. Die Gefete, welche bas Berhaltniß ber Jeraeliten zu einigen ans bern befonders den kanaanitischen Bolkerschaften bestimmen, scheis nen hart, sind aber durch den Zweck der erzielt murbe, und burch bas im Drient geltenbe Bolferrecht gerechtfertigt §. 81. Auch die Gesetze über die Reuschheit III. Mos. 18, 1-30. V. Mos. 23, 18-19. 22, 5. II. Mof. 20, 17. und über die Che haben eine moralische Beziehung, sowie die Berordnung nicht zu lugen II. Mof. 23, 1. 7., nicht als Angeber und Ausspäher herumzuziehen, ben Rebenmenschen von ber Gunde abzumahnen, um fich nicht fremder Gunden theilhaftig zu machen III. Mof. 19, 16-18., bie Dbrigkeit nicht zu vermunschen oder zu laftern II. Mof. 22, 27-28., Betrug ale Abscheu vor Gott zu meiben V. Mof. 25, 13-16., gefundene Sachen guruckzustellen V. Mof. 22, 1-3 u. f. w. Wie fehr auch in ber Folge bei ben Befferen der Ceres moniendienst bas Mittel, die moralische Gesinnung ber 3med blieb, ift aus Pf. 40, 7. 8. Pf. 50. 37. Jef. 1, 11. ff. 29, 13. u. v. St. ersichtlich, sowie überhaupt die Pfalmen und prophetischen Reden einen Schat von moralischen Lehren enthalten

und als Muster findlicher hingebung in ben Willen Gottes gelten konnen.

Der Gifer, welchen die Propheten gegen Schwelgerei, Bes brudung ber Armen und Rechtsverdrehung, Sartherzigfeit, Bluts vergießen, Luxus, Soffahrt, Beig, Leichtfinn, womit man gottliche Strafen empfangt u. f. w. zeigen, beweifen wie bei den Guten bie acht moralischen Grundlehren bes mosaischen Gefetes immer geltend waren, und die Geschichte ber Jeracliten liefert ben Beweis, wie fie, wenn fie ben gesetlichen Theil bes Pentateuchs beobachteten, auch die schönsten moralischen Grundfage ente wickelten. hatten wir auch nichts anderes als die andachtige Begeisterung ber Pfalmisten, die Fulle von Lebensweisheit und ber erhabenften religiofen Ideen im Buche Siob und in ben Schriften bes foniglichen Beifen, ben fittlichen Ernft und beiligen Eifer ber Propheten, fo mußten wir ichon ben gunftigften Schluß machen: benn biefe Erscheinungen konnen unmöglich vereinzelt gebacht werben. Aber sowie die Jeraeliten bei bem niedrigen Stands punfte auf dem fie ftanden, und bei ben Unlockungen gur 216= gotterei von allen Seiten bei ben mosaischen Besethen nicht fandhaft beharrten, fo arteten auch bie moralischen Grundfate aus. Es bedurfte bei einem fo finnlichen Bolfe wie fie, nur einer außern Beranlaffung, befonders von oben herab, um ben Grundfaten ihres Gefengebers untreu zu werden: wurde aber von ben Ronigen gunftig eingewirft, und ber Ginfluß von außen ber fraftig abgewendet, wie bies bisweilen im Zeitalter ber Richter, mabrend ber Regierung bes David und gum Theil auch bes Salomo. und in Zeiten ber Trennung besonders im Konigreich Juda oft ber Fall mar; ba bilbet biefes Bolf einen Contrast zu ber im Naturdienst jeder Urt schwelgenden Beidenwelt.

Bon einem eigentlichen Geistesleben kann bei dem Jöraeliten überhaupt nicht die Rede sein: er lebt den Borschriften Gottes gemäß, weil sie die Gebote seines Herrn sind und weil auf ihre Unterlassung Strafe folgt; Tugend ist ihm nichts anderes als Furcht Gottes und Bevbachtung der von ihm befannt gemachten Gesetz: daß es einen freien Gehorsam gegen das Sittengesetz gebe, welches jeder Mensch in seinem Herzen und in seiner Bernunft besitzt, daß dieser verdienstlich und Gott wohlgefällig sein könne, davon hatte er keinen Begriff, das ist das Eigenthum der christlichen Lehre, deren Bekenner alles aus Liebe zu Gott ihrem Bater thun und aus der lebendigen Ueberzeugung von ihrer Wahrheit und Vortrefflichkeit handeln.

## \$. 80.

Polytheismus und Gögendienst a) der Jeraeliten, der Philister, der Canaanitischen Stämme, der Phonizier, Sprer, Araber, Aegypter, Babylonier, Affprer, Perser, Griechen; deren sittlicher Zustand.

Mahrend der Monotheismus und der durch Mose vorgesschriebene Gottesdienst unter den Israeliten sich ohne Untersbrechung erhielt und wohlthätig auf das Menschengeschlecht wirfte, zeigten sich überall in der Heidenwelt die traurigsten Folgen des Polytheismus: der sinnlichste Naturdienst und die gröbsten Laster erstickten besonders unter der großen Bolksmasse jeden Aufflug zu etwas Höherem. An das was bereits §. 25 und §. 30 über die Entstehung und Entwickelung der Bielgötterei und des Gösendienstes im Allgemeinen bemerkt worden ist, werden sich nun einige nähere Erörterungen und Nachweisungen passend auschließen. Jenen allgemeinen Bemerkungen zufolge hatten die Heiden, bereits in den frühesten Zeiten, theils die Versehrung des guten und bösen Prinzips theils einen Gestirndienst,

a) MgI Gerh. J. Voss de theologia gentili et physiologia christiana s. de orig et progressu idololatriae libb 9 Amst. 668 Fol, Ant, van Dale de orig, et progressu idololatriae et superstitionum Amst. 696. 4. Th Broughton histor Lerikon aller Religionen von der Schöpskung der, Welt bis auf gegenwärtige Zeiten a. d. Engl. (Lond. 756. Il Voll. fol.) Dresd. 756. 2 Bde. Dupuis Origine de tous les cultes ou Religion universelle Par. 1795 III Voll. 4. od. XII Voll. 8. Ehph. Meiners allgem. krit. Geschichte der Religionen Hannov. 806. 2 Bde. E. D. Beck Weltzsch. I. S. 400 ff. Jos. Görres Mythen Sesch. der asiat. Welt. Heidelb. 1810. II. F. Creuzer Symbolik und Mythologie der alten Bölker, besonders der Griechen. Ausst. 2. Darmst. 819. ff. 4 Bde. J. L. Dug über den Mythos der alten Lösser Freiburg, 1823. 4.

b) Fetisch (von dem Portugiefischen fetico Bauberflot) ift jedes beliebige forperliche Befen, welches Semand ju feinem Befiger oder

Aftrolatrie, Sabaismus (von Zaba, Heer: Sonne, Mond und Sterne), theils den Elementendienst, theils den Fetischensdienst (Fetischismus) b), theils den Heroendienst (Anthropolatrie) c), theils den Thierdienst, der heiligen und reinen, unreinen und verfluchten Thiere, theils einen Phallus oder Lingamsdienst a), theils endlich einen Bilberdienst, Idololatrie e). Der letzte fand unter den Israeliten, die durch ihren angeerbten Iehopvadienst von der Aussuchung neuer göttlicher Wesen fern geshalten wurden, aber als ein sehr sinnliches Bolk durch das

- c) Bgl. darüber besonders Herodot I, 131. 144. Cicero Tuscul, quaest, I. 12—13. de nat Deor. 1, 42. III, 15—23. Diodor. von Sic. V. 74—80. Joseph. Alterth 9, 4. §. 5. Später wurde dies Glück auch den laster-haftesten Königen und Kaisern zu Theil.
- d) Bgl Augustini de civit. Dei VI. c. 9. VII, c. 21. Bayeri Additamenta ad Seldeni syntagm. V. de diis Syris S. 235. J. A. Du-laure des divinités génératrices, ou du culte de Phallus chez les anciens et les modernes Paris, 805. Meiners fritische Geschichte der Resigionen I. 25.
- e) Anfangs scheinen diese nur unförmliche Steine gewesen zu sein, die für den heiligen Gebrauch gesalbt wurden, Bätplien hießen, schwarz, klein, kegelförmig rund, zylinderförmig aber auch groß, quadratförmia waren; einige von ihnen, die man vom himmel gessallen glaubte, blieben die in die spätesten Zeiten in besonderer Berehrung als untrügliche Götterbilder: sie wurden in Statuen statt des Gotteskopfes eingesest, f. Zoega li bassirelievi antichi di Roma T. I. S. 49. 82. 90. Der Bilderdienst trifft in seinem Urssprunge damit zusummen, Pausan. Achaic. 22 Phocic. 24. Tacit, Hist. 11. 3. f. Creuzer Symb. I, 177.

Belfer willführlich erkieset und es deshalb durch Bitten und Opfer zu gewinnen sucht. Bon einem Amulet unterscheidet er sich dadurch, daß er in jedem besondern Falle, wo man seine Hulfe begehrt, besonders angerusen wird, da hingegen dem Amulete eine bleibende, keiner besondern Bitte bedürsende Kraft zugeschrieben wird, die in einem gewissen Falle immer hilft. Bon einem Gößen unterscheidet er sich dadurch, daß dessen Macht in vielen Fällen und zwar auf lange Zeit meistens angerusen wird, da der Fetisch hingegen entweder nur für ein einzelnes augenblickliches Bedürsniß erkoren oder doch wenigstens nur auf sehr lange Zeit als hülfreich beibehalten wird.

Beispiel anderer machtiger, reicher Bolfer und Stamme gu beren Cultus leicht zu verleiten maren, ben meiften Gingang, wenn er gleich wie überhaupt ber Polntheismus und ber bamit verbundene Gogendienft bei ihnen immer eine fremde Pflanze blieb und nie gang einheimisch ward. Schon auf bem Buge burch bie Bufte fah fich Naron genothigt, bem an agpptifche Symbolit und Bilderdienft gewöhnten Bolfe ein golbenes Stierfymbol in ber Weise bes Apis ju Memphis und des Mnevis zu heliopolis aufzustellen II. Mof. 32, und wenn biefes gleich junachst mohl nur die Bolten . und Fenerfaule, unter welchem Symbole Gott fich bis bahin ben Isracliten gegenwärtig gezeigt hatte, bas fich aber auf ben Gipfel bes Ginai gezogen hatte, erfegen follte, fo mar es boch Bielen nicht blos Symbol, fondern als Fetisch verehrt, wie auch die eherne Schlange, welche Moses später verfertigen ließ IV. Mos. 21 und die spås ter wieder portommt II. Kon. 28, 4. Gideon ließ ein Cphod, b. i. ein mit Gold überzogenes Bilb in einem Rleide, bas bie Form bes hohenpriefterlichen Ephod S. 70 hatte, aus ber Beute ber Midianiten verfertigen und es in feiner Baterftadt Ephra aufstellen, welches bie Ibraeliten als einen Abgott verehrten. Richt. 8, 27. ff. vgl. 17, 5. 18, 14. 17. 18. 20 Sof. 3, 4. Unbefannte Urfachen veranlagten ben Micha auf bem Gebirge Ephraem ein Bild mit Gilber übergieben, in feinem Saufe aufftellen und junachst burch einen feiner Gone, bann aber burch einen Leviten für gehn Silberftude jahrlich, freie Rleidung und Unterhalt bedienen zu laffen, in ber Zuversicht, daß ihn nun Jehova fegnen werbe Richt. 17, 3-13. Es wurde in ber Kolge von den Daniten geraubt, und zu Dan verehrt, fo lange bas Heiligthum in Silo war Richt. 18, 3-6. 15-31. Nach ber Spaltung ließ Jeroboam ebenbafelbst und zu Bethel goldene Ralber mit bem nothigen Priefterperfonale aufftellen I. Ron. 12, 28 ff. II. Kon. 10, 29. Amos 8, 14 und biefe bestanden auch unter folden Regenten fort, welche ben eingeschlichenen fremden Gögendienst verabscheuten und austilgten II Ron. 10, 25. ff. 17. 2. Daher bie Propheten bes Reiches Juda gegen bas ihnen am nachften gelegene Bethel, auch Bethaven ober Aven von Sofea genannt, beständig eifern. Bon ben nachtheiligen

Folgen, welche Diefe politische Maagregel für Die mahre Gotteds verehrung im Reiche Ferael hatte, mar bereits S. 77. 78. Die Rebe. Es fanden fehr bald Gogenbilber ber benachbarten Bols ter bei ihnen Eingang, und biefer Bilberdienst wird befonders haufig von den Propheten in feiner Bloge bargeftellt durch Sinweisung auf die Berfertigungsart ber Bilber und auf ihre Dhns macht f), mahrend ihre Berehrer ihnen menfchliche Bewegungen jufdrieben g). Gie murben von verschiebenem Material verfers tigt, von Barg, Bache, Bolg, Thon, gebrannter Erbe, Porcellan, weichem und hartem Stein, Edelsteinen, Bronge, Gilber, Gold, Elfenbein u. a. Oft find holzerne, steinerne oder brongene Figuren vergoldet, noch ofter find biefe Figuren mit bunten Karben bemahlt, auch mit Gewändern reich ausgeschmuckt. IV. Mof. 33, 52. V. Mof. 4, 27. 5, 25. 7, 5. 9, 16 - 21. 12, 3. 29, 16. Richt. 17, 4. Jerem. 10, 9. Bon manchen fehr alten behauptete man: fie feien vom himmel herabgefallen h). Gie hatten die mannigfaltigften Geftalten, die ber Menschen, Thiere, ber Sonne, bes Mondes, ber Sterne, gewöhnlich fehr gufammengefette, wodurch Ungeheuer jum Borschein famen, eine mefentliche Zierde ber Mythologie und Bervengeschichte fast aller Bolfer. Diefe haben einen rein muthologischen Urfprung: Theile von bekannten Thieren find burch eine gugellose Ginbildungstraft und gegen alle Naturgefete mit einander vereinigt, wie fich aus ben folgenden Beschreibungen einiger Idole ergeben wird. Der größte Theil ber erhaltenen Werke ber Plaftit ber Alten find bergleichen Gotterbilber. Gie murben anfangs nur unter einem auf Gaulen ruhenden Dache aufgestellt, fpater aber in ben Tempeln, auf Altaren, großen Baumen, in ben Bobnbaufern. und bann mit Retten festgemacht, bamit fie nicht herabfallen ober fortgetragen werden tonnten, aber auch von fleinerer

f) Bgl. Jef. 2, 8, 20, 41, 29, 42, 17, 44, 10, ff. 46, 1, 2, 48, 5. Jerem. 2, 28, ff. 10, 3, ff. Habac. 2, 18, Hof. 13, 2, Pf. 115, 4, ff. Bar. 6, 3, ff. Weish 13, 11, ff. 15, 7, ff. u. a.

g) S. Curtius IV, 18. Diodor. Sic. XVII, 46. Pfin Natgich 38, 4.

h) S Paufan. 1, 26. 7. Herodian. 1, 11. 2. 5, 3. 11. Cicero Verr. 5, 72. Serv. ad Acn. 2, 67. vgf Apgich, 19, 35.

Geftalt an verschiedenen Theilen des Körpers als Amulette Man nahm sowohl biese als auch die in haupttempeln aufgestellten Nationalgobenbilber mit in ben Rrieg, um ihres Beiftandes ficherer zu fein. Sieger pflegten bie ber Befiegten mit fich abzuführen, weil nach ihrer Borftellung bies die Bernichtung ihres Wohlstandes und die Unmöglichfeit ihres Wiederemportommens zur Folge hatte. Sof. 10, 5. Jef. 46, 1. ff. Ser. 48, 7. 49, 3. Amos 1, 15. I. Kon. 20, 23. 28. Dan. 11, 8. u. a. i) vergl. I. Sam. 5, 1. ff. Schon zu Mofes Zeit erwies man folden Bilbern gottliche Verehrung II. Mof. 20, 4. 32, 4. 14, 13 -16. III. Mof. 16, 1. 17, 7. IV. Mof. 33, 52. V. Mof. 4, 8. 16 -19. 28. 9, 12. 16. 12, 3. 17, 3., indem man ihnen Opfer darbrachte, sie fußte, sich vor ihnen niederwarf, ihnen zu Ehren allerlei Festlichkeiten veranstaltete. Aber auch ber Berehrung fremder Gottheiten gaben fich viele Isrgeliten unter bem Ginfluffe der benachbarten Bolferschaften hin. Bahrend ihres Aufenthaltes in Arabien waren es die arabisch sabaischen k), während bes Zeitalters der Richter die Kanaanitischen b, während ber Zeiten der Spaltung die phonizisch sphilistaischafprischen m), auch ber Sterndienftn), furz vor den Zeiten des Erils und mah. rend beffelben die egyptischen o) babylonischen und persischen p),

i) Daher fagt Cicero (Or. pro Flacco 28) von dem besiegten jüdischen Bolfe: quam cara diis immortalibus esset, docuit, quod est victa, quod elocata, quod servata.

k) S. Umos 5, 26. Josua 24, 14. Ezech. 20, 7. 23, 3. vgl. III. Mos. 17, 9. 18, 21. 20, 2 ff. Jerem. 7, 18. 44, 17—19. U Kön. 23, 5.

l) Richt. 2, 11 ff. 17. 19. 3, 6 f. 6, 10. 8, 33. 9, 4. 10, 6 ff. 17, 4 ff. I. Sam. 7, 3 ff.; in Gilgal mar der Sig eines folden Cultus, Richt. 3, 19.

m) Ueber den Gößendienst im Reiche Judas. II. Kön. 8, 18. 27. 16, 3 ff. 21, 3 ff. Zeph. 1, 4. Jerem. 2, 10 ff. 3, 6 ff. 4, 7 f. 7, 17 f. 31. 19, 5. 13 Czech. 16, 15 ff. 7, 20 f. 23, 37 ff. 8, 10 ff. 16, 26 ff; über den Gößendienst im Reiche Jsrael s. I. Kön. 16, 31 ff. 18, 19. 21, 26. 22, 53, vgl. II. Kön. 10, 25 ff.

n) I. Kön. 22, 19. II. Chr. 18, 18. 33, 3. II. Kön 17, 16. 21, 3. 23, 4. 5. Jerem. 8, 2. 19, 13 Zeph. 1, 5.

o) S. Jerem. 44, 8.

p) 11. Ren. 23, 11.

wahrend ber Herrschaft ber Seleuciden die griechisch sprischen q) welche vielen Beifall fanden. Man erbaute ihnen Tempel und Altare besonders auf Anhöhen r) unter Baumen, u. f. w. und verehrte fie als Gottheiten nach bem Beispiele ber Seiben auf allerlei Weife. Zauberei, Wahrsagerei und falsches Prophetenthum s) standen, da fie im Ramen und angeblich mit Sulfe biefer Boben geschahen, damit im Bunde : baher berjenige welcher sich mit Sauflern oder Wunderthatern t); mit Zauberern mer folden, die durch magische Anoten irgend einen entfernten Wegenstand fest zu machen wußten; mit Wolfendeutern (vielleicht richtiger Augenbeschreiern) wertolden die aus bem Buge ber Wolfen beuteten, (richtiger bie burch bas Auge befchrieen und bezauberten); u) mit Wahrsagern, die aus ben Gingeweiden der Opferthiere wahrsagten; Schlangendentern wird fonft Pfolli, Die aus der Beobachtung der Schlangen Borbebeutungen für die Zukunft entnahmen ); Beschwörern oder Sterndeutern bie burch Zauberlieder Connen = und Mondfinfterniffe machen zu tonnen vorgaben, bamit auch verschiebene Urten von

<sup>9)</sup> Bgt. die BB. der Maffab.

r) Jes. 65, 7. 18, 6. Hos. 4, 13 vgl. Herod. 1, 131. Xenoph. Memorab. III, 8 §. 10. u. a. im Ps. 78, 58. wird es an den Ffraeliten im Zeitalter der Richter gerügt, daß sie durch ihre Anhöhen Gotetes Zorn aufreizten.

s) 11. Kön. 23, 24. Jerem. 29, 8. Ezech. 13, 7 ff. 21, 26 ff. Hof. 9, 7 f. Zach. 10, 2. Mich. 5, 12.

e) 1. Mos. 41, 8. II. Mos. 7, 1—18 3, 15. Dan. 1, 20. 2, 10. 4, 4. 6. 5, 11.

u) Das Bort 729 übersest man gewöhnlich durch: Weißagungen entnehmen aus dem Zuge der Botken: aber es fehlt an Beweisen,
daß eine solche Art der Augurien im Alterthume Statt gefunden habe. Richtiger versteht man es mit den Talmudisten (Surenhusii Mischna T. IV. S. 244.) und mehrern alten Uebersegungen von dem Bezaubern und Beschwören durch das Auge und nimmt es als abgeleitet an von 770 Auge.

v) Pf. 58, 7. Jerem. 8, 17. Pred. 20, 11. Plinius Raturgich. 18, 4.

Sterndentereien trieben, und mit Tobtenbeschwörern schaft oder solchen die eine Menschenfeele durch Zauberformeln und feierliches Geprange aus der Unterwelt eitiren, auf die Oberwelt zurückschren machen und sie dann zum Dienste zu haben vorgaben, um die Zukunft zu erfahren, (eine Urt von Baucherdnern Jes. 19, 3) w) abgiebt, einem Göhendiener gleich gesett wird. Indeß wurden alle diese Berirrungen nie einheimisch, konnten nie ganz Wurzel fassen wie bei den Heiden, bei denen jedes Bolk seine Nationalgottheiten und jede Stadt sowie jede Provinz ihren Iede syzwows und selbst jede Familie ihren Hausgott hattex), von dem sie Schutz erwartete und wo der Göhendienst mit dem ganzen Leben auf das innigste verwachsen war.

Das Religionsspstem ber meisten orientalischen Bölker gehört vorzugsweise dem Gestirndienst an und geht von dem uralten Glausben aus, welcher die himmelskörper, namentlich die sich bewesgenden als Sonne, Mond und 5 Planeten zu Göttern und Lenstern der menschlichen Schicksale macht.

Bei den arabischen Stämmen herrschte in den Zeiten vor Mohammed der Gestirndienst. Jeder Stamm hatte seinen besondern Stern oder Himmelskörper, oder mehrere derselben, die er verehrte: die Himjariten und Konaniten Sonne und Mond, die Lachmiten und Oschidmiten den Planeten Jupiter, die Tajisten den Kanopus, die Raisten den Sirins, die Usediten den Merkurius, die Nabatäer verehrten die Sonne auf den Dächernihrer Häuser durch Opsern und Räuchern (Strado S. 784., vgl. Jerem. 19, 13. Zeph. 1, 5.); andere Araber die Benus y). Mit diesem Sultus verbanden sie besonders auch die Ustrologie.

w) Bgl. III. Mof. 19, 26 ff. V. Mof. 18, 10. 14. 13, 2, II. Rön. 17, 17. 21, 6. 23, 24.

x) Agl. I. Mof. 31, 19. 30 ff. Richt. 17, 3. 4. I. Sam. 14, 49. 18, 27. 19, 13 ff. II. Kön. 17, 24 – 37. Jerem. 2, 28. Plinius Naturgsch. 11, 5.

y) Poccoke spec. hist. Arab. S. 5 ff. vgl. v. Hammer über die Sternsbilder der Araber und ihre Namen für einzelne Sterne, in den Fundgruben des Drients Th. 1. S. 1 ff. Bernstein de initiis et orig. religion. in Orient. dispers. S. 10 ff.

Die Moabiter verehrten eben so wie die fanaanitischen Stamme, die Sprer und Phonizier die Sonne, als Prinzip der befruchtenden Naturfraft, und den Planeten Jupiter, welche beiben Berehrungen fehr fruh zusammengefloffen zu fein scheinen unter dem Ramen Baal, ale das Pringip alles Guten auch Gab (Gluch) genannt, und die Phonizier auch unter dem Ramen Melfarth, ben letten vorzüglich in Inrus in dem daselbst befindlichen urals ten Tempel, dem zu Ehren alle fünf Jahre ein großes Fest gefeiert wurde, zu welchem auch alle Colonieen Befandtschaften (Theorien) schickten z); bei ben Griechen war er unter bem Das men des thrischen Herkules befannt. Gehr berühmt ift auch der Tempel zu Baalbek und Baalgad. Auch die Ifracliten, welche bem Gogendienfte ergeben maren, verehrten den Baal im Zeitalter ber Richter, Richt. 2, 11. 13. 3, 7. 6, 25 ff. und ber fpåteren Konige, besonders unter der Anleitung des Ahas, II. Chr 28, 2. und Manaffe, II. Kon. 21, 3. II. Chr. 28, 2. von Juda und unter ber bes Ahab und Hoseas von Ifrael, I. Kon. 16, 31. 32. 18, 19 ff. 21, 5—15. 23—25. II. Rön. 10, 18—27. 8, 18. 11, 27. 17, 16 ff. II. Chr. 13, 17. errichteten ihm Tempel, I. Ron. 16, 32. II. Ron. 10, 21 ff. und Altare, Jerem. 11, 13. befonders auf Anhöhen und Dächern, Jerem. 2, 20. 3, 6. 13, 27. 19, 5. 43. 32, 29. Jef. 57, 7. 65, 3. Sof. 4, 13. I. Ron. 11, 7. II. Ron. 23, 5. unter schattigen Baumen , I. Ron. 14, 23. Sof. 4, 13. Jef. 1, 28. Jer. 2, 20. 3, 13. II. Chr. 28, 4., in Thalern, Jerem. 2, 23. II. Chr. 28, 3. und Garten, Jef. 65, 3. 1, 28. und Bilbfaulen, II. Kon. 3, 2. Das Priesterpersonal mar sehr zahlreich, I. Kon. 18, 22. II. Kon. 10, 19 ff. und in verschiedene Rlaffen abgetheilt, II. Kon. 10, 19. Man machte dem Gogen Gelübde, Sof. 9, 10. raucherte ihm, I. Kon. 11, 8. II. Kon. 22, 17. 23, 5. Jerem. 1, 16. 7, 9. 11, 13. 18, 15. 32, 29. und brachte ihm unblutige und blutige Opfer, felbst Kinder bar, II. Kon. 5, 17. Jerem. 19, 5. 7, 18, bei ben letteren tangten bie Priefter um ben Altar und rigten gur Erregung bes Mitleibs ber Gottheit fich, wenn bie

s) Bgl. Arrian de exped. Alexandr. II, 16. Herodof II, 44. II. Macc 4, 18-20.

Erhörung nicht balb erfolgte, mit Meffern, I. Ron. 18, 28. Mit dem Worte Baal wurden auch wohl andere Gottheiten bes seichnet, worauf die Pluralform Richt. 2, 11. 3, 7. 8, 33. 10, 6. 10. I. Sam. 7. 4. 12, 10. hindeutet. Rach seinen besonderen Begiehungen und nach den verschiedenen da und dort hervortres tenden Funktionen wird Baal burch Pradikate naber bestimmt: Baal berith, gleichsam Zeds Sonios, Iupiter fidius, murde von ben Sichemiten in einem eigenen Tempel verehrt, Richt. 8, 33. 9, 4. 46.; Baal sebub, ein weissagender Gote der Philiståer zu Efron (II. Kön. 1, 2. 3. 16.), wahrscheinlich Fliegenbaal, wie in Olympia und Elis, Zevs anouvios, uviayoos (Paufan. 8, 26. 4. 5, 14. 2. Plin. 10, 40. 29, 24.), Herfules uviayoog (Solin. c. 1. Paufan. 5, 14. Clemens Alex. cohort. S. 11.), bei ben Bewohnern des Berges Detta Herkules xogvoniwr, Heuschreckengott u. f. w.; Baal Peor oder blos Peor, der Moabiter, IV. Mof. 25, 1 ff. 31, 16. Josua 22, 17., den man durch Preisgebung unger Madchen verehrte; ben Namen erhielt er wahrscheinlich on dem Berge, auf welchem der Sitz seines Dienstes war, nach ber rabbinischen Ableitung gab er ihm ben Namen.

Mit der Verehrung des Baal war gewöhnlich die der Aftarte verbunden, Richt. 2, 13. 3, 7. 10, 6. I. Sam. 7, 4. 12, 10. Ron. 18, 19. II. Kon. 23, 4. u. a., entsprach diesem als weibsiches Prinzip und heißt daher auch Baaltis a); sie war die weibsiche Hauptgottheit der Phonizier und Syrer, I. Kön. 11, 5. 33. hr Dienst fand auch bei den Philistern, bei diesen wahrscheinlich unter dem Namen der Derceto oder Atergatis, I. Sam. 31, 10. und bei Israeliten Eingang, I. Kön. 11, 5. 33. II. Kon. 23, 4. Micha 6, 13. Bei diesen heißt sie eine Königin des Himmels oder die Vottin der Sidonier (Phonizier), Jer. 7, 18. Griechen und Nösmer verglichen sie bald mit der Venus (Urania) b), bald mit der Juno c), bald mit der Luna d): das erste hauptsächlich darum,

a) Euseb, praep. evang. I, 10, Hesich in βηλθης, Seldenus de diis syris syntagm. II. S. 245-246. Erenzer. a. a. D.

b) S. Cicero de nat. Deor. 3, 23. Euseb. praepar. ev. 1, 10 Theodoret lib. 3 reg. quaest. 50. Nonui Dionys 3, 110.

e) S. Augustin quaest, in Iud. 16.

d) S. Lucian de dea syr. 4.

weil die weibliche hauptgottheit bei Phoniziern, Affprern unt Babyloniern (wo sie Mylitta hieß, Herod. 1, 131. 199.), bei bei Arabern (unter bem Namen Alitta) und Armeniern durch Preis gebung junger Madchen und Frauen als Gottin ber Liebe unt bes Gebarens verehrt wurde e) und die öffentlichen Buhler un Buhlerinnen ihr geweihet waren. Wirklich bezeichnet Nahid ode Unahib in den Zendbüchern ben Planet Benus, welcher im Per sischen vorzugsweise Starah und im sprischen der sabischen Reli gionebucher Aftaro, gleich bem hebraifchen Afchthoreth, genann wird und es dauerte die wolluftige Berehrung dicfes Gestirn noch lange in Sprien fort. Da die Benus zugleich als (be fleine) Glücksstern bei ben Drientalen galt, so erklart sich, ba die Aftarte noch den anderen hebräischen Ramen Afcherah (Glud liche, Heilbringende) hatte, II. Chr. 15, 16. 24, 18. so wie si auch Mei heißt, Jes. 65, 11. und bei den Perfern Manda, II Maff. 1, 13. 14.; die Atergatis f) der sprischen Ruste (vor אדה גד, großes Glück), auch Derceto genannt, ist davon woh nicht verschieden und damit verwandt ist die Gottheit welch Dagon heißt, ein Bildniß in menschlicher Geftalt, unten wie ein Fisch gestaltet und zu Asdod verehrt, I. Sam. 5, 4-5., vgl Beph. 1, 9. sie war eine Gottheit der Philistaer, Jud. 16, 23-26 1. Sam. 5, 1-5. I. Maff. 10, 83.; zu Gaza, Azot, Ascalor hatte sie Tempel, wie aus Diodor II, 4. Herod. 1, 105. Luciai de Dea syra 14. und aus alten Mungen erhellt. Mit der Monde gottin floß diese Aftarte fehr fruh zusammen, wie Baal mit ben Sonnengott.

Unter ben Mythen ber Sonne (Dfiris, Baal u. s. w.) is die vom Abonis, Thammuz bemerkenswerth, welche ein Traner und Freudenfest über Tod und Wiederbelebung (zur Zeit der Sonnenwende) Ezech. 8, 14. war, wie in Negypten über Osiris und Harpokrates: es ist die Jahressonne, ihr scheinbarer Tot alljährig und das frohliche Wiedererscheinen derselben im Frühlin.

e) G. Herod I, 144. Baruch 6, 43. Euseb. vit. Constant. 3, 55. Va ler. max. 2, 6, 15. vgl. auch II. Kön. 23, 6. 7. Hosea 4, 13—14 Jes. 57, 7. Czech. 6, 13.

f) Bgl. Strabo Geogr. XVI. S. 785. Plinius Matgid. V. 23.

ge: Abouis stirbt durch einen Eber, das Thier, wodurch ber Winter bezeichnet wird g).

Der Molot, Molet, Malfom, Milfom (König ber Zeit namlich und aller Ereigniffe befonders ber unglücklichen,) war ein Goge ber Ummoniter und anderer fanaanitischer Stämme; auch die Phonizier opferten ihm (bis auf Tiberius) lebendige Rinder, um ihn zu befänftigen, weil eben die Zeit unerbittlich alles Lebende verzehrt, und die Sebraer bringen zu verschiednen Zeiten ihm im Thale Tophet Menschenopfer dar I. Kon. 11, 7. II. Kon. 23, 10. Ferem. 32, 35. 7, 31-32. 19, 6-14. Nach den Rabbinen hatte sein ehernes Bild einen Ochsenkopf, die übrigen Glieder waren Menschenähnlich. Es war inwendig hohl, wurde von unten glubend gemacht, und die zu opfernden Kinder ihm in die Arme gelegt. Aehnlich beschreibt Diodor (20, 14) den Kronos zu Karthago und es ift ohne Zweifel Dieselbe Gottheit, namlich ber Planet Saturn, welchen man als bofes Pringip durch Guhnopfer zu verföhnen suchte. Er hieß bei ben Chartaginenfern gewohns lich der Alte oder Ewige, entsprechend dem hebr. הדוה Die Griechen nannten ihn 200005, die Romer Saturnus. h) Davon wenig verschieden ist ber Rijun oder Saturn (δεμφώ) Amos 5. 26. von deffen verderblichem Ginfluffe überall in den morgenlandischen Schriftstellern i) sowie in den spatern Rlassifern k), wels che biefe Borftellung aufgenommen haben, bie Rebe ift. Damit verwandt ift wohl die Gottheit welche Sched im heißt V. Mof. 32, 17. Pf. 106, 37., bie gur Abwendung von Unglud burch

g) S. Macrob. Saturn. 1, 21. Creuzer II. 9, 7 ff. und über den Abonisdienst zu Byblos Lucian de dea syr. 6 ff.

h) S. Porphyr. bei Eus. praep. ev. IV, 16. und Philo bei Eufeb. I, 10. vita Constant.. 13. Diod. 20, 14. vgl. F. Munter Religion der Carthager. Kopenh. 1821.

i) Bgl. Schach. Nameh von Göres I. S. 73. Fundgruben S. 9. 10. Die arabischen Gestirnanbeter verehrten ihn am Sonnabend in einem sechsedigen schwarzen Tempel, indem ste ihm schwarzgekleidet einen bejahrten Stier opferten und zu ihm fleheten, daß er sie mit seinen schädlichen Einflußen verschonen solle. Norberg. Lex. S. 76 ff.

k) Prop. 4, 1, 84. Lucan 1, 650. Tacit. hist, V, 4. Macrob. 1 S. 123. Jupen. Gat. 6, 569. Plin. N. G. 2, 8.

Rinderopfer verehrt ward. Die Texaphim, Bilder, die die Forn der Menschengestalt hatten, s. I. Sam. 19, 13. waren nur haus götzen s. I. Mos. 31, 19. 34, 35. I. Sam. 19, 13—17. II. Kön. 23 34: Fetische bei denen man sich Orafel hoblte s. Ez. 21, 26. 3ach 10, 2. Richt. 17, 5. 18, 5—6. 14—20. Hos. 3, 4. Dasselbe bestätigt 1. Sam. 15, 23. und darauf führt auch die Etymologie der Worts.

herotot (II. 46)/) ftellt ben alteften Buftand Megyptene ale eine Theofratie bar, wo die Gotter oder in ihrem Ramen bi Priefier regierten. Anfangs waren acht Gotter vielleicht fosmo gonifche Wejen, nemlich ber Urgeift Bulfanus-Phthas m), Stamm vater ber Gotter, bie hut von Aegypten und ber Ronig, ber i ber Gotterreihe guerft regierte, fein haupttempel mar gu Mem phis; ber Sternhimmel-Jupiter Amun, Erfinder ber Schiffahrt u f. w. beffen Haupttempel zu Thebe mar; Die Urhelle (Die Son ne): Minerva Reith, beren haupttempel ju Sais; bas Ur dunkel (der Mond): Benus - Athur, der haupttempel ju (Aphrodi topolis) Atarbechis und Tenthris; die Erdenlichter (Tageslicht de Erde): Heliod : Phre der Haupttempel zu Heliopolis, I. Mof. 41 45. 50. 46, 20. Luna-Joh: Racht, in ben Darftellungen oft mi ber Ins vermischt; Erde : Latona : Buto, ber Bater alles beffer mas ift und sein wird, ber haupttempel zu Buto, bem angefe hensten Drakel in Aegypten; Pan Mendes (Eros), ber haupt tempel zu Mendefium, auch zu Panopolis. Dann famen vie andre, aus ben acht entsproffen, bingu, vielleicht Ordner be Weltschöpfung (ber physischen und sittlichen Ordnung ber Welt) also wurden zwolf, namlich herkules = Chon: sein Tempel wa am Ausfluß bes fanopischen Rilarms; Mars = Artes, fein Saupt

<sup>1)</sup> Rgl. außer den oben angeführten Merfen P E. loblonski Pautheo Aegyptior s. de diis eorum comment. Fref. einsd. Opusc, quibus lir gua et äntiquitas Aegyptior. illustr. ed. I. G. te Water. Lugd. I 1807. II. Zoega de usu obeliscorum Romae 1797. Champollion Pautéon egypt. Paris 1825 ff.

m) Erschörfend bezeichnet ihn lamblich, de myst. Aeg. VIII, 8. quate nus vero opisex mens persicit omnia summa cum veritate et arte vocant eum Aegytii Phias, Graeci vero Hyaioiov solam artem i eo considerantes. Bgl. damit § 25.

tempel zu Papremis, Gebennntus und Leontopolis; hermes Anus bis der Götterbote, Seelenführer, Wachter am Thore ber obern und untern Belt, auch Personifikation ber Tagesgleichung, bes Uebergange ber Sonne von ber oberen Sphare in die untere; hermes . Thoth zu hermopolis, Erfinder ber Schrift, ber Ariths metit, Geometrie und Sternfunde, Reprafentant ber Priefters schaft, auch Gottheit ber Unterwelt. Daraus murben funf neue gebohren, benen fehr viele Tempel geweiht waren, namlich Dfis ris, Sohn bes Selios, herr bes Rilfluffes, Lenker bes Jahres. herr ber Jahreszeiten und aller Zeitbestimmung, Oberrichter ber Unterwelt; ferner deffen Gehulfin Ifts, die Urheberin ber Rilsüberschwemmung, spåter gleichbedeutend mit dem Begriffe ber Allmutter als welche fie ben Rang über Ofiris gewann; horus, Gott ber Sahrszeiten und Leiter ber Ueberschwemmung des Mils; Bubaftis, Schwester des horus, Borftand ber Geburtehulfe, Pförtnerin des Hades, ihr Prachttempel zu Bubaftus u. a.; und Tyhon die feindliche Gottheit. Sie verehrten auch den Thierfreis als die 12 oberften Gotter und Vorsteher der 12 Monate, bereit jedem 3 Trabanten untergeordnet waren, Die 36 Defane genannt, beren jeder wieder über 10 andre Gemeine befehligt. Die Berehrung diefer Naturmefen führte zur Berehrung andrer Gefchöpfe. Rein Bolt hatte so viel Ungereimtes im Cultus. Rach Diodor mar es viel leichter die Ausschweifungen zu erzählen, welche die Aegypter in Unschung ihrer beil. Thiere machten, als fie ben Nicht. augenzeugen glaublich zu machen. Es murden immer viele une terhalten und Ginfünfte zu ihrem Unterhalt angewiesen für die ausachuchteften Speisen. Es maren für fie toftbare Bader gus gerichtet, fie wurden gefalbt und beräuchert. Ihre Aufenthaltborter waren mit Tapeten belegt. Die ausgesuchtesten Weibchen murben mit bem Ramen ber Concubinen ber Gotter beehrt. Gie würden eher ben Benuf bas Menfchenfleisches gestatten als bas folcher Thieren). Starb eines von diefen heil. Thieren, fo murden fic mehr als die nächsten Unverwandten beweint und auf ihre Leichenbegangnife große Summen verwendet. Wer eine Rate oder ein

n) Porphyr. de abstin. l. 11. §. 11. G. Herod, I. Pompon. Mela 11. §. 65 Cicero Tuscul. V. Diodor. I, G 74. Euseb. praep. ev. II. 11.

andres ber vielen heil. Thiere vorfaplich umbrachte ober ben Sbis ober habicht unvorfählich todtete, mußte fterben, herob. II, 65. Diodor I, 83. Juvenal Sat. V. 15. Doch mar biefe Thierverehrung nicht überall gleich. Die Bewohner vor Arfinoe maren abgottische Verehrer bes Krofobils, welches im See Kajum erhalten ward. Ihre Glaubensgegner waren die Bewohner des bes nachbarten Romos von herakleopolis, welche ben Ichneumon (ben Reind bes Krofobils) verehrten und von Tentyra, welche felbft abgefagte Keinde des Rrotodils bemfelben ben Rrieg erflarten. Bon hier bis Theben, wie wir aus Strabo wiffen, hatte jeder Nomos ein ihm vor allen andern heiliges Thier. Wie im Delta zu Menbes ber Bock, ju Sais bas Schaaf, ju Memphis ber Stier, ju Babylon (nachst Memphis) der Repos (Schafal?), zu Arfinoe das Rrotobil und zu Berakleopolis ber Ichneumon verehrt mard, fo verehrte man zu Orgrenchos ben Fisch gleiches Namens, zu Rys nopolis ben hund, ju hermopolis ben Affen Rynofephalos, ju Athribe die Spigmaus, zu Lykopolis den Wolf, zu Leontopolis ben Lowen, zu Theben den Abler. Bon biefen Gottheiten verfertigten die Aegypter wie die andern Bolfer von den ihrigen ungahlige Abbildungen in Symbolen, befonders vereinigten fie Menfchen mit Thierfopfen, Thiere mit Menschenköpfen, woraus die Chnocephale, die Sphynre, Satyren u. a. entstanden find. So fommt ber Widder als Symbol ber zeugenden Sonne, der Wolf wegen feiner Lichtfarbe gleichfalls als Sonnensumbol vor; Mendes wurde mit einem Bockstopfe vorgestellt, Ummon mit einem Widderfopfe. Unubis mit einem Sundefopfe, Bermes mit einem Ibistopfe, Dfris mit einem Sperbertopfe, Rnupf mit einem Schlangentopfe, Typhon und Nephtys mit einem Sippopotamos= und Schweinstopfe, Bu= bastis mit einem Ragentopfe und Neith mahrscheinlich mit eis nem Cowentopfe. Oft suchte man auch unter myftischen Bilbern metaphpfifche und moralische Gate ju verschleiern; aber ge= wöhnlicher find burch folche Busammenfegungen Gotter vorgeftellt.

Die Chaldaer hatten den Sterndienst und die Berehrung verstorbener Menschen. 0) Bon den Sternen waren Saturn

o) Bgl. Fr. Munter Religion der Babylonier Kopenhag. 1827. B. Gefenius Commentar jum Jesaias II. S. 332 ff.

(Rijun), Mars (Merodach oder Marig), Benus (Mylitta), Merfur (Nebo) und Jupiter (Bel) verehrt p), ber lette nicht verschies den von dem hebraischen und phonizischen Baal, von den Babuloniern und den übrigen Semiten Bel genannt Jef. 46, 1. Jerem. 50, 2. 51, 44. Baruch 6, 40. von den Griechen und Romern q) Supiter Belus als ber hochste, weil er ber hellste mar und bas meifte und wichtigste bedeutete; er murde in dem weltberuhmten Belus-Tempel durch lectisternia verehrt r), hatte 70 Priester Dan. 13, 10. alle hießen Dolmetscher. Diefen fünf himmelsgöttern find breißig (feche und breißig) andre Sterne von niedrigerem Range Isoi Bovdator untergeordnet, die Gine Balfte hat die Aufsicht über bie Derter unter ber Erde, die Andre über bie Vorkommenheiten auf der Erde und im himmel, zu denen noch Die 12 Zodiafalbilder fommen. Als herren der Götter nahmen fie zwölf an: auf jeden fommt Giner der Monate und Gins ber Beichen bes Thierfreises. Bel galt mit ber Mylitta gufam= men als das Pringip alles Guten und bilbete mit ihr die glucklichfte aller Conftellationen. Diefe galt namlich als bas gute Pringip, ift wohl nicht verschieden von der Göttin Ranaa in Elymais II. Maff. 1, 13. 14. und von der Anahid oder Nahid b. i. bem Planeten Benus bes Zend - Avefta. Bon ber großen Menge ber babylonischen Gogen rebet Jerem. 50, 38, von ihrer Berfertigung aus verschiebenen Stoffen Daniel 5, 4. 23. Baruch

Der wenig bekannte Cultus der Affprer war gleichfalls dem zufolge was wir Jes. 10, 11 ff. 36, 48. 37, 12. 13. 38. II. Kön. 17, 30. 31. lesen, ein Gestirndienst. Ihr Rergal scheint dem Mars, Nisroch dem Gestirn des Ablers, Abramelech der Sonne, Anames

p) Bgl. Diodor von Sic. 2, 30. 31.

<sup>9)</sup> Diodor. 2, 8 ff. Plinius Natgich. 37, 10 S. 53.; auch in den zabischen Büchern wird Beel für den Planeten Jupiter gebraucht: fieh. Norberg lexid. S. 28. 29. Lorsbach's Museum für orient Litteratur Bd. 1. St. 1. S. 126.

r) Herodot 1, 181 ff. vgl. Diodor. Sic. 2, 10. Paufan. 1, 16. 3. 8, 33. 1 Plin. 6, 30. Arrian. Alex. 3, 16.

lech dem Mond, Ribchas dem Saturn, Ufimo dem Mefurius, Efar bem Bacchus zu entsprechen.

In ber Cage bes Bend : Aveftas) erscheinen gunachft Ormugd ber wohlthatige, fein Reich bas bes Lichts, Szeb, bie untergeordneten guten Beifter; Ahriman, ber Schaben bringenbe, fein Reich bas ber Racht, Dems feine bienenben bofen Beifter, bann bie 12 Bilber bes Thierfreises als bie Diener bes Demugt bei ber Beltschopfung und als Suter ber Belt gur Bes fampfung ber Feinde ber Natur. Der bochften Berchrung genoß die Sonne, einer fast gleichen ber Mond, barauf bie 5 Sters ne Taschter (Jupiter), Mithra (Benus), Satevis (Saturn), Benant (Merkur), haftorang (Mars); nur in gang fpaten Schriften ber Parfen, als Gulma Eslam, erscheinen alle 7 Planeten als die Gipe ber 7 Erzbev's, welche Borftellung bann bei ben Zabiern und Gnoftifern wiederfehrt. Die Sonne verehrten fie, und nach ihrem Beispiele Die Ifraeliten, auf einem mit Roffen bespannten Wagen.t) herodot (1, 131) bemerkt von ihnen, bag ihr ursprunglicher Cultus, bestehend in Gebeten, Vorlefung ber Avefta, Besprengung mit Weihmaffer, Opfern, Reinigungen und ber Darunsfeier insbesondre ber Erbe, bem Waffer, bem Feuer, ben Winden geweihet gewesen fei: ausges zeichnet waren befonders diejenigen Elemente, in denen fich die Rraft ber Ratur am meiften offenbarte, bas Waffer und bas Feuer, bas Bild von Drmugd. Gie hatten nur heilige, befonbers bem Keuerdienst geweihete Orte. Eigentliche Tempel und GoBenbilber hatten fie fruber nicht, feit ber griechischen Berrs schaft murben aber viele daselbst errichtet.

Bei den Griechen ward der Gogendienst mehr Idealdienst, talte furchtsame Berehrung ererbter Namen. Das erste Gottergesschlecht des Uranos und das Geschlecht der neuern Gotter zusammen geben eine Unzahl von Gottheiten, die größtentheils durch vielseistige Mittheilung ihnen zugetommen aber in ein durch viele eigens

s) Bgl. Rhode die heilige Sage der Baktrier, Meder und Perfer. Frankf. a.M. 1820. heeren Ideen I. Thl.

t) Lgl. Lenoph. Eprop. VIII. 3, 6. Bend : Avefta II. G. 264. II. Kon. 23, 11.

thumliche Reize anziehendes Ganze gebracht find. Ihre Mythen, der hauptbestandtheil ber heidnischen Religionssehre überhauptu), wurden nicht blos ausgeschmudt, sie wuchsen wie ein Schneesball im Laufe von einem Stamme und Bolte zum andern.

u) Sehr war bemerkt hierüber Fr. Schlegel (fämmtliche Werke III. S. 16.): Der Sohn der Ratur denkt fich alles belebt und der Sellene übertrug ja noch auf ber größten Sohe der Biffenschaft, welche er erreicht hat, die Gesetze und die Eigenschaften der lebenden Ratur auf die leblose und sogar auf die denkende; eine allgemeine und in dem Wefen feiner lebendigen Bildung felbst gegründete Berwechselung, die viele Paradorien der alten Denkart und Bildung erklärt. Birtfamteit der Rrafte erschien feiner Ginbildung als eine thierifche Zeugung; ihre Wechselwirkung als ein Rampf. Da es nun wie Derodot (1, 131) bemerkt den Hellenen eigen mar, die Götter menfchlich gestaltet ju glauben, fo mußte ihr Geift auf die unsittlichsten und ausschweifenoften Dichtungen verfallen, indem er fich die Berandes rungen der Natur als Sandlungen der Götter vorstellte. Auch ift es natürlich, daß die erste Ahndung des Unendlichen den plöglich erwachten Geift nicht fo fehr mit frober Bermunderung als mit grauenvollem Erstaunen und Entsegen erfüllte. Erschrocken ichaudert er vor der alten Rraft jurud, deren Unftog ihn jum Bewußtsein wedt, und deren Diederhall er in der eigenen Bruft nachtonend mitempfindet, fo lange ihm das Gotteslicht verfagt oder unbekannt ift, welches allein den Abgrund der Natur mit seinem milberen Schein fanfter zu erhellen vermag. Das lebendige Bild unbegreiflicher Alls macht mußte den noch roben Menschen wie betäubt niederwerfen ober nur gu einer Raferei, die durch ihre Beziehung heilig ichien, Es ift nicht befremdend, daß jumal unter einem heißen Simmel, die Begeisterung eines geheimnigvollen Gottesdienftes fo oft in selbstzerfleischende Buth ausartete. Die höchste Leidenschaft verlett gern fich felbft, um nur ju wirken, und fich ber überfluffigen Kraft zu entledigen.

Die gelehrten ältern Untersuchungen und die neuerer von Lessing, Hemsterhuis, Lennep, Balkenaer, Mitscherlich, Morit, Schut, Boß, Benne, Görres, Wagner, Ranne, Münter, Böttiger, Erenzer, hermann, Richter, Hug, Schelling, Dornedden, von Hammer, Fr. Schlegel, A. von Steinbüchel, D. Müller, Welcker, Quatremere de Quincy u.a. haben dieß daraethan und gezeigt, wie tief der Mensch in seiner Unsicht von der Natur surkann, wenn er

Alle biefe Gottheiten galten als beschränkte Wefen, bem Schicksal und selbst ben Menschen unterworfen, insofern sie burch gewisse Gebräuche, Formeln, Beschwärungen u. dgl. ihren Bunsichen sich fügen mußten; sie schlafen, machen Reisen, effen und trinken, vermischen sich mit Menschen, treiben Chebruch w) u. s. w.

Man verehrte sie in der zum Theil schou angedeuteten Weisse in Lempeln, auf Hügeln, in Hainen, unter schattenreichen Baumen, in Thalern, auf einer Unzahl von Altaren durch Gebete, Gelübbe, Opfer, Prozessonen, festgesetzte Festtage, Tanze, Saufgelage und allerlei andre Gebräuche, auch durch Unzucht und Knabenschande &), Bestialität und Menschenopfer y), nicht um sich zu tugendhaften Gesinnungen zu erwecken, sondern um irdische Begünstigungen zu erwerben. z) Die größten Berbrechen glaubte man durch Opfer zu suhnen, diese waren wie bei

einmal die richtige Erkenntnis des Göttlichen verlor, nur dessen Ahnung in bildlicher hülle auszudrücken vermochte und sich an die Sinkleidung des Symbols in ein geschichtliches Gewand gewöhnte. Bo dieß aber nicht der Fall war, wo die richtige Erkenntnis Gottes sich immer erhielt, die Ahnung des Göttlichen in der Regel nicht in bildlicher hülle ausgedrückt wurde, und folglich auch die Gewohnheit Symbole in ein geschichtliches Gewand einzukleiden nicht aufkommen konnte, wie bei den Hebräern: da sucht man vergeblich wirkliche Bezebenheiten, die Birksamkeit der Naturkräfte oder alte Lehren in Beziehung auf das Göttliche oder alles dieses vermischt in das Gewand einer Fabel eingehüllt, und alle Bersuche auch hier historische, physische und religiöse Mothen nachzuweisen haben das Unzulässige eines solchen Versahrens außer Zweisel gesett.

w) Homer II. I, 423-424. 609-611. Lucian de sacrificiis. I. Rön. 18, 27-28.

x) Herod. X 93. 182. 199. Valer, max. III, 6, 15. Athen. sympos. XIII. Strabo S. 272. Horat. Bd. 1. Dd. 12. Zu Korinth im Tempel der Benus waren über 1000 Huren. Strabo S. 378. vgl. I. Cor. 5, 9 ff. 6, 9. 13, 18. II. Cor. 12, 21.

y) Ngl. III. Mos. 18, 21-25. 20, 2-4. V. Mos. 12, 31. 18, 10-14 Plinius Natgsch. 28, 3. Diodor. v. Sic. 5, 32. Euseb. praep. evang. IV. c. 16. p. 155-161. Herod. II, 48-49. 51. 46. I, 199. II, 182.

<sup>2)</sup> Rur die Mehiftanen beteten um Reinigfeit der Gedanken, Borte und Berke.

den Hebräern Schlacht - Speise - Trank - Ranchopfer. Die Gebete mußten genau nach ben bestimmten Formen gesprochen, besonders durften die Menge von Namen und Beinamen, unter welchen eine und Dieselbe Gottheit auf das Keierlichste angerufen ward, nicht ausgelaffen werden, widrigenfalls fie als unwirt. fam angesehn murben; a) oft verband man bamit Berfleischung bes Korpers, Tang u. dgl. b) Bu ben vermeintlichen Borgeichen, burch welche die Gotter das funftige Schickfal der Menschen andeus ten follen, besonders zu den Drafeln, die Aegypter zu benen bes Berfules, Borus, der Bubaftis, der Buto bei der Infel Chemanide), andere zu benen bes Aeskulap u. f. w., aber auch zu den Bahrsagern d) u. bgl. nahm man bei jeder auch der unbedeu. tendsten Gelegenheit seine Buflucht, auf Prodigien immer Rude ficht e) ebenfo auf Traumef) auf Nativitatestellerei. g) gange übrige Religionslehre hing damit zusammen. Wenn gleich Die Efoterifer oder die in den hoheren Gultus eingeweiheten Pries fter nicht auf einer eben fo niedrigen Stufe ftanden, wie das Bolf, fo

a) S. Plinius Natgich. 28, 3. Valer. maxim. VIII, 1. 5. vgl. Matth-6, 7.

b) S. I. Ron. 18, 26-29 Strabo S. 801. Lucian de Salt. Athen. sympos. II, 1.

c) Herod. II, 82 - 83. 155. vgl. Herod. I, 46 - 55. 90 - 91. Jes. 41, 21 - 24. 44, 7. über die dabei vorkommenden Gebräuche s. Vingil. Aeneid. VII, 59. Plaut. in Cureul. Act. 1. Sc. 1. 2. 61.

d) Herod. II, 58.

e) Seltene Naturerscheinungen, Cometen, Sonnen- und Mondfinsternisse, Meteore, Blut- und Stein-Regen, der Flug der Bögel, der Fall des Menschen, starre Blicke, Ohrensausen, misverstandene Borte, Begegnen von gewissen Menschen und Thieren u. dgl. waren wenn man sie sah bedeutungsvoll s. Bater. Maxim. 1, 4—7. Sueton in August. §. 92. Plinius Ratgsch. 28, 5. 7. Arrian exped. Alexandr. 7, 24. Ferem. 10, 2.

f) S. V. Mos. 13, 2-3. Jerem. 23, 31. Macrob. de somnio Scipion. 1, 3. Baler. Marim. 1, 7.

g) Bgl. Diodor von Sic. II, 29-31. Sextus Empiricus adv. mathem. V. E. 339 ff. Ptolemaeus s. Vossius de scientiis mathem. c. 37. §. 9. 10. S. 205.

waren doch auch sie darin befangen. Sie theilten daher auch mit dem Bolke die abgeschmackte Lehre über die Weltschöpfung, die in viele Mythen eingehüllt war, über das Verhaltnist dies fer Wesen zur Welt und zu den Menschen, die Stellung des Menschen in der Welt und über seine Bestimmung.

Alles war verstrickt mit dem Naturdienst, die Lehre von der Weltregierung mar entweder ein aftrolog. Fatalismus, ober es traten Wefen auf, in benen die Idee ber Weltordnung mythisch personifizirt ift. Dieß zeigt sich besonders auch in der Lehre von dem Fortleben des Menschen nach diesem irdischen oder in ber Seclenwanderung wie wir fie bei ben Indiern, Berfern, Megups tern vorfinden. Man hielt bie Zeit diefes Lebens für fehr gering (fo fagt Diodor I, 51. von den Alegyptern und daffelbe gilt von den Indiern) hingegen die Zeit nach dem Tode, in welcher bas Andenken an ihre Tugenden bluben follte, für fehr wichtig. Daher nennen fie die Wohnungen der Lebenden Berbergen, weil wir nur eine kurze Zeit in ihnen wohren , hingegen bie Graber ber Berftorbenen nennen fie emige Wohnungen, weil wir eine unendliche Zeit im habes bleiben. Daber wenden fie auch wenige Sorgfalt und Mühe auf die Erbauung der häuser, aber in Unfehung der Grabståtten laffen sie sich die größte Mube und den größten Aufwand nicht verdrießen." Man hatte bie Borftellung daß der Körper auch nach bem Tode noch fur den Zustand der Secle von Wichtigfeit ift, und die Ibee ber Geelenwanderung. Auf Die erfte bezieht fich bie bekannte Sitte ber Ginbalfamirung und Mumistrung, bas Beilegen von Ibolen, welche bie Seele gleichsam bewahren follen, und bie Beisetzung ber Mumien gwis schen bie 4 haupt. Gottheiten den Offris, Ifis, Epphon und Rephtis, bas Mitgeben von ben fleinen Statuen, bie bie Bermandten des Berftorbenen bei ihm vertraten, bas Tobtengericht und verschiedene andre Gebräuche. Die fpateren philosophischen Forfchungen ber Epikureer, Stoiker und Akademiker helfen biefem Raturdienst nicht ab. Die Gelehrten felbst verehrten, obgleich fie reinere Begriffe hatten, die Gottheiten und veranlagten andre dazu; ihre Lafter murben allegorisch erklart, bie Berfuche bas Befchaft ber Beltichopfung und ber Weltregierung zu erflaren beruhten ebenfalls auf falfchen ober erdichteten Grundlagen, wie

der Apostel Paulus der herrschenden Philosophie seiner Zeit sehr richtig vorwirft.

Höchst nachtheilig äußerte sich aber der Gößendienst und Aberglaube, worin die große Bolksmasse gleichsam vegetirte, auf die Moralität und auf das ganze häusliche Leben. Die Unzucht ward selbst in Tempeln wie zu Babylon, Theben, Patara (in Lyzien), auf Eppern, zu Korinth, auf Samos, zu Ephesus, zu Elimais u. v. a. getrieben und die Unsttlichsteit der Götter zur Entschuldigung menschlicher Thorheiten gebraucht, eben so Knabenschande und Bestialität. Nicht minder bilden Mord und Lüsge einen Grundcharakter des heidnischen Lebens: die Mythen besschönigten ihn. Weder eigentliche Tugend noch seste Hoffung der Bergebung für den sich bessernden Sünder konnten hier Statt haben. Eben so waren die Grausamkeit gegen die Sklaven, über welche der Herr unumschränkte Macht hatte, die Aussehung der Kinder, die niedrige Stellung des Weibes eine Folge davon.

## Viertes Hauptstud.

Staate. und Rechteverhaltniffe der Ifraeliten und ber übrigen orientalischen Bolterschaften.

## §. 81.

Die Staaten haben im Drient, wie schon §. 31. bemerkt wurde, von jeher größtentheils eine ziemlich gleichmäßige Einrichtung gehabt: die ägyptischen, die sprischen, phonizischen, die arabischen, die affyrischen, babylonischen, persisch medischen, sprisch griechischen, zeigen die Könige als unumschränkte Gebieter, die Bolter in einer unwürdigen Sklaverei. Die Besehle des Königs wurden als Gesehe an die Statthalter (Satrapen) erlassen, welche die verschiedenen Provinzen, in die sein Reich getheilt war, despostisch nach dem Beispiele ihres herrn durch ihre untergeordneten Beamten regierten; ein Staatsrath, den er selbst ernannt hatte,

fette fie auf, fie maren unwiderruflich. Auf feinen Willen hat= ten der Oberaufseher der Berschnittenen, weil er fur das Bergnugen feines herrn forgte, biejenige feiner gablreichen Frauen, welcher er ben Borgug vor ben übrigen eingeraumt hatte, und fein Stellvertreter (Großvegier), immer ein Gunftling, ben größten Ginfluß: fur feine Unterthanen mar er unfichtbar und unzugänglich, feine Pallafte glichen belagerten Festungen und bie Langeweile eines oden, einformigen Lebens fuchte er unter ben Umgebungen bienftbarer Soflinge, burch Ausschweifungen ber Sinnlichfeit zu todten ober zu erheitern. Wie feiner Billfuhr alles unterworfen war, fo auch alles Eigenthum, ihm gehörte gewohnlich auch der Boden, er verpachtete ihn gegen eine be= ftimmte Abgabe an feine Unterthanen, legte ihnen bemungeachtet noch andre Auflagen auf, verfügte selbst über ihr Leben und ließ fich bisweilen fogar als eine Gottheit anbeten, ohne daß fich Unwillen oder nur Erstannen darüber außerte. Es ift als ob die große Kruchtbarkeit jener warmen Gegenden, die geringen Bedurfniffe threr Bewohner biefe, wenn fich ein niedriger Culturguftand binzugesellt, nicht blos gleichgultig gegen die physische Abhangigkeit machte sondern auch gegen bie politische. Bahrend bie Unterthanen fich diefer uneingeschrunkten Gewalt fo gleichgultig fügten, daß faum der Begriff eines freien Burgerlebens auffommen fonne te, maren fie ftolg barauf zugefügte Beleidigungen felbft vergelten, die Ermordung ihres Blutsverwandten rachen, ihre Frauen und Stlaven nach Billfuhr behandeln zu burfen und überhaupt ihre perfonlichen Rechte unter einander geltend machen und handhaben zu fonnen. Sie gerfielen in ben meiften Reichen entweder in Raften ober in Stamme. Der Raftengeift ber fich baraus entwickelte, Jeden in den engen Grenzen feines angeerba ten Berufs und Stammes hielt und bie Unterthanen einander eifersuchtig gegenüberstellte, mar eines der mirtfamften Mittel ber Sflaverei. Unter ihnen ficherten ber Priefterkafte ihre Stels lung und ihre Beschäftigungen ben erften Rang und felbft bas Borrecht unter dem Schute bes Aberglaubens ber Willführ bes Konigs entgegen treten zu burfen: ihr am nachsten ftand bie Rriegerfafte, dann die Acterbauer nebft ben Sandwertern und Rauflenten, die hirten nahmen Die lette Stelle ein. Auch bas Bol-

kerrecht trug das Gepräge der Gewaltthätigkeit: weder Gesetse. noch Rucfschten ber Billigfeit ober bes Mitleide fetten ihr Schranten. Rriege waren lediglich bas Werk ber herrschsucht eines Eroberers. Die Grausamkeit des Siegers traf nicht blos bie besiegten Rrieger und deren Angehörigen, die er theils ermorbete theils zu Stlaven machte, fondern auch die Stadte, Dorfer , Walber , Quellen , Baume , Getraidefelder , die er oft von Grund aus zerftorte; gange Stamme und Bolfer fieht man aus ihren angeerbten Wohnsten nach weit entlegenen, ihnen gang fremden Gegenden gebracht werden: Die Sprer burch Tiglatpis lefar 740 v. Chr. nach dem Fluffe Rur, die Bewohner des Reis ches Ifrael nach Medien, die des Reiches Juda an den Euphrat und Chabor, Ober : Uffaten nach Palaftina, 240,000 ägyptische Familien 650 v. Ehr. nach Aethiopien, Affgrer burch bie Scythen in die Gegenden zwischen Pontus und Paphlagonien, von ben Perfern die Syrkaner nach Thyatira, 6000 Megypter nach Sufiana, die Bewohner von Baftra im Gebiete von Enrene nach Baftrien in Uffen u. f. w. Bahrend auf biefe Beife Sunderte von Stadten, Stammen, Bolfern und Reichen fpurlos verschwunden find, hat fich in den inneren und außeren Berhaltniffen der orientalischen Staaten nichts wesentliches verandert. Sowie die Emporung, Die ben unertraglichen Druck eines Despoten abwenden follte, biefen gewohnlich nur fturzte, um feine Stelle einem andern zu übergeben, fo trat an die Stelle eines machtigen Reiches ein anderes mit ähnlichen Ginrichtungen: das Bolf mar das Werkzeng, aber nie der Zweck gewaltthätiger Kataftrophen welche Throne erschütterten oder gang stürzten: Wohlstand und Elend, Cultur und Barbarei ber Reiche blieb größtentheils in den Sanden bes Gerrichers: denn nur diefer, nicht die Berrs schaft anderte fich. Wir fennen bie Geschichte ber Reiche, melche von Mose bis ins apostolische Zeitalter in dem biblischen Schauplage bestanden haben, theils nur fehr unvolltommen theils fo gut wie gar nicht S. 36. : wiffen aber boch gewiß, bag feins von ihnen lange Zeit bestanden hat und daß mit ihrem Falle gewohn= lich auch die gangliche Bertilgung bes hauptvolks, welches basfelbe bildete, verbunden war. Man hat mit Recht eine Saupt= trfache biefer Erscheinung in ber Berfaffung Diefer Staaten gu

finden geglaubt, beren Buftand, und man barf jagen beren Dafein, von ben perfonlichen Gigenschaften ihres Regenten abhing. Bollte ein Gefengeber feinem Staate Bestand und feinem Bolfe langere Dauer fichern, fo mußte er ihm gang andre Grundlagen geben als ben Willen eines Despoten, er hatte bie Aufgabe alles basjenige fern zu halten, mas baffelbe gu einem erobernden Bolte machen fonnte, weil eben ein folches den Reim bes Untergange in fich tragt, bagegen basjenige festzustellen, was Bolfsglud bleibend begrunden fann. Diefe Aufgabe hat Moje gelofet. Sowie er durch feine Berchrungsanftalten fein Bolf von allen übrigen Bolfern bes Alterthums absonderte, fo nöthigte er es auch burch bie Staatsverfaffung, bie er ihm gab, abgeschieden zu leben. Diese mar einfach, nach den damaligen Bedürfniffen bie zweckmäßigste. Der Staat bestand aus einem Lehrstande, welcher die Renntniß bes Gesetzes verbreitete und alle Bergehungen gegen daffelbe verfohnte, überhaupt aber bas Bolf gur Ginheit burchbrang f. S. 70; aus einem jum Theil wählbaren Borftande bes Bolfes, welchem die Bollziehung ber Gefete oblag, der nach einer im Alterthum gewöhnlichen Borstellung eben fo wie die Richter an Gottes Statt dief thut und von deffen Beifte unterftut wird; ben Stamm = und Kamilien-Sauptern als den naturlichen Bertretern ber Stamme und bem Mittelpunkt ber Berwaltung aller gemeinsamen Angelegenheiten; ben Schriftgelehrten und Richtern als einzelnen begeifterten Bolfsrednern, beren Beruf fich felbst (burch Bunder und Weiffaguns gen) bewähren mußte, und die berechtigt waren, alle öffentlichen Rehler ber obern Leitung sowohl als bes Bolfes zu rugen und alle Gefammtheiten an bas Gefet gu fnupfen S. 70, und aus bem Bolke. Der alleinige gesetzgebende herr ift und bleibt Gott, ber bas Fundamentalgesetz auf die feierlichste Weise ertheilte II. Mof. 20, f. S. 38 und bem fie burch ben feierlichsten Gib Gehorfam verhießen II. Mof. 21-24. V. Mof. 27-30 a). Go.

a) Daß andere Gesetzgeber daffelbe thaten, ift bereits S. 197 bemerkt worden. Daber waren bei den Acgyptern die Könige nur Bollzieher der göttlichen Gesetze und auch in ihrem Privatieben diesen streng untergeordnet (f. Diodor. I, 70. Plutarch de Iside et Osyride XV.) 3u-

wohl Mofe als die ihn ergänzenden und erläuternden Propheten leiten bie Satungen und Rochte, welche fie ben Ibraeliten lehrten, beståndig nur von Gott ab und erflaren fich fur nichts weiter als für bie Bollzicher seines Willens; er ift zugleich ihr beståndiger Fürst, den sie aus freier Bahl felbft sich gaben II. Mof. 19, 4. 5. V. Mof. 33, 5., ber von ihrem Gehorfam ihr Bohl und Wehe abhangig machte und den fie zugleich als ihren Nationals und Schutgott unter dem Namen Jehova II. Mof. 2. 13. verehrten Josua 7, 20. Richt. 4, 6. 11, 23. 24. Ruth 2, 12. 1. Sam. 1, 17. 2, 2. Die Rothwendigkeit biefes Grundgefetes ber mosaischen Staatsverfassung ist durch die niedrige Stufe der Bildung, auf ber fich bas Bolt noch befand und bie folche finnliche Mittel unerlaglich machte, hinreichend gerechtfertigt: es mußte die Erfenntniß und Berehrung bes einzig mahren Gottes, bamit fie erhalten murbe, mit ben politischen und gesellschaftlichen Berhältniffen ober mit bem gangen Staats- und Burgerleben bes 36raeliten fo innig verknupft werden, daß fie fo lange das Bolf ein Bolf blieb unvertilgbar war. Eben badurch aber trat auch die Form ber Regierung, worauf jest fo viel Werth gelegt wird, in ben

erft foll die Ifis die Aegypter von der Gewaltherrschaft entwöhnt und ihnen beffere Gefete gegeben haben (Plut. XV. Diodor. 1, 14.) Die Priefter erfragten den gottlichen Billen, durch die Drafel, waren die gultigen Bewahrer und Ausleger ber Gefete. (Aelian var. hist. XIII, 34.) Oft find aber auch die Ronige Gefengeber und Despoten Bei den Perfern wird das ihrem geliebten Prophetei. Borvafter übergebene Gefet durch die Priefter und vorzüglich ben Dberpriefter erhalten. Diefer, in fteter Berbindung mit den Got= tern und ihren guten Beiftern ftehend, foll das lebendige Wort Gottes auslegen und nach diefer Auslegung follen die Ronige, ob. gleich felbft durch ein heiliges Feuer der Gottheit befeelt, ftets regieren. Er foll machen, daß der Konig und alle Uebrigen das Befen erfullen und foll bie Uebertreter ohne Unterschied bes Standes ftrafen. Alle muffen daher eifrigft nach feiner Zufriedenheit ftreben. Bgl. Beicher Sa 29. Jeichts Gades G 128. Gader 8. Aelian var. h. XIII, 34. Ammian. Marcell, 36. 6. Hyde de relig, veter. Pers. C. 13. Rragmente ber Staatsverfaffung der alten Perfer im Unbange jum Rleuterichen Bendavefta. Th. I. G. 57. ff.

Sintergrund: bem Gesetsgeber ward bie Religion, ber Grundbefit, Ginrichtung bes Sauswefens, Erzichung, Lebensmeife, Nahrung, Beschäftigung u. f. w. Hauptfache. Alle Genoffe bes Bolfes Jirael (=), bas auch Bolf Gottes, heiliges Bolf heißt, mard jeder beschnittene Ginwohner, Aufassige, ja fogar Fremdling angesehen und hat mit allen gleiche Rechte auf perfonliche Freiheit. Befithum und Schut vor Unrecht. Das Bolf ift in 12 Stämme getheilt, die in eben fo viele Stammgebiete vertheilt fleine Republifen bilben, Gottes unbedingten Gehorfam schuldiger Unterthan, und heißt daher auch sein Eigenthum II. Mof. 19, 5, V. Mof. 7, 6, 14, 2, 26, 18, burch bas lette murbe bas Raftenmefen der Megnoter von den Ifraeliten fern gehalten, ben Prieftern bas Mittel einer religiofen Zwingherrschaft ents riffen, indem jeder Beraelit fich als Diener Gottes fühlte. Die Bergleichung biefes innigen Berhaltniffes mit dem eines Gatten zu feiner Frau ist im A. T. fehr beliebt und bavon ber Gebrauch ungahliger Bilder und Redensarten abzuleiten. Als Berr bes ben Ifraeliten gugutheilenden gandes III. Dof. 25, 23. vertheilt Gott baffelbe unter Die Stamme burch bas Loos, und von Diesen unter bie Familien als ein Erbleben mit ben nothigen Borbehalten für feine befitofen Diener, ben Stamm Levi III. Mof. 27, 20—38. IV. Mof. 18, 21, 22. V. Mof. 12, 17-19. 14, 22. 29. 26, 12. 15. Auf ben Landbau mar die burgerliche Ordnung gegrundet, auf bas beste eines freien Mannes mur: bigfte Geschaft b), bas ben vorzüglichsten Beruf zur Landesvertheibigung gab. Das land foll durch Bererbung mit Borgugsrecht für ben Erftgebohrnen ber Familie, welchem zwei Theile zufielen, sich stets in berfelben Familie erhalten. des Grundeigenthums war daher nicht möglich. Alle 50 Sahre foll ein allgemeines Abrechnungsjahr fein, in welchem jeder Gigenthumer wieber in fein Erbtheil eintrate, jedes fiebente ein Rubejahr, in welchem ber Ertrag ber Felber auch ben Urmen und Fremben geborte und alle Schulben verfielen. Bahrenb burch biefe inneren Ginrichtungen bas Bolf Ifrael auf fich felbit beschränkt zu leben veranlaßt warb, nothigten auch ausbruckliche

b) Cicero off. 1, 42. Xenophon. Oeconom. IV. Aristot. Pol. VI, 4.

Gefete baffelbe fich von andern Bolfern abgefondert gu halten. 2118 Unterthanen Jehova's durfte es einem Fremden nicht bienen noch eine nahere Berbindung mit ihm unterhalten, wodurch jes nes Berhaltniß hatte gestort werben fonnen: ohne ihm jeboch allen Umgang zu unterfagen II. Mof. 22, 20. 23, 9. III. Mof. 19, 34. V. Mof. 10, 18. 19. 24, 17. 27, 19. Sein Benchmen gegen die Aegypter und die Ranaanitischen Stamme ift hart getadelt worden, aber das gegen die Aegypter erscheint durch ihr Benehmen gegen daffelbe hinreichend gerechtfertigt S. 37: es handelte fich hier nicht blos um eine formelle, fondern um eine materielle Freis heit. Was die Ranaaniten betrifft, so hatten auf einen Theil ihres landes die Ifraeliten Unsprüche, auf benjenigen nämlich. ben Abraham bei Sebron, Jacob bei Gichem angekauft hatte und auf die Steppengegenden, worin die Patriarchen ihre Beerden geweibet, auf viele Brunnen, Cifternen: fie hatten barauf teinesweges verzichtet wie bas Benehmen Jacobs zeigt f. G. 71, es war ihnen verheißen I. Mos. 12, 15; sie hatten ben Befchl cs ju erobern und führten ihn unter Mofes und Josua's Leitung aus. Es, ift und nicht verwehrt neben diefem theokratischen Gefichtepunft, unter welchem une bie Eroberung bes Landes Ranaan von Seiten der Fraeliten allein vorgehalten wird, damit bei diesen der Totaleindruck nicht verwischt wurde, noch andere nahere Urfachen in bem damals herrschenden Staats = und Bols terrecht aufzusuchen, welche die Ifraeliten nöthigen konnten eis nen Bertilgungsfrieg gegen die kanaanitischen Bolkerschaften gu fuhren und fich nicht blos mit einem Theile bes ihnen gemeinschaftlich angehörigen Landes zu begnügen. Machten biefe ihnen ihre Unspruche streitig, giengen fie auf feine friedliche Ausgleis chung ein, hatten fie fie feindselig behandelt, Stammgenoffen ermordet, Bertrage verlett (bie fides punica mar von jeher berüchtigt), waren fie fo von Grund aus verdorben und dem Gögens dienst ergeben, daß ein Zusammenleben unmöglich mar, so legte ihnen das damals gultige Staatsrecht die Berpflichtung auf, fie, da fie nicht gutwillig weichen wollten, ganglich auszurotten. Der lette Gefichtspunkt wird und feinesweges vorenthalten, es wird oft versichert: Die 31 Kanaanitischen Stämme und Ros nigreiche feien barum bem Bertilgungefluche geweihet (V. Dof.

7, 2. ff. 20, 1-18. Jof. 9, 3-11. 12, 8-24.), weil sie bem Monotheismus am gefährlichsten maren, in fo fern fie einen den Ginnen und der Wolluft vorzüglich fchmeichelnden Gotenbienst hatten. Die Erfahrung lehrte, wie fehr die Ifraeliten Urfache hatten, jene Bolfer zu vertilgen. Dies galt jedoch nicht von den Phoniziern, weil fie fur die Ifraeliten minder nachtheilig werden konnten als außerhalb beren Bebiet wohnend und mit bem handel beschäftigt, womit die Ifraeliten fich nicht beschäftigen follten. Die Umalekiter (ein Kanaaniten. Stamm in Arabien) maren, nach bem Bergeltungerecht, ebens falls jum Tobe bestimmt, weil fie bie franken und ermubeten Hebraer in der arabischen Wiste schlecht behandelt hatten II. Mof. 17, 8-14. V. Mof. 25, 17. Richt. 3, 12. 13. 6, 3-5. I. Sam. 15, 1. ff. 27. Gelinder durften fie gegen die Moas biter und Amoniter verfahren V. Mos. 2, 9-19.: follten nur die Wohlfahrt und den Bortheil diefer Bolfer nicht befördern V. Dof. 23, 7., fie follten fie nicht befriegen, aber vom hebraifchen Burgerrecht ausschließen, fich auch in fein Bundniß mit ihnen einlaffen, weil sie ihnen bei ihrem Durch= juge Lebensmittel verweigert und fie jum Bogendienft ju verführen sich bemüht hatten V. Mof. 2, 29. 23, 5. 22, 2-25. 23, 3-8.; spåter wurden fie, von ihnen beständig gereizt, ihre unverschnlichsten Feinde Richt. 3, 12-30. I. Sam. 14, 27. II. Cam. 8, 2 ff. 12, 26. ff. Die Umorder schlugen und vertrieben fie nach dem Rechte des Siegers IV. Mof. 21, 21-35. 32, 5. V. Mos. 1, 4. 2, 24-37. 3, 1-18. 4, 46-49. Die Edomiter hatten ihnen zwar ben Durchzug burch ihr Gebiet verweigert und fic baran verhindert burch eine Urmee, bennoch durften die Sfraelis ten bie Comiter nicht befriegen und diese konnten wie die Meanvter im britten Geschlecht bas hebraifde Burgerrecht erhalten. Aber in der Folge werden fie wie die vorhergenannten politische Keinde ber Ifracliten und die Propheten eifern heftig gegen fie. Bundniffe mit den Uffpriern, Babyloniern, Megyptern werben in ber Folge nur fur unpolitisch nicht für unerlandt erklart: bas erfte waren fie auch wirklich, wie bie Erfahrung gezeigt hat e):

c) Bgl. Jef. 7. mit II. Chr. 22, 20—21. Jef. 36—37. II. Kön. 18, 19. Sol. 5, 8. 7, 11. 12, 1. ff. Jef. 30, 2—12 31, 1—3. II. Kön. 17, 4. ff.

die Freundschaftsverhältnisse, in welchen David mit den Königen von Tyrns und Hamat, Salomo mit den Königen von Tyrns, Negspten und der Königin von Saba stand, das Bundnis, wels dies die Makkabäer mit den Kömern schlossen, werden nirgends getadelt.

## S. 82.

Rähere Erörterungen über die Obrigkeit der Ffraeliten; die Könige, deren Wahl, Salbung, Rleidung, Thron, Scepter, Einkommen, Wohnung, Pflicht, Nechte, Hofbeamte; die Fürsten aus den Wakkabäern, die Tetrarchen, römischen Statthalter.

So lange Moses an der Spitze der Ifraeliten stand leitete er im Namen Gottes ihre Staatsangelegenheiten: seine Sens dung erwies er durch Bunder und Beissagungen II. Mos. 6, 7. 7, 5. 9, 14—16. 29. 10, 2. 11, 9—10. 12, 9. 14, 4. 17—18. 31. 16, 12. 19, 4. 9. V. Mos. 4, 35. 39. u. a. An seine Stelle traten wie bereits S. 81. bemerkt wurde, der Stamm Levi und die Propheten S. 70, die Stamms und Familiens Häupter, der zum Theil gewählte Borstand, die Richter und späster Könige und an deren Stelle während der Fremdherrsschaft auch Statthalter, in außerordentlichen Zeitverhältnissen zus nächst nach Moses Tod die Heerführer, die gewöhnlich Nichter heißen, unter denen wir in Josua den eisten kennen sernen und in den Zeiten der Sesenciden die Makkader.

Hapter mit den 12 Stammfürsten ein Collegium von 71 aussmachten; außer diesen gab es noch viele Unterabtheilungen der Geschlechter, die in außerordentlichen Fällen hinzutraten. Borssteher (Schoterim) waren schon in Aegypten und auf dem Zuge durch die Wüste aus jedem Stamme erwählt worden, um die Aussicht über das arbeitende Bolf zu führen und Anordnungen im Lager zu treffen, sie hatten sich später so erhoben, daß sie den Stamm und Familienhäuptern an die Seite geseht werden IV. Mos. 11, 16. V. Mos. 16, 18. 20, 5—9. 29, 10. 31, 29. Josua 8, 33. Als die Bollzieher des Gesetzes hatten sie unter andern die Mannschaft zu den Kriegsdiensten auszuheben, die vom

Rriegsbienste privilegirten zu entlaffen V. Mof. 20, 5-9., die Offiziere zu ernennen, eine gemiffe Aufficht über die Armee gu fuhren, die bei den Drientalen fo wichtigen Stammregifter ober Register bes Civilstandes zu unterhalten, wodurch die Bermischung der Kamilien verhindert murde; fie waren auch nebst den Richs tern und Familienhauptern die Borfteber in den Stadten Ifraels V. Mos. 16, 18. 25, 1-8. 19, 12. 22, 13. 25, 8-9. Richt. 8, 14. 9, 3-46. 11, 5. I. Sam. 8, 4. 16, 4. I. Chron. 23, 4. 26, 29. II. Chr. 19, 11. 34, 13. und murben allmablig als Manner von Erfahrenheit, Bildung und befferer Gefinnung befonders burch bas Buruckziehen ber Stamm= und Familienhaupter fehr Alle Zweige ber öffentlichen Verwaltung wurden mundlich und offentlich in Versammlungen gehandhabt. Much auf allgemeinen Landtagen wurde das gemeinschaftliche Wohl von allen ben bezeichneten Volksvertretern berathen, Richt. 1, 1-11. 11, 5. 20, 12 - 24. Josua 23, 1 - 2. 24, 1. u. a. und zwar bald vor dem Beiligthum II. Dof. 10, 3. Richt. 20, 1. 27, 28. I. Sam. 10, 17. bald an einem andern bekannten und gelegenen Orte Josua 24, 1. I. Sam. 11, 14-15. I. Kon. 12, 1. anfangs auf Beranlaffung Mofes, bann Jofna's, fpater einer andern hochstehenden Perfon oder des Hohenpriesters. Da gab sich der Nationalwille fund: er mar in ben Angelegenheiten ber Ration entscheidend. Spater murben die Sopherim oder freien Gelehrten in ber LXX und im N. T. yoannareis genannt, die fich mit Abschreiben und Commentiren ber heil. Schriften beschäftigten, bedeutend: baher fie auch wohl zu höheren Bermaltungestellen gemahlt murben, als beren Inhaber fie auch Schachvanim die Weisen heißen.

In außerordentlichen Fallen großer Gefahr, 3. B. in unsglücklichen Kriegen, trat im Zeitalter der Richter eine außerors bentliche Obrigkeit, gewöhnlich Richter genannt, an die Spike, und diese übten dann oft lebenslänglich entweder über einzelne Stämme oder über alle die Herrschaft und richterliche Gewalt and, sie erklärten Krieg, befehligten das Heer, schlossen Friede, richteten und regierten, ohne jedoch gesetzgebende Macht, einen besonderen Rang und Sinkunste zu haben §. 40. Während Samuel diesen Charakter bekleidete, verlangten die Ifraeliten einen König, wie ihn andere Bölker hatten §. 40. Dieser wurde ih-

nen auch, jeboch mit einigen Ginschrankungen ber fonftigen Bewalt morgenlandischer Ronige, bewilligt und ihr Staat eine Monarchie, die durch 100 Jahre bis Rehabeam bauerte. Unter ihm zerfiel Ifrael in die zwei Reiche Ifrael und Juda, ein jebes unter einem befonderen Ronige S. 41. 42.

Wenn gleich bas Gefet Mofes feinen Ronig für Ifraet bestimmt und feine Theofratie ihrem Geifte nach ber Ronigeges -walt widerstrebt, so hat es fie boch im Rothfalle freigegeben, aber bestimmt: daß er immer aus bem Bolte Ifrael fein, nicht gu viel Roffe, nicht zu viele Weiber haben, nicht zu große Reichthumer aufhäufen und fich mit bem Gefet auf bas genaueste befannt machen, barnach handeln und regieren, recht eigentlich ber Stellvertreter Gottes fein foll V. Mof. 17, 15-19. Das Recht zum Throne foll man burch Gottes eigene Wahl, b. i. durch die Bermittelung der Bevollmächtigten feines Willens ober ber Propheten erhalten, wie benn Saul f. I. Sam. 9, 17. 10, 17-24. David f. I. Sam. 13, 14. Jeroboam f. I. Ron. 11, 31-39., Baefa 16, 2. Jehu 19, 6. II. Ron. 9, 2. wirklich auf Diefe Weise Ronige murden. Auf dieselbe Weise sollen fie ober ihre Radstommenschaft auch verworfen werden können, wenn fie miffallig regieren, wie es g. B. bem Saul erging, I. Sam. 13. 5-14, 15, 1-31. und eben barum haben fie gegen bie Propheten feine und überhaupt anfangs feine große Gewalt Jerem. 38, 5. I. Kon. 18, 7. ff. II. Kon. 1, 15. ff. I. Sam. 11, 5. 4, 44. Indeß schließt dieses Gesetz über die Konigswahl die orbentliche Erbfolge, besonders wenn sie einmal, wie im Reiche Juda, durch einen Propheten festgesetzt und an eine bestimmte Kamilie (bie Davidische) geknupft war, keineswegs aus. Dem Ronig stand es bann frei, einen seiner Pringen, gewöhnlich ben Erstgebohrnen, jum Rachfolger zu bestimmen. Auch durch Bahl des Volkes, wie mehrere Konige im Reiche Ifrael II. Ron. 21, 24. 23, 30. und burch Sieger, wie Jojakim burch Pharao Necho und Zebefias burch Nebukadnegar, gelangte man auf ben Thron. Solche, welche eine neue Dynastie eröffneten, suchten fich häuffa durch gangliche Vertilgung der früheren Herrscherfamilie zu befestigen I. Ron. 16, 11. II. Kon. 10, 11. 17. 11, 1.

Eingeweihet murben anfangs bie Ronige, g. B. Saul,

David, Salomo, burdy bie Salbung (Symbol ber geiftigen Starfung) I. Sam. 9, 14. 10. 15, 1. 17. 16, 12. ff. II. Sam. 2, 4. 5, 1-3. I. Chr. 11, 1-2. I. Ron. 1, 34. 39. 5, 1. ob auch die übrigen, ift in den heiligen Urfunden gewöhnlich nicht bemerkt: berichtet wird es nur noch von Joas, den die Priefter an die Stelle feiner ben Thron ufurpirenden Mutter Athalia setten II. Kon. 11, 12.; von Joahas, Sohn des Josias, ben bas Bolf auf den Thron hob, II. Kon. 23, 30. und in Beziehung auf bas Reich Ifrael von dem eine neue Dynastie eroffnenden Jehn II. Kon. 9, 1. ff. Indef fann baraus nicht geschlossen werben, bag bie Galbung nur bei folden statt fand, welche kein historisches Recht auf die Thronfolge hatten. Gie ward von Propheten oder von dem Sohenpriester vorgenommen, und von biefem Gebrauch haben die Konige ber Ifraeliten ben Namen Gefalbte des herrn oder schlechthin Gefalbte I. Sam. 2, 10. 35. 16, 6. 24, 7. 26, 16. 23. II. Sam. 19, 21. 23, 51. Pf. 2, 2. Rlagl. 4, 20. Außer ber Salbung find noch folgende Gebrauche bei ihrer Einweihung erwähnt. Gie zogen unter bem Zujauchzen bes Bolks und Zurufen : es lebe ber Ronig! I. Sam. 10, 24. I. Kön. 1, 25. 39. II. Kon. 9, 13. 11, 13. II. Chr. 23, 11. unter Begleitung der Hofleute und Goldaten, unter Freudenmufif I. Kon. 1, 40. auf dem königlichen Reitthier I. Kon. 1, 38. durch die Straffen der hauptstadt nach bem Hauptplatz oder in den Tempel. Dort band man ihm, wie es scheint, bas Diadem um und überreichte ihm ben Scopter II. Sam. 1, 10. Ezech. 21, 26. Pf. 45, 7. verpflichtete ihn eid= lich zur Beobachtung des Gefetes und der fonstigen ihm auferlegten Berpflichtungen I. Sam. 10, 25. II. Sam. 5, 3. I. Ron. 12, 4. ff. u. a., wogegen die Stellvertreter bes Bolfes im Namen beffelben Behorfam gelobten I. Sam. 10, 25. II. Sam. 5, 3. I. Chr. 11, 3. II. Kon. 11, 12. II. Chr. 23, 11. hierauf fette fich ber Konig auf ben Thron, empfing bie Gludwunsche I. Ron. 1, 35. und brachte Dankopfer bar I. Ron. 1, 25.

Die Rleidung bes Königs zeichnete sich burch Pracht und Kostbarkeit aus, besonders der glanzend weiße oder purs purfarbige Mantel, die Armspangen und der sonstige Schmuck. Außerdem hatten sie als Zeichen der koniglichen Würde

ein Diabem, ober eine zwei Finger breite verschiebenfarbige Binde, die um die Stirne und um bie Schlafen fest gebunden wurde II. Sam. 1, 10, II. Ron. 11. 12., auch eine mit Ebelfteinen befeste Krone II. Sam. 12, 30. Sobest. 3, 11. Czech. 21, 26. I. Matt. 10, 20. ben Scepter, einen burch feine Form, Arbeit und Bergierungen ausgezeichneten Stab, und ben Thron, einen erhabenen, mit einer Lehne verfehenen, mit Gold und Elfenbein ausgezierten Seffel a). Ihre Pallafe waren von außen unanschnlich: besto prachtvoller von innen; Gegenstande bes Lurus auch ihre Garten. Da auch bie Sofleute, in Ermangelung eines befonderen Gehalts, ihre Nahrung aus ber fos niglichen Ruche bezogen, so war beren Unterhaltung fehr toftspielig; auch größere Restlichfeiten, bestehend in Schmauses reien und Saufgelagen, wo Mufit gemacht und getangt murbe, kamen nicht felten vor. Bu ber reich besethen koniglichen Tafel als regelmäßiger Gaft zugezogen zu werden galt als eine große Auszeichnung II. Sam. 9, 7. 1. Kon. 2, 7. Einen vorzüglichen Theil des koniglichen Wohllebens machte ein zahlreis ches, gut verforgtes harem aus II. Sam. 5, 13. I. Kon. 11, 1. ff. 30, 3., bas von Berschnittenen bewacht murde und aut ben Thronfolger überging II. Sam. 12, 8. Ihre Bunft bezeigs ten die Ronige burch reiche Geschenke, besonders an Waffen und Prachtkleibern. Borzügliche Auszeichnung war es, went fie Jemanden ju ihrer Rechten figen liegen I. Ron. 2, 19. u. a. gewöhnlich mar bies Symbol ber Theilnahme an ber Regierung.

Die Achtung, die manihnen erwies, war sehr groß: man siel vor ihnen nieder, so daß die Stirn die Erde berührte I. Sam. 24, 9. 25, 23. II. Sam. 9, 6, 19, 18,, stieg beim Entzgegenkommen auf der Straße vom Reitthiere I. Sam. 25, 23. kußte sie I. Sam. 10, 1. ff.; rief ihnen auf Straßen und bei Audienzen Glückwünsche zu. Beim Einzuge in Städte wurden

a) Bgl. die Beschreibung des falomonischen I. Kön. 10, 18. ff. II. Chr. 9, 17. vgl. Targum Esth. 1, 12. In Persien war der Thron ein goldverzierter Stuhl, so hoch daß ein Schemmel untergesetzt werden mußte: in dieser Bestalt erscheint er oft auf Denkmälern.

fle mit Pomp empfangen II. Kon. 9, 13.; fie zeigten fich überhaupt öffentlich gewöhnlich wie alle orientalischen Konige in ihrer Majestat. Beleidigungen ber Majestat hatten Todesstrafe gur Folge I. Ron. 21, 10. u. a., an Pringen bes Saufes un= gnadige Entfernung vom Sofe II. Sam. 14, 24. 28. u. a. Uebrigens lebten die hebraifchen Ronige nicht fo gurudgezogen wie andere prientalische Berricher, zeigten fich nicht felten in ber Mitte ihrer Unterthanen und waren biefen auch zugänglich II. Sam. 18, 4. 19, 7. II. Kon. 22, 10. Jer. 38, 7. Ihre Eins funfte floffen aus Geschenken I. Sam. 10, 27. 16, 20. II. Sam. 8, 11. u. a., die anfangs freiwillige waren und in Naturalien, in goldenen Kronen, goldenen Delzweigen u. bgl. bestanden, allmählig aber geliefert werden mußten, ferner aus Domanen- und Krongutern an Medern, Bein : und Dlivengarten I. Gam. 8, 14. I. Chr. 27, 26. ff. II. Chr. 26, 10., Die zum Theil durch Ginziehung des Privatvermogens an die Arone gekommen waren I. Kon. 21, 16. u. a., aus Regalien, I. Kon. 10, 11. ff. u. a., aus Frohndiensten I. Kon. 5, 13. u. a., aus Bollen und aus ordent= lichen Abgaben I. Sam. 8, 15. 17, 25. u. a. Um meisten aber trugen zur Bereicherung bes foniglichen Schates Die im Rriege gemachte Beute bei, wovon sich ber König einen beträchtlichen Theil queignete, und die Tribute besiegter Stamme und Bolfer, aber fie waren unsicher und gingen wegen der haufigen Rriegs= unruhen und wegen des Abfalls hanfig gar nicht ein, ober fielen gang weg. Ihnen verdanken indeß David, Salomo u. a. ihre ungeheuern Reichthumer. Rach bem Beispiele ber übrigen orientalischen Monarchen nahmen fie bas Recht Krieg und Frieden gu befchließen I. Sam. 11, 5. ff., die Richtermurde in höchfter Instang II. Sam. 15, 2. und bas Begnadigungerecht II. Sam. 14. in Anspruch; auch des Cultus oberfter Beschützer und Forderer war ber Konig I. Kon. 8. II. Kon. 12. n. a. und im Kriege gewöhnlich Anführer feiner Truppen I. Sam. 8, 20., jedoch alles dies wohl in der Regel nach vorhergegangener Berathung und in Uebereinstimmung mit den oben ermahnten Borftebern ber Ifraeliten: indeg konnten gegen Migbranch ber koniglichen Gewalt in ber Weise ber affatischen Despoten meder bas Gies

set noch die erwähnte Wahlkapitulation, noch auch die Propheten schützen.

Nach ihrem Tobe wurden die Könige in ihrem Erbbegrabniß beigefest I. Ron. 2, 10. 11, 43. 14, 31. u. a., lafterhafte aber bisweilen, wie bei andern orientalischen Bolfern von biefer Ehre ausgeschlossen. Unter einander ehrten sich bie Ros nige durch reiche Geschenke und Gesandtschaften, durch lettere befonders um Gludwunfche und Beileibsbezeugungen gu überbringen II. Kon. 10, 2. II. Kon. 20, 12. ff. u. a. Ihre natur's lichen Rathe waren die Stamm = und Kamilienhaupter, die Priefter und Leviten, der erwählte Borftand des Bolfes, Die Richter und besonders die Propheten: denn diefe Grundpfeis ler ber ifraelitischen Staatsverfassung erhielten fich ohne Unterbrechung beständig, bis durch die Romer die gange Staats : und Religionsverfassung vernichtet marb. Als hofftellen werden ermahnt: ber Dberhofmeister ober ber Minister des Saufes I. Ron. 4, 6. 18, 3. u. a., der bie Aufsicht über den Pallaft, ben Sofftaat und die Pfortner des Pallaftes fuhrte; ber Frohnmeister II. Sam. 20, 24. u. a.; ber Rleibers meifter II. Ron. 10, 22; bie Schat = und Domanendis rektoren, welche die Beerden und koniglichen Domanen unter Aufsicht hatten; die von Salomo angestellten Beamten in ben 12 Kreifen, ben Satrapen größerer Reiche einigermaaßen entsprechend; die Rammerer gewöhnlich Berfchnittene II. Kon. 8, 6. u. a.; die fonigliche Leibgarde, welche die Ochloße ober Pallastwache zu versehen hatte II. Ron. 11, 5., aber auch zugleich die Erekution der Todesurtheile und die Berbreitung toniglicher Befehle in Die Provinzen beforgen mußten. Gehr nahe standen den Königen ihre fogenannten Freunde, angesehene Manner bes Staats, die zugleich beffen vorzuglichfte Stellen befleibeten.

Während des affyrischen und babysonischen Erits waren die Israeliten ganz von dem Willen ihrer Herren abhängig. Diejenigen, welche nach der Zerstörung des babysonischen Reichs nach Palästina zurückgekehrt waren, wurden zunächst unter persischer Oberherrschaft von Statthaltern und Richtern aus ihrer Mitte, dann unter der Des Ptolemäer und Seleuciden

von deren Statthaltern von Phonizien und Colesprien, jedoch unter bem Ginfluffe bes Sohenprieftere, regiert S. 43. Gigene Gur= ften, die zugleich Sohepriefter maren, erhielten fie wieder in den Maffabaern, in dem Ronige Berodes dem Großen und in beffen Sohnen, welche letteren unter dem Titel Tetrarchen und Ethe narchen über bie verschiedenen Theile von Palaftina herrschten, bis biefes zur romischen Provinz Sprien geschlagen ward und eigene Landpfleger, gewöhnlich Bunftlinge bes Raifers, erhielt S. 44, welche in Cafarca wohnten, feche Cohorten romifcher Golbaten, eine auf der Burg Antonia ju Jerusalem und funf in ihrer Refibeng zu ihrem Befehl hatten, für die öffentliche Ordnung und Ruhe forgten, bas Recht pflegten, Die Steuern eintrieben u. f. w. S. 43. 44. Die firchlich polizeilichen Angelegenheiten leis teten die oben erwähnten Priester, an ihrer Spite der hohe priefter, die Stamm = und Familienhaupter, Die Borfteher des Bolks und die Schriftgelehrten, welche, mahrscheinlich seit ben Beiten ber Maffabaer, ein ftebendes Collegium von 71 Beifitern unter bem Namen bes großen Synedriums (bes hohen Raths) bilbend, ihren Sit ju Jerufalem hatten, ihre Situngen in Form eines Divans in einem eigenen Gebaube auf bem Sion hielten und zugleich bie oberfte Gerichtsbehorbe waren.

## S. 83.

Das Bolk Ifrael, fein Berhältniß jur Obrigkeit und ju andern Bolkern. Abgaben.

Während das Volk Ifrael durch seine Verheißungen, durch seine gemeinschaftliche Religion und Verehrungsanstalten (f. III. Hauptst.) durch ein gemeinsames Gesetz und durch den Stamm Levi zu einem Ganzen vereinigt war, standen die einzelnen Stämme im Zeitalter der Richter neben einander unabhängig da und nur ein sehr lockeres Band umschloß sie ansangs: ein seder bils dete eine unabhängige Republik Richt. 20, 11—46. II. Sam. 2, 4. Richt. 1, 21. 27—33. Betraf eine Angelegenheit mehrere Stämme zugleich, so wurden sie von diesen ausgemacht Richt. 11, 1—11. I. Chr. 5, 10, 18. 19. II. Sam. 3, 17. I. Kön. 12, 1—24, auch rief einer den andern zu Hilfe Richt. 1, 1—3. 22.

4, 10. 7, 23. 24. 8, 1-3. Noch unter Saule Regierung fuhrten einzelne Stamme fur fich Krieg I. Chr. 5, 18-24. und gur Zeit bes Sistia friegten die Simeoniten allein mit ben Amalefis tern I Chr. 4, 41-43. Auch unter einander befehdeten fie fich Jofua 22, 9-34. Richt. 20, 1 ff. Die Stamme Juda und Ephraem beobachteten fich ale bie machtigften und einflugreichften, gegenseitig, voll Eifersucht auf einander. Nach bem Tobe Sauls erfannte ber Stamm Juda ben David als Ronig an, Die ubris gen Stamme hielten fich an die Kamifie Saule, nach bem Tobe Salomos trat bie heillose Spaltung in zwei Reiche ein, welche beständige Befeindungen der Ifraeliten unter einander zur Folge hatte. Durch ihre Zerftreuung wurden die Banden, die fie in politischer hinsicht umschlangen, ganz aufgeloset. Gie theilten als fortgeführte Gefangene gleiches Lovs mit bem andrer orientalischer Bölker, wurden zwar nach und nach frei, aber auch sehr oft bedrudt, wie in Persien mahrend der Herrschaft des Xerres unter dem Ginfluffe bes haman, in Aegypten unter Ptolemaus Philometor, und gang befonders unter ben romischen Landpflegern in Palastina S. 44.

Bertreten ist das Bolk schon zu Moses Zeit und in der Folsge immer durch seine Stamms und Familienhäupter, durch den gewählten Borstand, die Richter und durch den Stamm Levi, welche gewöhnliche Borkommenheiten in ihren Wohnsten entsschieden, außerordentliche aber auf Landtagen z. B. die über Krieg und Frieden, Bundnisse, heerführer, Königswahl u. s. w. II. Kon. 19, 7. 24, 2—8. Josua 9, 15—21. Nicht. 20, 1. 11—19. 21, 23—20. II. Sam. 2, 4. 3, 17—19. 5, 1—3. I. Kön. 12. Ihrer Obrigkeit sollen die Ifraeliten Gehorsam leisten und grobe Berbal = Injurien u. s. w. werden als Beleidigungen gegen Gott angesehen. II. Mos. 22, 28 a). Die besonderen Berpflichtungen ges

a) Einige alte Erklärer meinten: Moses habe in diesem Geses nicht die Achtung gegen die Obrigkeit sondern die gegen fremde Götter im Auge s. Philo de vita Mosis l. III. T. II. p. 166. cd. Mang. de monarchia l. I. T. II. p. 219. Joseph. Alterth. IV. 8. §. 10. contra Apion. l I. §. 33: aber so klug ein solches Geses auch gewesen sein wurde, so ist hier doch gewiß davon nicht die Rede.

gen sie fließen mit benen gegen Gott zusammen, als bessen Stells vertreter die Könige, Richter und Magistratspersonen immer im A. T. dargestellt werden: Mose war daher bemüßigt sie näher anzuführen. Vorwürse über seinen Ungehorsam lesen wir auch seltener als Klagen über die Bedrückungen seiner Vorsteher: es zeigt sich im Gegentheil gewöhnlich als treuer Unterthan und in den späteren Zeiten haben sowohl die Perser als auch die Ptolemäer, Seleuciden und Kömer dieß wiederhohlt anerkaunt und durch Begünstigungen belohnt.

Die Abgaben welche es zu entrichten hatte, waren nach fehr einfachen Grundschen vertheilt. Das Grundeigenthum war ziemlich gleichmäßig vertheilt, und da darin, in dem Biehbesitz und in dem von Häusern das Bermögen des Israeliten hauptsächlich nur bestehen konnte, so hatte der Sine fast eben so viel als der Andre zu bezahlen. Jeder über 20 Jahre alte Israelit mußte jährlich einen halben Silbersekel (eine Deppeldrachme, etwa 11 Groschen) an den Tempel entrichten II. Mos. 30, 31. II. Chron. 24, 6. Diese Berpflichtung bestand auch nach dem babylonischen Exil Matth. 17, 24. Philo Bd. II. 224. Joseph. jüd. Kr. 7, 66. Alterth. 18, 9 S. 1. Eine Erhöhung dieser Tempelabgabe, welsche wahrscheinlich der Drang der Umstände gebot, ist Nehem. 10, 32. erwähnt.

Andere Abgaben in Geld fannten die Ifraeliten vor der Ginsfuhrung bes Königthums nicht.

Die eigentliche Staatshaushaltung war bei den Drientas Ien überhaupt so gut wie ganz unbekannt: jede Provinz gab von ihren vornehmsten Erzeugnissen das Beste an den König b): die Ifraeliten die zwei Zehnten §. 75. an ihren Fürsten Jehova. Sein Staat hatte keine weiteren Bedürfnisse; seine Beamten die Leviten und Priester empfingen die Zehnten: ein stehendes Heer kannte man nicht. Die Könige hatten als Einkommen §. 82. zur Bestreitung ihrer geringen Bedürfnisse fast nur Regalien in Naturalien: daher die Summe der Einkünste selbst und ihr Bers

b) Bgl. Heredot III, 89. Cornel. Nep. Temistocl. Strabo Bd. 14. S. 438. dieß erläutern auch die Ruinen von Persepolis f. Niebuhr Reise Taf. XXI. XXII.

Kiltniß zum Vermogen bes Bolfs fich burchaus nicht bestimmen lift. Wenn gleich die edlen Metalle, Gilber und Gold im Kandel schon allgemein der Maafstab der Preise waren, so foeinen fie boch in biefem Falle außer Brauch gewesen zu fein. Cleichwohl waren im königlichen Schatz fehr große Summen afgehauft; fie floffen aber aus ber Beute und aus ben Tris biten, die befiegte Bolfer entrichten mußten. Was David gesammelt hatte, brachten Salomos Banunternehmungen und fein ganzender Aufwand in viele Hande. Der Tempel mar voll Gold und goldener Gerathschaften S. 72. auch fostbarer Rleinodien. Eroß muffen bagegen bie Abgaben in ben Zeiten ber Tributpflichs tifeit und Abhangigfeit von ausländischen Dberherren gemesen fen. Das edle Metall war zwar überhaupt in fpateren Zeiten werall in Uffen in großer Menge vorhanden und ware nicht fo viel wrarbeitet, anderes in die Schapfammern tobt niedergelegt worden, f mußte fein Preis gegen die Baaren weit tiefer gefallen fein, as wirklich gefunden wird: aber bennoch erscheinen die entrich= tten oder ausgepreften Summen fehr hoch. Die Ginkunfte von Gelefprien, Phonizien und Judaa mit Samaria wurden g. B. wn Ptolemaus Evergetes fur 8000 Talente verpachtet; ein Jude frufte fie fure Doppelte, und lieferte noch obendrein den Erlos br eingezogenen Guter berjenigen, welche nicht zahlten, in ben Eniglichen Schat. Auch früher mahrend ber Herrschaft der 21ffrer, Chalbaer und Perfer c) mag es vorgekommen fein, daß die Ender gang ausgesogen, die Steuern und Tribute mit bewaffnes

c) Cyrus erhielt, wie Plinius (33, 15.) berichtet, durch die Besiegung Miens 34,000 Pfund Gold ohne das verarbeitete und Gefäße; an Silber aber an 500,000 Talente, wahrscheinlich Aegyptische von 80 römischen Pfunden. Abgerechnet was die Satrapen zogen oder in den Provinzen für die Berwaltung gebraucht wurde, flossen unter Darius Hystaspis Sohn in den königlichen Schaß jährlich 7600 Babylon ische Talente Silbers Herod. III, 94. Außerdem lieserten die Indier jedes Jahr 360 Euböische Talente feinen Goldes, welche nach dem dreizehnsachen Werthe des Goldes gegen das Silber 4680 Silbertalente betragen. — Dieß mag als Maaßstab dienen, wie sehr die Provinzen damals mit Abgaben besastet wurden.

ter Macht von den habsüchtigsten Generalpächtern, oft Räuber banden, eingezogen wurden: das schlimmste kam unter den Selen eiden in Palästina vor. Unter ihnen mußten die Juden außer da Salzgefällen, Zöllen, Ropfsteuer und königlichen Kronen da dritten Theil der Getraideärndte und die Hälfte der Baumfruche an den König entrichten, behielten also kaum so viel um nott durftig ihr Leben zu friften.

In der Romer Zeiten betrugen in den Provinzen Juda und Samaria die Abgaben 600 Talente, in Galilaa und Perät 200 Talente und im übrigen Oftjordanlande 100 Talente, webches ungefahr die Summe von 1,350000 Thl. beträgt.

Alle regelmäßigen Gefälle waren immer an Staatspächte, im romischen Reiche gewöhnlich romische Ritter, verpachtet und biese waren gewöhnlich noch die erträglichsten, obgleich auch se durch die willführlichen Bedrückungen, welche sich Unterpächte und Einnehmer, gewöhnlich niedrige, habsüchtige, hartherzig Menschen erlaubten, sehr gehässig wurden d).

Um drückenbsten waren immer die außerordentlichen Erpressungen und noch jest würden die Bewohner Palästinas die Grundsteuer (Miri), Naturallieserungen für durchziehende Soldate und außerdem die vertragsmäßigen Abgaben an die arabischei Stämme gern abtragen, wenn sie mit jenen verschont blieben.

Etwas näheres über die einzelnen Abgaben ist auch aus der Römer = Zeiten nicht bekannt. Julius Cafar ordnete dieselber durch ein besonderes Dekret, Joseph. Alterth. 14, 10. S. 5. ff.; sie flossen theils aus Domänen (Joseph. Alterth. 15, 9. S. 10, 4. 17, 2. 1. 8, 4.) theils aus Zöllen (Joseph. Alterth. 14, 10. 6, 22); unter den Herdiern bestand auch eine sehr drückende Stadtaccife, Joseph. Alterth. 17, 8. 4. Unter der römischen Herrschaft mußten die Inden wie in andern römischen Provinzen die Grund und Kopfsteuer entrichten; die Stadtaccise dauere kort und die Zölle an den Handelsstraßen und in den Scehäser waren wie überall verpachtet.

d) Lgl. Cicero ad Quint. fr. 1, 1. Offic. 1, 42. Theophr. Char. 6, 1. Thalmud baba kama 10, 113. Col. 1. Nedarim c. 3. Luc. 3, 13. Marc. 2, 15-16.

Bon einem Berhaltniß ber Ifraeliten gu andern Bolfern fann, fo lange jene im Lande Ranaan zusammen lebten, nicht bie Rede fein: ba fie auch nach ber Spaltung burch ihre Relis gion, Berfaffung und Beschäftigungen abgeschloffen lebten. Rur die Nachbaren von Seidenvölkern besonders die nordlichen famen in nahere Berührung und die lettern wurden deshalb von ihren Bolfsgenoffen immer verachtet. In ber Zerftreuung theilten fie gleiches Loos mit andern exilirten Bolfern: nur daß fie wegen ihrer eigenthümlichen Gebräuche ofter ein Gegenstand bes Spots tes und haffes waren. S. 78. Ihrer Seits faben fie als Bolf Gottes andre Bolfer als profane und Gunder an e) Ephef. 2. 14-15. I. Then. 2, 15-16. Matth. 9, 10-11. 19. 26, 45. Marc. 8, 28. Luc. 5, 8. u. a. und viele gingen in ihrem Saß gegen diefelben fo weit, daß fie mahrend der bruckenden romifden Berrschaft diese und besonders die damit verbundenen Abgaben nicht dulden zu durfen glaubten. Wir lernen fie unter bem Mamen Beloten und Galilaer als folche Boltsaufwiegler fennen, die ihr Bolf über deffen mahres Intereffe irre leiteten, die gangliche Bernichtung feiner Religions = und Staatsverfaffung berbeiführten und unbeschreibliches Unglud über daffelbe brachten.

## s. 84.

Rechtsverhältniffe der Sfraeliten; Gerichtsordnung und peinliches Recht.

Anfangs war unter den Ifraeliten bei ihrem Auszuge ans Aegypten Mose der einzige Richter. Da er aber unmöglich

e) Charakteristisch ist der (einseitige) Bericht, welchen die Feinde der Juden dem Untiochus Sitides machen (bei Diodor Sic. Bd. 34 S. 524 ff.): die einzigen Juden sind es unter allen Bölkern, die sich mit keinem andern Bolk vermischen und sie alle für Feinde halten. Schon ihre Borfahren sind als Gottlose d. i. als die Götter nicht ehrende und den Göttern verhaßte aus Aegypten verwiesen worden. — Sie haben darauf die Gegenden um Jerusalem eingenommen, einen eigenen Staat errichtet und dabei den haß gegen alle andre Menschen von Geschlecht zu Geschlecht fortgepstanzt. In der Absicht haben sie Geses erfunden, die von allen andern verschieden sind, mit keinem Bolk zu essen, keinem wohl zu wollen.

alle Streitigfeiten bes gahlreichen Bolfs fchlichten fonnte, fo folgte er dem Rath seines Schwiegervaters Jetro II. Mof. 18, 18-23. und bestellte Richter über 1000, über 100, über 50 und über 10 V. Mof. 1, 15. wahrscheinlich so daß schwierigere Källe immer vor einen hoheren Richter kamen. Bas diese nicht entscheiden konnten, gelangte vor Mose IV Mos. 17, 1-11. 27, 1-11. 36, 1-10. 15, 32-41. Josua 7, 16-22. Richt. 1, 1-2. 20, 18, 27-28. I. Sam. 14, 37. 23, 9-14. 30, 8. und nach beffen Tobe por den Sobenpriefter, der bann ben fostbaren Gerichtsschmuck mit ben in ber innern Sohlung des Bruftschildchens befindlichen Urim und Thumim (Offenbarung und Wahrheit) ober bas heilige Loos anlegte und mittelft deffelben den Ausspruch thata) III. Mof. 8, 8. IV. Mof. 27, 21. II. Mof. 28, 15. 30. I. Sam. 14, 37-43. Rach der Besitznahme bes Landes Ranaan mußte in jeder Stadt Ein Richter angestellt werden V. Mof. 16, 18 ff. beffen Wahl zwar ber Ginficht ber Ifraeliten (ihrer Stamm- und Kamilienhaupter) überlaffen ward, die aber gewöhnlich megen ber vielen dazu erforderlichen Kenntniffe aus ben Leviten gewählt wurden I. Chron. 23, 4. 26, 29-32. II. Chron. 19, 8-11. 34, 13. Sm Zeitalter ber Richter schlichteten Diefe viele Streitsachen. Wie bei andern Bolfern b) fo beschäftigten fich auch bei ben Ifraeliten

a) Einen ähnlichen Gebrauch hatten die Aegypter Diodor. I. 48. 75. Aelian Var. hist. 14, 34. Die Gesetze lagen in 8 Büchern aufgeschlagen: der Kläger übergab seine Klage schriftlich, diese wurde dem Beklagten mitgetheilt der antworten mußte. Dann stimmten die 30 Richter ab, der Borsteher mit dem symbolischen Zeichen der Wahrsheit auf der Brust entschied. — Es ist ungewiß worin bei den Heit auf der Brust entschied. — Es ist ungewiß worin bei den Heit auf der Brust entschied. — Es ist ungewiß worin bei den Heit die Krim und Thumim bestanden habe. Josephus (Alterth. 3, 9.) und die Rabbinen geben an, daß es in den Steinen des Brustschilds selbst bestanden habe. Eine wahrscheinlichere Borstellung aber ergiebt sich aus II. Mos. 28, 38., wornach es zwei kleine Orakelbilder (Dieroglyphen) waren, wodurch Offenbarung und Wahrheit personissiert wurde.

b) Bei den Aegyptern war das Richteramt bald in den Händen der Könige Herod. II, 139. I. Mos. 45. Diodor. I. 70. bald in denen der Priester Herod. II. 65. Diodor. I. 45. oft wandte man sich an ein Orakel Herod. I, 84.

bie Könige mit der Gerechtigkeitspflege. Nach dem Eril gab es wieder Unters und Obers Richter und schwierigere Fälle kasmen vor den Hohenpriester oder den Statthalter. Seit den Zeisten der Makkader erkannten über schwerere Vergehen z. B. über kirchlich polizeiliche das hohe Synedrium S. 83., die Todesurstheile konnte seit der römischen Herrschaft nur der Landpfleger (an Kaisers Statt) sprechen Joh. 18, 31. 19, 6. Damals befand sich auch in jeder Stadt ein Gericht von 7 Nichtern, Josephus Alterth. 4, 8. S. 14. Auch die in der Zerstreuung lebenden Jusden hatten, wie schon früher die Erulanten in Babylonien ihre eigenen Richter.

Die Pflicht des Richters war nach dem Gesetz und Recht zu sprechen und davon nie abzuweichen V. Mos. 17, 11. die Klagen Aller nach der Gerechtigkeit ohne Ansehen der Verson zu entscheiden V. Mof. 1, 16. 17. und fich durch feine Geschenke blenden zu laffen V. Mof. 16, 19. II. Mof. 23, 8. Indeß führen die Propheten harte Rlagen, daß sie nicht immer nach den uns abanderlichen Gesetzen des Rechts sondern nach Willführ entschies den, und das Recht auf die emporendste Weise gebraucht wird Icf. 1, 23. 5, 23. 10, 1 ff. Jerem. 22, 3. u. v. a. daß auch Bestechung Statt findet. Das Gericht murbe auf ben öffentlichen Platen an den Thoren gehalten V. Mof. 21, 19. 22, 15. 24, 7. Siob 5, 4. 29, 7. Ruth 4, 1. Spr. 22, 22. 24, 7. 3ach. 8, 16. Salomo baute einen Gerichtsfaal I. Kon. 7, 7. Die Griechen hatten bafur besondere Gebaude (Basiliken), die Landpfleger ben Sof ihres Pallastes. Wie überhaupt alle wichtigern Geschäfte des Morgens abgemacht wurden, so auch das Gericht. Die Bers handlungen waren furz und mündlich; nur der richterliche Spruch scheint oft aufgeschrieben worden zu sein Jes. 10, 1. Biob 13, 26. In alten Zeiten hatte man keine Anwalbe V. Mos. 25, 1. I. Kon. 3, 16 ff. wohl aber in spateren Zeiten. Rachdem der Rlager gehört worden mar, folgte bie Berantwortung bes Angeflagten, ber, wie es scheint, gewöhnlich in Trauerkleidern ers schien, und ber Berhor ber Zeugen, beren in Criminalfachen wenigstens zwei außer dem Rlager fur bas Berbrechen zeugen wußten IV. Mof. 35, 30. V. Mof. 17, 6 f. 19, 15. Schriftliche Beweismittel gab es selten Jerem. 22, 9 ff. sie ersetzten in peinlichen Fällen den Eid z. B. beim Diebstahl II. Mos. 22, 9 f. III. Mos. 5, 21 f. beim Ehebruch IV. Mos. 5, 11 ff. auch das Loos. Gewöhnlich unmittelbar auf den Richterspruch folgte die Bollsstreckung desselben und geschah bei der Steinigung durch das Bolk jedoch so, daß die Zeugen den ersten Stein wersen mußten V. Mos. 13, 10. 17, 7. Josua 7, 25 soust sorgten für die Bollziehung des Strasurtheils eigends dafür Angestellte, bei den Römern die Littoren oder auch die Soldaten. Uebrigens dursten die körperslichens und Todesstrassen nicht auf die Aeltern oder Kinder des Berbrechers ausgedehnt werden II. Mos. 23, 7. V. Mos. 24, 16: indeß wurde diese Bestimmung von den Königen oft nicht beachstet II. Kön. 9, 26., wie wir denn den entgegengesetzen Gebrauch bei den Drientalen allgemein vorsinden.

Die Wiebervergeltung ober Genugthuung fur bie jugefügte Beleidigung war bei den Alten c) bas (philosophisch richtige) Pringip ber Bestrafung, aber auch die Abschreckung V. Mof. 17, 13. 19, 20. Die Strafen ber mofaischen Gesetgebung find einfach und bem Berbrechen angemeffen, nicht marternd noch graufam; fie betreffen das leben, die Ehre nach dem Tode, ben Rorper, bas Bermogen ober die Freiheit und find alfo Lebenestrafen, Leibesstrafen, Gelbstrafen und Rirchenstrafen. Bon ber ersten Art sind die Strafen des Schwertes, sei es durch Enthauptung ober burch Stich und die ber Steinigung d): fie wurden geschärft burch Beschimpfungen nach dem Tode, entwes ber durch bas Berbrennen bes Leichnams III. Mof. 20, 14. 21, 9. I. Mos. 38, 24. Josua 7, 25., ober durch das Aufhängen an einen Baum ober Pfahl (jedoch durfte ber Leichnam nicht über Racht hangen bleiben) V. Mof. 21, 22. Josua 10, 26. oder durch bad Steinigen beffelben Josua 7, 25. 8, 29. II. Sam. 18, 17. Leibesstrafen find die Schläge III. Mof. 19, 20. V. Mof. 22, 13. 25, 22., beren nicht über vierzig gegeben werden burften V. Mof. 25, 3. vgl. II. Cor. 11, 24., und die Wiedervergels tung II. Mof. 31, 23. ff. III. Mof. 24, 19. 20. V. Mof. 19,

c) 3. B. bei den Aegyptern f. Diodor. I, 75.

d) Beide waren auch bei den Perfern, Steffas S. 45. Athenienfern, Xenoph. Hellen. 1, 24. 8. u. a. üblich.

21., ein nathrliches und gemeines Recht. Die Gefängnifftrafe kennt bas mosaische Gefet nicht: aber fo wie fie schon in pas triarchalischen Zeiten bei ben Megyptern üblich mar I. Mof. 40, 3-4, fo fam fie auch bei ben Ifraeliten oft bor. Gehr gewöhnlich murbe fie, wie auch die Folter, in ben Zeiten ber Ros mer. Gelbstrafen unterlag ber Dieb II. Mof. 21, 37. 22, 2. 3. und ber Beleibiger V. Mof. 22, 19. II. Mof. 21, 22., als Rirchenstrafen fonnen bie Brand = , Gund = und Schuldopfer angeschen werden f. S. 74 e). In Ansehung der Imputation uns terscheidet Mose vorsätzliche und unvorsätzliche Handlungen: die lettern ftrafte er nicht. Ginige andere Todesftrafen, bie bei andern Bolfern ublich waren und auch in ber heiligen Schrift erwähnt werden, find die Erwürgung I. Ron. 20, 31., die Berbrennung bes Lebendigen in einem Ofen Dan, 3. Jerem. 29, 22. bie Zerfleischung burch Lowen in Lowengruben Dan. 6., und burch andere wilden Thiere, fpater befonders in den Umphitheatern, die Dichotomie (Abschneidung ber einzelnen Glieder) I. Sam. 15, 33. II. Sam. 4, 12. Dan. 2, 5. Ez. 16, 40. 23, 46. 47. Matth. 24, 51. vgl. Douff. 22, 475. ff. herodot 3, 13. Diodor. 1, 2. 17, 83. Xenophon, expedit. Cyri I. 9, 8., bas Schlagen eines auf einen Pfahl Aufgehangenen mit holzernen Staben bis er stirbt II. Maff. 6, 10. 19. 28. 30. Sebr. 11, 35. vgl. Jevamoth. fol. 49. c. 2. Sanhedr. fol. 103. c. 2. Ctesias Pers. 55., bas Berfägen nach ber Lange I. Chron. 20, 3., die Ermordung in ber Afche II. Maff. 13, 4. Valer. max. IX. 2., die Rreugis gung: fie fommen bei ben Ifraeliten entweder gar nicht oder boch fehr felten por und nur bann, wenn sie unter fremder Berrichaft ftanden. Bas die Kreuzigungestrafe betrifft. Die burch ben Berfohnungstod unferes Erlofers befonders mertmurbig geworden ift, fo mar fie bei den Perfern, Carthagis nenfern und Romern üblich und bei den letten ward fie ges wohnlich verworfenen Stlaven, Strafenraubern und Bolfe-

e) Soldhe Berfühnungsopfer hatten auch die Aegypter f. Diodor. I, 59. Herod. II, 39. Alexander ab Alexandr. III, 5. Menschenopfer f. Porphyr. de abstin. II, 55. Euseb. praepar. IV, 16. Plut. de Isid. et Osir. VI.

aufwieglern zuerkannt: auch an Chrifto mard fie vollzogen, weil man ihn beschuldigte: er welle sich zum Ronig machen. Ihr voraus ging gewöhnlich die Geißelung f), das Peitschen mit bunnen Stabchen von Zweigen des Ulmbaumes, Die schon oft empfindlich genug war, um baran zu sterben: die an Christo angewendete war zugleich ein Rraftmittel die Wahrheit zu erforschen, ihn namlich jum Geständniffe zu bringen, ob er wirts lich, wie die Unklage lautete, fich der Bolksaufwiegelung fchuldig gebe, und mar barum graufamer als gewöhnlich. Der Inauguration Jesu zum Ronig ber Juden, welche die Krieges Teute spottweise vornahmen, war foust nicht ublich, trug aber, ba bie Krone aus Dornengewachs verfertigt war, nicht wenig gur Bergrößerung ber Schmerzen bei. Derjenige über welchen ber Richterspruch: ibis ad crucem gesprochen mar, mußte bas Rreuz, das die Gestalt eines X ober T ober + und in ber Mitte des fentrechten Baltens einen hervorragenden Pflock, wos rauf der Gefreuzigte faß g), hatte, felbst nach dem Richtplate. ber immer außerhalb ber Stadt war, tragen: ber Beiftand. ben Simon ber Eprender Christo auf bem Juge nach bem Gols gotha f. S. 55. leiften mußte, zeigt, wie fehr er burch die frus heren Mißhandlungen abgemattet war. Einer ber Golbaten trug eine weiße Tafel vor ihm her, worauf ber Name, bas Baterland und das Berbrechen deffelben mit schwarzer Farbe gefchrieben ftand. Um die Schmerzen bes Berurtheilten zu lindern gab man ihm vor der Vollstredung der Todesstrafe einen Trank von Effig oder Bein mit Myrrhe und andern betäubenden Rrautern gewurzt: Chriftus wies ungeachtet feiner Entfraftung ben Trant von fich, weil er mit flarem Bewußtfein feine Leiden ertragen wollte. Der Berurtheilte murde, von feinen Rleidern gang entblößt, auf den errichteten Rreuzespfahl gehoben, angebunden, hierauf feine Bande h) und Fuge i) angenagelt. Go bing er auch

f) Bgl. Heynii opusc. academ. Vol III. N. 11. Cicero orat. X. in Verr. c. 54. Philo in Flace. §. 10.

g) S. Irenaeus adv. Heeres. II, 42. Justin. dial. cum Tryph. Tertullian. adv. Marcion. III, 18.

h) S. Diodor. II, 18. Euseb, praep. evang. VIII, 14. Joseph. jud.

nach seinen Sinscheiben: sein Korper ward bewacht, mußte am Kreuze verwesen und ein Frag milber Thiere bleiben; er burfte nicht begraben werden. Nur ausnahmsweise murbe bas lette gestattet; auch ben Juden erlaubten mit Rücksicht auf ihr oben erwähntes Geset V. Mos. 21, 22-23 die Romer, den Leichnam noch am Tage seiner Kreuzigung zu begraben. In diesem Falle wurden die Rnochen gerschlagen, eine auch sonft bei Strafen ber Sklaven fehr ubliche Mighandlung, ober man gab dem Befreuzigten den Todesstich, um sich von seinem Tode zu überzeugen. Das lette geschah mit bem unseres Erlofers. Gin Rriegs knecht stieß mit ber Lange, Die er mit der rechten Sand führte, um bequem schen zu fonnen, in die linke Seite, ben Sig des Bergens. Mur aus biefer Seite und zwar aus bem Borbergen fann nach ber Beobachtung der Merzte Blut und Baffer fliegen, welches aber auch zeigt, daß der Stoß das Berg getroffen hatte und jede Lebensfraft verschwinden machen mußte. Daß Chriftus fo fcnell ftarb, hat feinen Grund in den Mighandlungen, welche mit ber Kreuzigung verbunden waren und in der Graufamkeit ber letten. Schon die Geißelung mußte besonders, ba fie quaestio per tormenta war, fehr schwächen, bagu kamen bie übrigen Mighandlungen und die Arenzigung felbft. Bei diefer wurden Die Ragel an eben den Stellen durch die Glieder getrieben, an welchen viele reizbare Rerven und Gehnen zufammenlaufen; weffhalb bie geringfte Buckung die heftigften Schmerzen bewirfte: Dief, die unnaturliche Lage bes gegeißelten leibes und die bamir verbundene hemmung der Cirkulation des Bluts mußte nothe wendig bald den Tod herbeiführen ii).

In fpateren Zeiten hatten die Juden eine ihnen ganz eigensthumliche Strafe, namlich die ber Exfommunifation, Die

Rr. V, 11. §. 1. Scriptor. veter. nova collectio edita ab A. Majo T. II. Rom. 1827 S. 55. ex Diodor. Sic. l. 25.

i) S. Hilarius Tract. in Psalm. 143 § 16. Ephraem. Syr. Sermo XIII. in nativ. Dom T. II. S. 435. in transfigur. Dom. S. 48. Euseb. Emes. opusc. cd. J. C. G. Augusti S. 38. Athanas. de incarnat. verbi c 35. 37. Euseb. demonst. evang. I. X cap. ult. Tertullian adv. Marcion III, 19 Plantus Mostellar. Act. II. sc. I, v. 12. 13

<sup>21)</sup> Bgl. (Sug) Zeitschrift für das Erzbisthum Freiburg 5. Sft G. 1 ff. Scholz bibl. Ardaologie. 21

entweder bestand in einer bloßen Ausschließung aus der Spnazgoge und Absonderung von allen Inden auf die Entfernung von 4 Ellen durch 30 Tage, oder in einer Ausschließung von aller Gemeinschaft mit Juden, so daß diese ihm nur Lebensmitztel verkaufen dürsen wir, oder in der feierlichen Ausschließung von allem Umgang mit Juden, so daß der Sünder ganz dem Gerichte Gottes überlassen wird und der Schuler ganz dem

Ueber die Anwendung der durch das mofaische Gefet festgefetten Strafen lefen wir genaue Bestimmungen. gehungen gegen die Theofratie und felbit Berführungen bazu wurden als Staatsverbrechen meift mit bem Tode entweder burche Schwert V. Mof. 13, 15. 16. eder welches gewöhnlicher war, burch die Steinigung gestraft. Dahin gehoren alle Arten von Abgotterei V. Dof. 17, 2-5., Berführung bazu V. Dof. 13, 1-5. 8-10., Bahrfagerei, Bauberei, Todtenbeschwörung oder falsches Prophetenthum III. Mof. 20, 27. V. Mof. 18, 20., Gottesläfterung III. Mof. 24, 16. Jeder Sfraelit, welcher fich mit Bilbern abgab, mußte getobtet werden II. Mos. 22, 26. 29. auch von Jehova selbst durfte er keine verfertigen, weil auch sie als Fetische verehrt worden waren II. Mof. 20, 3-6. V. Mos. 17, 2-5. 13, 3-19. Eine Stadt, die in Abgotterei fiel, war als vom Staat abgefallen betrachtet und von Grundaus mit allen Bewohnern zu zerftoren V. Dof. 13. 13-18. 17, 2. ff., eben fo wie die Bolfer, welche fur den Gultus ber Ifraeliten am gefährlichsten waren; Bogenaltare, Gogen. haine, Gogenbilber u. f. w. mußten gerftort und ausgerottet werden II. Mof. 23, 24. 34, 13. V. Mof. 7, 5. 12, 3. Dem gangen Bolte Ifrael waren, wenn ce abtrunig murde, Untergang, Wegführung und bie harteften fonftigen Strafen angebroht V. Mos. 6, 15. 8, 19. 11, 16. ff. 28, 15. ff. 30, 17. ff. 31, 16. ff. III. Moj. 26. Josua 13, 16. I. Kon. 9, 6. ff. Die Todesstrafe ber Steinigung bestimmte Mose ferner für bas Beiffagen im Namen falfcher Gotter V. Mof. 13, 2. 5. 18, 20-22. für bie Wahrsagerei III. Mos. 20, 27. vgl. 19, 26. 31. 20, 23. V. Mos. 19, 9-12., für einen Zauberer in Ifrael II. Mof. 22, 18. val.

k) Bgl barüber Buxtorf lexic. chald thalm. col. 1304 ff 827 ff. 2463 ff.

V. Mof. 28, 10-14; auch vor ben Bandrednern marnt er III. Mof. 20. V. Mof. 18. und unterfagt die Theilnahme an ben Opfermahlzeiten II. Mof. 34, 15. Jene Todesstrafe fest er auch fest fur absichtliche Schandung bes Cabbaths V. Mof. 15, 32-36., für Menschenopfer III. Mof. 20, 2., für die Beraus bung des Allerheiligsten III. Mof. 5, 15. 16. Für andere wissents liche Uebertretungen ber Geremonialgesetze mar gleichfalls Les beneftrafe IV. Mof. 15, 30. 31., 3. B. fur die Unterlaffung ber Beschneibung I. Mos. 17, 14., für die Unterlaffung bes Effens bes Ofterlamms, ohne eine im Gefet gegründete Urfache hiezu gu haben IV. Mof. 19, 13., fur bas Effen von unreinem Ofterlamm III. Mof. 7, 21., der Rettstucke vom Rind, Schaaf, oder Biegenvieh und bes Blute III. Mof. 7, 23-27., für bie Unter-Laffung ber Reinigung, wenn man fich levitisch verunreinigt hatte, und alsdann ben Opfermahlzeiten beiwohnte, ober zum Beiligthum fam IV. Mof. 19, 20., fur ben Gebrauch und bie Nachahmung heiliger Rauchwerke, womit bem einzigen Gott gerauchert wurde: wenn man namlich eben die Quantitat von Spezes reien zum Rauchern nahm, als die zu heiligem Rauchwerk genommen wurde II. Mof. 30, 37. 38. Den Eltern fluchen II. Mof. 21, 17. III. Mof. 20, 9., sie schlagen II. Mof. 21, 15. war ein Capitalverbrechen I), ebenfo das fleischliche Vergehen eines verlobten Madchens V. Mof. 22, 20. 23. ff., Blutschande III. Mof. 20, 11. 12. 17., Chebruch III. Mof. 20, 10., unnaturliche Lafter III. Mof. 20, 13. 15. 16. Auf den Mord ftand eben fo wie bei den Megnotern m) Lebensstrafe, die der nachste Bermandte bes Ermordeten zu vollziehen hatte f. IV. Mof. 35, 19. Ein Mord war es aber bann nur, wenn er von haß oder Feindschaft IV. Mof. 35, 20. 21., V. Mof. 19, 11., oder von Borfat, Sinterlift II. Mof. 21, 14. u. V. Mof. 19, 11., Blutdurst ausging und

<sup>1)</sup> Aehnliches bestimmt Nomulus wie Plutarch, auch Solon wie Cicero pro Roscio Amer. sagt.

m) S. Diodor. 1, 77; bei ihnen traf die Mörder ihrer Eltern die Strafe, daß ihnen mit scharfen Sacken kleine Stückhen Fleisch aus dem Körper geriffen und sie dann auf Dornen liegend lebendig versbrannt wurden, Diodor. 1, 77.

außer ber Feinbichaft ift erforderlich zum Mord auch ein Schlag, Stof, Burf mit einem Gifen, Stein, Solz, Schläge mit ber Faust, Stoffe, ober bas Werfen auf Jemand f. IV. Mos. 35, 16-21. Lösegeld fand hier nicht statt IV. Dos. 35, 31. Aber Mofe bestimmte 6 Freistatten Rabefch, Gichem, Ses bron im westlichen und Golan, Ramoth, Bezer im oftlichen-Pas laftina IV. Mof. 35, 13. 14., ju benen bie Strafen in gerader Linie führen und ftets im gutem Stand erhalten werben mußtent V. Mof. 19, 3. Dahin konnte fich ber verfolgte Morder fluchs ten und erft bann, wenn er schuldig befunden ward, durfte er ausgeliefert und getödtet werden II. Mof. 21, 12. IV Mof. 35, 8-35. V. Mos. 19, 5-13. Fand er sich nicht schuldig, b. h. hatte er getödtet ohne haß und Keindschaft IV. Mof. 35, 22. 23. V. Mof. 19, 4-6., ohne Durft II. Mof. 21, 13. IV. Mof. 35, 22., aus Berfehen IV. Mof. 35, 11. 15., fo mußte ber Berfolgte bis zum Tobe bes Hohenpriesters in ber Freiftadt bleiben, nach welcher Zeit das Recht des Bluträchers erloschen war n) IV. Mof. 35, 32. Ging aber ber Morber vor biefer Zeit über bie Grenze, b. i. uber 1000 Ellen von ihren Ringmanern, fo ftand es dem Blutracher, wenn er ihn daselbst antraf, frei, ihn ungestraft zu tödten IV. Mos. 35, 9-35. V. Mos. 19, 1-13. Wenn in einer Gegend ein Erfchlagener auf bem Felbe gefunden ward und der Berbrecher nicht zu ermitteln war, fo mußten bie Borfteber ber Drtichaft, die am nachsten bei ber Stelle lag, wo man den Leichnam gefunden hatte, die Unschuld ihrer Gemeinde feierlich bezeugen und dieselbe burch ein Opfer entfündigen V. Dof. 21, 1-9. Bei den Griechen, besonders bei den Athenern, durfte in ahnlichen Fallen die fogenannte Androlepffa ober bas Undrolepfium Ctatt haben o).

Mofe nimmt in seinem Gesets 2 Falle and, in benen ber

n) Es ftanden nämlich die Afpliftätte und das dazu gehörige Gericht unter der Oberaufsicht und Leitung des Hohenpriesters, mit deffen Tode die Berpflichtungen gegen ihn erloschen.

o) Demosth. adv. Aristocr. ed. Reisk. B. I. S. 647, 648. Schol. Demosth. 3. c. St. Etymol. v. ανδομάσ Pollux 1. VIII. segu. 50.

Tobschlag gar nicht bestraft wurde. Der erste ist, wenn man einen Dieb des Nachts beim Einbruch antras und erschlug pr. Aber dessen Tödtung nach Sonnenausgang war strasbar II. Mos. 22, 2. 3., der zweite wenn der Bluträcher den unvorsätzlichen Tobschläger, ehe er die Freistadt erreichte, einhohlte und umsbrachte. Hier sah man es als eine Folge der Nache und des Eisers des Bluträchers an V. Mos. 19, 6.

Wurde Jemand bei einer Schlägerei blos verwundet und frank, erholete er sich aber so, daß er an einem Stock aussgehen kunnte, so war der Schläger nur zum Schadenersatz und den Heilkosten angehalten, wenn auch der Geschlagene nachsher starb II. Mos. 21, 18. 19. 22.

Erstieß ein Dobse eine Person, so ward bieser gesteinigt; war aber der Ochse vorher schon als stoffig bekannt und vom Gigenthumer nicht in Acht genommen, fo foll auch der Eigen. thumer fterben. Burbe diefem ein Lofegeld auferlegt, fo hat er es zur Losfaufung seines Lebens zu geben, fo hoch wie es von ihm gefordert wird. Mur wenn der Erstoffene ein Leibeigener ift, foll ber Eigenthumer 30 Schedel Gilber an ben herrn bes Rnechts geben und ber Ochfe gesteinigt werben. Wurde eine schwangere Person gestoßen, so war die Strafe nach ben Wolgen, bie baraus entstanden, bald harter bald gelinder. Entstand davon eine ungeitige Geburt, fo mußte ber Thater bem Manne eine fo große Geldbufe als er verlangte, geben; boch ftand bem Chater frei, falls die Forderung gar ju groß war, fie burch Schiederichter bestimmen zu laffen II. Mof. 21, 22. Erfolgte aber eine Berletung ber ichwangeren Frau ober bes Kindes barauf, fo trat das Wiedervergeltungs. recht ein, und der Thater mußte laffen Leben um Leben.

Solche Berletzungen, die aus der Schlägerei entstanden, wurden, wie bei allen im Raturzustande lebenden und felbst bei viefen eivilisserten Boltern nach dem Bergeltungsrecht bestraft, ohne auf den Unterschied zu sehen, ob es Ausländer oder Ein-

p) Aehnlich ist das Geseth Solons bei Demosthenes in Orat. contr. Timocrat. N. 180 und das der Römer in den All Taseln und Digest. 1. IX. T. II. leg. 4

beimische waren q) II. Mos. 21, 23—25. III. Mos. 24, 19. 20. 22. V. Mos. 19, 21. vgl. 25, 11. ff.

Ein Trunkenbold sollte von seinen Eltern ermahnet und thätlich gezüchtigt werden; wollte aber dieß nichts helsen, so sollen die Eltern ihn den Aeltesten des Bolks übergeben, damit er ges steinigt werde. V. Mos. 21, 18—21.

Legte jemand ein falsches Zeugniß gegen einen Unschulzigen ab, so mußte die Sache nach der außersten Strenge unterssucht werden, und der falsche Zeuge wurde so bestraft, wie das Verbrechen, welches er gegen den Unschuldigen ausgesagt hatte, bestraft worden ware. V. Mos. 19, 16—21. Ging das falsche Zeugniß darauf aus, einen Schuldigen zu befreien, so stand zwar keine Strase darauf; wollte jedoch der Zeuge sich seines Meineids, dessen, so mußte er sein Zeugniß zurück nehmen und wegen des Meineids ein Sundopfer bringen III. Mos. 5, 1.4.6,5.

Der Raub eines Ifraeliten war der einzige Diebstahl, für den das mosaische Geseth die Todesstrase bestimmt II. Mos. 21, 16. V. Mos. 24, 7. Jeder andre Raub wurde gelinder bestraft. Zeigte der Dieb selbst den Diebstahl an, war das Gesstohlene noch unverändert in der Gewalt des Diebes und waren keine gravirende Umstände da, so mußte das Gestohlene grade so wie die Ableugnung in Berwahrung genommener oder gefundener Sachen, doppelt ersett werden. II. Mos. 22, 4. 8. Hatte der Dieb das Gestohlene schafe, vermuthlich auch andre Sachen, viersach, Ochsen aber fünssach wieder erstattet werden. II. Mos. 22, 1. Konnte der Dieb das

<sup>9)</sup> Diese Strafe liegt am nächsten; sie schreckt am meisten: denn für iche wäre Geldersat keine Strafe. Die Aegypter und andre benachbarte Bölker hatten noch den Grundsat den Theil des Körpers zu strafen und zu vernichten, der gesündigt hatte, z. B. einen Berzräther mit Abschneidung der Junge, einen Fälscher mit Abhauen der Fände, den Nothzüchtiger einer freien Frau mit Castration u. s. w. Diodor. I. 78. Auch die Griechen hatten das Bergeltungsrecht nach Solon s. Diogen. Laret in Solone I. 1. S. 57. und unter die rösmischen Gesehe nahm man es ebenfalls auf s leges XII Tabul. V. l. Instit. 1. IV. c. 4. § 7. Novell. 92.

Gestehlene nicht bezahlen, so wurde er zum Knecht verkauft II. Mof. 22, 3.: wahrscheinlich dauerte diese Leibeigenschaft so lanz ge die das Gestohlene ersest war. Hatte der Died den ihm beis gemessenen Diedstahl eidlich abgeschworen und gab sich nachher aus Tried seines Gewissens als Died an, so erstattete er nur die entwendete Summe und 1/5 darüber; wegen seines gethanen Meineids mußte er einen Widder als Schuldopfer bringen. III. Mos. 6, 5. 6, r)

Die gewöhnlichen Leibes ftrafen waren Schläge wosür sich ber Berbrecher hinlegen mußte III. Mos. 19, 20. V. Mos. 22, 18. 25, 2—3. sie trasen einen Berläumder seiner jungen Frau V. Mos. 22, 19. einen, der mit einer Sklavin Ehebruch getrieben, einen Leibeignen, wenn das Berbrechen gering war; später wurde sie sehr häusig als Züchtigung für geringere kirchliche Bergehen anzewandt. Die Zahl 40 durfte nicht überschritten werden V. Mos. 25, 2. 3. Die Aegypter hatten außer der Gefängnisstrafe I. Mos. 39. 40. auch Arbeitoskrafen II. Mos. 1. 2.

Gelbstrafen durften nicht über 100 Scheckel Silber betragen V. Mos. 22, 19. und wurden nach Umständen von dem Richter oder von dem Betheiligten oder nach dem Gesetze bestimmt. Die Wiederersetzung im Falle eines Diebstahls war, wie bereits besmertt, eine doppelte, viersache, auch fünffache des Gestohlenen. Wiedervergeltung fand bei Leibesverletzungen, die einer freien Person zugesügt wurden, statt II. Mos. 21, 23. 24. 25. III. Mos. 24, 19. 20. V. Mos. 19, 18. 19. IV. Mos. 14, 34.

Auf weise Berhinderung der Berbrechen war Mose sehr ernstlich bedacht, wie schon seine Berehrungsanstalten und die Sorgsalt daß jeder eine Quelle eines ehrlichen Unterhalts hattes), zeigen. Anch darin daß er schon sur Mishandlungen welsche Kinder ihren Aeltern zufügten, die Todesstrase verfügt, zeigt sich dieß: indem er nämlich daß, was den Mord herbeisihren konnte, so hart bestraste, sorgte er dafür, daß das Verbrechen des Elternmordes überhaupt nicht leicht vorsam. Indem er die Steinigung eines gestößigen Ochsen, der einen Menschen getödtet hat,

r) Ein ähnliches Geset hatten die Athenienser f. Xenophon Memorab. 1. c. 2 § 62.

s) Nehnliches bei den Negyptern f. Herodot II, 177. Diodox I, 77. vgl. auch Plato de legg. IX.

verhängt, II. Mof. 21, 28. 29. 31. will er, wie andre Gefetges ber durch ähnliche Gefetzet) ben Abscheu gegen ben Mord erhöhen, aber auch gleichen Unglucksfällen, die das daran gewöhnte Thier leicht wiederholen konnte, vorbeugen.

Den Schuldner schützte er vor Verderben, indem er dem Gtänbiger befahl vor der Thur des Haufes oder Zeltes seines Schuldners das Pfand für das Darlehn abzuwarten, ohne Zweistel damit dieser mit der gehörigen Ueberlegung versahren und nicht einen Gegenstand mablen möchte, den er nicht wohl entsbehren konnte V. Mos. 24, 10—11., indem er verbot eine Mühle oder einen Mühlstein oder ein Dberkleid als Unterpfand über Nacht zu behalten, ohne Zweisel weil diese Gegenstände von dem Schuldner nicht wohl entbehrt werden konnten, II. Mos. 22, 25—26. und indem er besahl am Sabbathjahre die Schuld zu erlassen und am Jobeljahr auch das erwordene Grundeigenthum zurückzustellen §. 73.

## §. 85.

Ueber das Kriegswesen bei den Ifraeliten, ihre Schuts und Angrifswaffen u. f. w.

Die Berhaltnisse der Ifraeliten zu den auswärtigen Bölfern sind bereits §. 81. dargelegt worden: est ist nun nachträgslich noch näher die Art und Weise zu erörtern, wie Streitigkeiten ausgemacht, wie Kriege, von deren Ursprung §. 31. die Rede war, geführt wurden. Durch Mose und Josua wurden die Israesliten recht eigentlich ein kriegerisches Bolk, da sie jeden Fußbreit Landes zum Theil schon in der arabischen Wüse, noch mehr aber im Lande Kanaan selbst zu erkämpsen hatten: daher jeder Israesit von einem gewissen Alter sein Bolk mit den Wassen zu vertheidigen jeden Augenbließ bereit sein mußte und eine förmsliche Sonseription unter Mose vorgenommen wurde, s. IV. Mos. 1, 25. Wesentliche Berbesserungen ersuhr das Kriegswesen der Ifraeliten unter Saul, David und Salomo. Das kleine Korps von 3000 Mann stehender Landmiliz, welche Saul eingeführt hatte, vermehrte David auf 288,000, von welchen immer 24,000

<sup>1) 3.</sup> B. Solon f. Plutarch in Solon, felbst leblose Instrumente bes Morbes wurden von Oraco verdammt s. Demostenes pro Aristocrate.

wechfelsweife , b. h. einen Monat Dienfte thun mußten , f. I. Chr. 27. Reiterei und Streitmagen murben von Salomo gegen bas Wefet, V. Mof. 17, 1-16. eingeführt, I. Ron. 4, 16. 9, 19. 10, 26., die aber in Palaftina megen ber vielen Berge menig brauch= bar find und von den Propheten oft als verwerflich, getadelt werden. Beranderungen und Berbefferungen im Rriegswefen führten die Umstände und die Perfonlichkeit ber Fürsten berbei: indeffen blieb die eigentliche Kriegskunft bei ihnen immer in ber Wiege und auch die Uffgrer, Chaldder und andere orientalische Bolferschaften scheinen es barin nicht weit gebracht zu haben, wenn wir z. B. die Belagerungen von Tyrus durch Salmanaffar und Nebukadnegar ale Maagstab zur Beurtheilung annehmen. Das Geschäft der Aushebung wie das der Conscription überhaupt beforgten die Stammbuchhalter, f. V. Mof. 20, 5-9. Die hebraifchen Soldaten bestanden größtentheils aus freien Burgern, welche, sobald fie ein gewiffes Alter erreicht hatten, nach den Gefeten verpflichtet waren fich auf die Aufforderung der Dbrigfeit zum Rriegsbienfte zu ftellen. Ausgenommen bavon waren die Ifraeliten, die ein Saus gebaut und noch nicht bezogen hatten, einen Bein- ober Dlivengarten gepflanzt und die Früchte noch nicht genoffen hatten, eine Braut gefauft und die Ehe noch nicht vollzogen oder noch nicht ein Jahr mit ihr gelebt hatten, Die Furchtsamen, wenn fie bie Schande ber Feigheit mit fich nach Saufe nehmen wollten; die erften ohne Zweifel barum, weil' friegspflichtig nur bie ber Steuer unterworfenen und umgefehrt nur bie Rriegspflichtigen ber Steuer unterworfen waren, biefe Berpflichtung aber mit bem Ergreifen bes Befitftandes erft eins trat, und weil die Anlegung von Saufern und Beinbergen und bas heurathen durch Beforgnif vor Krieg verhindern werden konnte: bie lettern weil bei bem Mangel an Disciplin und ba mehr Saufen gegen Saufen fampften, Gin furchtfamer Flüchtling viele irre leiten und verderben konnte. Auf die Aushebung folgte bie Berpflichtung ber Reuausgehobenen. Das Aufgebot, fich jum Rriege ju ruften und zur Warnung vor einem feindlis den Urberfall wurde burch Boten, Trompetenschall, lautes Gefchrei, Burufen von Bergen und Fahnenaufstecken auf hoben Bergen bem ganzen ganbe fund gethan, f. Richt. 6, 34. 7, 23

Sef. 13, 2—4. 18, 3. u. a. Jeber Soldat nahm Anfangs Beberung mit sich auf den Marsch, nachher sorgten eigene Commissarien dafür, später wurden Kornmagazine angelegt, deren Untershaltung aus dem königlichen Schatz bestritten wurde.

Die alteste Gintheilung der heerhaufen ift wohl bei ben hes braern eben fo wie bei ben Aegyptern, Arabern, Griechen u. a. bie nach den Genoffenschaften, IV. Mof. 1, 2 ff. 2, 2 ff. 24, 2. 31, 4. V. Mos. 20, 5 ff. Richt. 20, 1. 2. so wie die schlagfertige Urmee wieder in 3 Abtheilungen zerfiel, den rechten und linken Flügel und bas Centrum, von benen jedes ein Saupt hatte, das feinen Ramen nach ber Bahl ber unter ihm fichenden Goldaten erhielt. Auch die Ifracliten bei ihrem Auszuge aus Aegypten hatten eine gewisse Eintheilung, worauf II. Mos. 12, 51. hindeutet f. II. Mos. 13, 18., junachft ju 50 Mann: bann werden auch Abtheilungen zu 100, 1000, 10,000 erwähnt, IV, Mof. 31, 48. V. Mof. 1, 15. u. a., beren Anführer die Stamm- und Familienhäupter, auch die Borfteber, waren. S. 82. Oft werden fie auch nach ber Art ihrer Ungriffsmaffen unterschieden, und heißen Langentrager, Bogenschüten, Schleuderer u. f. w. So wie den Römern in hinficht der Tapferkeit und Kriegsfunft unter den Bolfern bes Alterthums ber erfte Rang gebührt, fo mard auch befonders das Soldatenwesen durch fie mehr ausgebildet. Gie hatten bie Gintheilung in Legionen, beren Bahl in verschiedenen Zeiten fehr verschieden, in der Rais ferzeit 6000 Mann ftart mar: biefe maren in 10 Roborten, biefe in 3 Manipeln, diefe in 2 Centurien und diefe in 10 Defurien getheilt.

Die Waff en waren theils schützenbe, theils Angriffswaffen. Zu ben ersten gehörte: das Schild, welches auf dem linken Arm getragen wurde und den Körper gegen Würfe, Hiebe, Stiche, Stoße schützen sollte; sie waren von Holz, mit Leder überzogen, oder ganz von Leder, selten von Erz, von verschiedener Größe, und darnach auch verschieden benannt. Man bestrich sie mit Del, um sie dauerhaft und glatt zu machen, auch steckte man sie in ein Futteral, und in Friedenszeiten bewahrte man sie wie die andern Waffen in Zeughäusern auf. Der Helm, oder die Sturmhaube bedeckte den Kopf und war gewöhnlich aus Erz versertigt, oder ans Leder und mit Erz nberzogen; früher

blos aus keder, und auch nur von kanzenträgern gebraucht. Der Panzer bestand gewöhnlich aus 2 Theilen, dem Borderstheil, der die Brust und den Bauch, und dem Hintertheil, der den Rücken bedeckte. Er war von Leder, oft mit Blech überzogen, selten von Erz, I. Sam. 17, 5. 38. Eherne Beinstiefeln, um die Füße vor Berwundung zu sichern, hatte Goliath. Bei den Israeliten trugen die Soldaten keine besonderen Kleider: die kurze Kleidung hatte den Borzug; sie bestand in einem Mantel, einem Unterkleide und in Stiefeln. Als eine Art von Schuszwassen können angesehen werden die Mauern, Thürme und Graben, welche die Ortschaften umgaben und die steilen Felsen, auf denen viele Ortschaften in Palästina erbaut waren.

Bu ber zweiten Gattung von Baffen gehoren: bas Schwerbt, bas von verschiedener gange und Gestalt mar, in einer Scheide an ber rechten Sufte an dem Gurtel, ber uber dem Unterfleide mar, getragen wurde; nach Jofeph. (jud. Rr. 2.) trugen die Romer gu Bespaffans Zeiten bas Schwerdt an ber linfen Seite, an ber rechten aber einen Dolch. Die Lange, ein langer Stab von Solz, mit einem eifernen Ringe am Enbe, mit einer zugespitten eifernen Platte, und von verschiedener Lange, biente gum Burfe um dem Feinde schon auf eine gewisse Entfernung Schaden gujufugen, aber auch zum Stoßen. Der Burffpieß, von Solz, augespitt ober mit einer eifernen Spite verfeben; er hatte nach Maafgabe friner Große verschiebene Namen. Der Bogen, aus gabem Solg, felten von Erg: um ihn zu fpannen brudte man bas eine Ende mit bem Buß auf die Erde und bas andere beugte man mit der linken Sand, mit der rechten murde die Genne bes Bogens gespannt, welche aus Riemen, Pferdes ober Rameelhaaren, auch aus Nerven der Doffen gedreht mar. Die dazu gehörigen Pfeile waren von fehr verschiedener Große, aus Rohr oder holz mit einer eifernen Spipe verfeben, die gewöhnlich einen Biederhaten hatte, anch oft mit Bift ober mit brennbarem Stoff bedeckt ward. Der Rocher hatte bie Ppramidalform und wurde auf dem Ruden, ber engere Theil gegen unten, ber breitere gegen oben gefehrt, getragen. Der Goldat holte gang gemächlich, mit ber Sand über die Achfel greifend, die Pfeile heraus. Die Schlenber war bei ben Ifraeliten haufig, und ichon eine Angriffsmaffe

des granen Alterthums; sie glich einem geflochtenen Stricke, der in der Mitte breit ist, eine ovale Rundung hat und so allmähzlig in zwei Riemen ansläuft: die beiden Enden der Schleuder wurden im Gebrauche zusammen genommen, der Stein oder die Bleikugel mit der Mitte gefaßt und so fortgeschafft. Man versfertigte sie aus Hanf oder Lein, aus Schaaswolle, Binsen und Haaren und warf aus denselben Steine, Rugeln, Pfeile, Feuerstöpfe und Fackeln, die man in ledernen Säcken bei sich trug. Die Gewalt der geschleuderten Steine war so groß, daß weder Helme noch Schilde noch eine andere Rüstung ihnen widerstehen kounten.

Bum schweren Geschütz rechnet man bie Ratapulten und Ballisten. Die Ratapulten konnen als ein vergrößerter Bogen angeschen werden; sie waren so stark, daß sie nur durch eine Maschine gespannt werben fonnten. Die Genne mar ein starfes Seil, bas burch die Mafchine mittelft eines andern Geils fo angezogen wurde und den Bogen fo fart auftrengte, daß die großten Pfeile, Burffpiefe und Balten vier Stadien weit geworfen wurden. Die Ballift en find mit unfern Morfern zu vergleichen; fe wurden burch eine Maschine gespannt und warfen Steine von 3 bis 10 Bentnern auf eine Entfernung von vier Stadien; man brauchte fie bei Belagerangen. Die Mauerbrecher maren ein langer starker Balken von hartem Holz; das Ende wurde mit Erz in Geftalt eines Widderkopfes bewaffnet und vorn jugespißt; sie wurden von mehreren Goldaten auf den Urmen getragen, und an die Mauer gestoßen, oder auch auf Rollen an dieselbe geworfen. Spater hing man fie an Retten im Bleich= gewicht auf; sie murben auf biefe Weife mit weniger Unftrengung und boch mit größerer Gewalt an die Mauer gestoßen. Der Streitmagen bediente man fich ftatt der Reiterei ober mit berfelben ichon in ben altesten Zeiten; zweiraberig, nicht fehr hoch, von Pferden gezogen, murben fie von einem Wagenführer gelentt; auf ihm fampften ausgezeichnete Perfonen; fie waren in ben altesten Zeiten die eigentliche Friegsmacht, wie Moses, II. Mos, 14, 6. 7. von Pharao, Divoor 1, 54. von Sez foffris u. a. bestätigen, fonnten aber nur in ber Schlacht auf feeien Ebenen gebraucht werben (V. Moj. 20, 1. Josua 17. 16. 18. Richt. 1, 19. 2, 4 ff. 4, 3. 7. Diob. II. 5, 17.). Sie sind fo alt als die Reiterei, s. II. Mos. 14, 6. 9, 13-28. 16, 18. und sind immer da, wo Reiterei war. Salomo führte 12,000 Reiter und 1400 Rriegswagen ein.

Die fürchterlichsten Waffen ber Alten waren die Gichel's wagen. Gie waren mit Gifen befchlagen, zweirabrig wie affe Wagen im Alterthum, mit 2, 3, 4 auch 8 Pferden bespannt, mit niedrigen farten Rabern und breiten Achsen, bamit fie nicht so leicht umgeworfen werden konnten; auf bemfelben ein ober mehrere Soldaten a). Sie hatten nicht nur innerhalb ber Raber zwei Schwerdter herunter laufend, fondern auch an den außerften Enden ber Uchsen zwei gerade auslaufende, alfo bie feindliche Schlachtordnung angreifende, zwei Cubitus lange Sicheln. 3wifden ben Pferden ragten an dem Joche befestigte 2 Auß 3 Boll lange, gerade gegen den Keind gerichtete Spiege hervor und der Wagen murde von einem gepanzerten Wagenführer golenkt. Diese murden in die feindliche geschloffene Schlachtorde nung hinein getrieben und trennten fic, brachten fie in Unordnung und richteten fürchterliche Berheerungen an. Gine andere Urt der Sichelmagen ist ber curro drepanus ober currus drepanus, ber keinen Wagenführer auf bem Git hatte, indem diefer auf einem Pferde ritt und bei bem auch in jenem Theil, wo an jenen ber Git angebracht mar, schneibende in die Bobe stehende Werkzeuge angebracht waren. Mit der Bervollkommnung ber Kriegskunst verloren die Sichelwagen ihren Werth und wurden abgeschafft.

Auch der Elephanten bedienten sich die Alten als einer Wafsfengattung b; sie belasteten diese Thiere mit hölzernen Thürmen, welche 4 bis 30 Bewassnete in sich fasten; diese griffen den Feind ohne Gefahr für ihre eigene Sicherheit mit Pfeilen und Wurfsspießen an und führten sie gegen die seindlichen Schlachtordnungen, unter denen sie selbst durch die Größe ihres Körpers, durch ihr ungewöhnliches und schreckliches Gebrülle unter Wenschen

a) Bergl. Diodor. Sic. B. 17. R. 53. Xenoph. Anab. B. 1. R. 12. Livius B. 37. R. 41.

b) S. Polyb. B. 5. R. 17. Livins B. 37. R. 40.

und Pferden Furcht und Entsezen verbreiteten, alles zertraten, was ihnen in den Weg kam oder mit ihrem Rüssel ergriffen und entweder in die Luft schlenderten oder den in den Thürmen bessindlichen übergaben o). Standen ihnen Elexhanten entgegen, so pflegten sie sich einander anzugreisen, was mit desto größerer Wuth geschaft, wenn sie verwundet waren d). Um sich gegen sie zu vertheidigen, hieb man ihnen mit krummen Schwerdtern den Rüssel oder mit Sensen die Füße ab, oder verwundete sie durch sehr lange Spieße des schwer bewassneten Fußvolks, oder warf Wursspieße nach denselben, ließ sie auch durch gepanzerte mit eisernen Stacheln umgebene Soldaten oder durch Reiter, auch durch leicht bewassnetes Fußvolk angreisen e).

Die Ifraeliten hatten eben so wie spater die Griechen und Momer Zeughäuser, in welchen die Waffen aufbewahrt wurden: bas zu Jerusalem befand sich in dem Pallaste Salomo's, vgl. Jefai. 22, 8.

Daß anch bei den Fraeliten schon in den altesten Zeiten man sich in diesen Wassen einzeln übte, versteht sich von selbst. Es ist in der heil. Schrift so oft von Wassenkundigen die Rede, daß man schon daraus dieß schließen kann. Es hatten unter gewissen Zeitverhältnissen formliche Wassenübungen statt und zwar im Marschiren in Neih und Glied, Lausen, Springen, im Faustskampf, im Wersen mit dem Wursspieß nach einem gegebenen Ziele, im Pfeilschießen, in den Uedungen mit dem Schwerdte. Bei den Griechen bestanden die berühmten olympischen, nemäisschen, pythischen und andere Spiele, vornemlich in solchen Leisbesübungen. Auch leisteten verschiedene andere Gattungen von Spielen hierin gute Dienste, aber die eigentlichen Kampspiele, wie sie den Griechen in den Gymnassen statt fanden, konnten bei den Fraeliten auf die Lauer nicht Eingang sinden, weil sie

c) S. Curtius B. s. K. 14. Polyb. B. 11. R. 5. Diodor. B. 2. K. 19. B. 17. R. 88. Appian röm. span. Kr. B. 6. K. 46.

d) S. Polyb. B. 5. R. 17.

e) Appian röm. Geich B. 7. K. 7. B. 8. K. 41. Hirtins vom afrikanischen Kriege K. 83. Eurt. B. 8. K. 14. Livius B. 27. K. 14. Polyb. B. 1. K. 8 Appian B. 6. K. 46. 8, 43. Livius B. 30. K. 33. Diodor B. 19, K. 83, 84.

bei jenen ein Bestandtheil bes Eultus geworden waren. Gin foldes Onmnafium bildete zwei Bofe, in beren erftem bas peristylium, die exedrae fur die Lehrer, die Reihe von Babegemachern fidy befanden; in dem zweiten aber bas große (125 Schritte lange) Stadium mit Gipreihen auf brei Geiten, Die beiben fleineren gebeckten Stadia und verschiedene Schattengange. Darin nahm man nacht und nachdem man fich burch frenge Diat getorig vorbereitet hatte, forperliche Uebungen im Ringen, Springen Wettlaufen ju fuß und zu Pferde, im Werfen nach ber Scheibe und mit dem Wurfspieße vor, welche Korperübungen in den Berfen zusammengefaßt sind: in cursu, lutando, hasta, disco, pugilatu, pila, saliendo se exercebant. Zugleich murbe bafelbit Unterricht gegeben: benn ber boppelte 3meck gleichmäßiger Pflege von Korper und Geist war immer die entscheidende Eigenthumlichfeit diefer Gebande. Bon den oben erwähnten Waffen hatten ben Schild, ben Selm, ben Panger und eine Art von Stiefeln bie Schwerbewaffneten als Vertheidigungswaffen, ben Wurffpieß (bie Lange) und bas Schwerdt jum Angriff; ju biefem bedienten fich die Leichtbewaffneten bes Bogens, ber leichteren Burffpiege, ber Steine, welche fie theils mit ben Sanben, theils mit Schlendern auf den Teind warfen.

§. 86.

Fortsetzung.

Ueber die Art und Beife Rrieg gu führen.

So wie man als Schutwehr für beständig Festungen ober Städte mit Mauern und Thoren, mit Graben und Thurmen oder auf Felsen hatte, so hatte man im Kriege auch Lager mit Thoren und Graben: als ein solches befestigtes Lager kann das der Israeliten in der arabischen Wüste nicht angesehen werden, das uns IV. Mos, 2, 33. beschrieben wird. Da sie aber dort gleichsam in einem beständigen Kriege mit den Landesbewohnern lebten, so mußten sie sich stets schlagfertig halten, und ihre Berstheidigungsanstalten zeigen wenigstens von einer gewissen Taktik oder von der Kenntniß, eine große Menscheumasse zweckmäßig anzurodnen, zu stellen und in Bewegung zu setzen. In der Mitte stand das heilige Zelt, auf dessen Osiseite waren die Priester. an der andern Seite die Leviten; um diese herum dann die übr-

gen Stamme; an ber Oftfeite Juba, Iffafdjar, Bebulon; an ber Subfeite Muben, Simcon, Gab; an ber Westfeite Ephraim, Manaffe, Benjamin; an ber Nordfeite Dan, Afcher, Raphthali: Much fur die Aufrechthaltung ber Reinlichkeit und ber Ordnung ber Mariche maren bestimmte Berordnungen erlaffen worden, f. IV. Mof. 5, 1-4. V. Mof. 23, 10-15. und IV. Mof. 9, 15-23. Die Lager in ben fpatern Rriegen konnten nicht fo regels maßig eingerichtet fein, eben fo wenig ber Marfch. Much Weldzeichen hatte man, und zwar die Ifracliten in Mofes Zeiten zweierlei; von der einen Art für ein Corps von 3 Stämmen, hatten fie vier, welche fich durch die Farbe unterschieden, folglich weiß, purpur, blau und roth waren; von der andern viele, da jede größere Familie eine folche hatte. Noch hatten fie ein anderes Feldzeichen, Res genannt; es war eine Stange, Die bes fonders auf hohen Bergen in die Erde gesteckt mard, um die man fich zu versammeln pflegte. Oft wurde noch dabei garm geblafen, Fener angemacht und ber Beiftand ber Gottheit burch Opfer erfleht; über ben Ausgang bes Krieges pflegten fich bie Ifraeliten fruher bei bem Urim und Thumim, fpater bei Propheten zu befragen, die Beiden bei ihren Drakeln und Wahrfagern. Man hatte auch Trompeten, womit man zum Marfche und zum Angriff blies, bas gewöhnlich fehr schnell auf die Radiricht von einem Rriege folgte: denn lange biplomatische Unterhandlungen und formliche Rriegserklarungen burch Berolde, wie fpåter im Occident, fannte man im Drient nicht. Ueberhaupt maren ihre Rriege mehr Streifzuge ohne Ordnung und Runft: benn es fehlte ben noch nicht kunstmäßig geregelten Saufen noch immer att hinlanglicher Bewegbarkeit und an ben gehorigen Renntniffen. fich aufzustellen und zu schlagen. Die Ermunterung zur Tapferfeit lag ben Prieftern ob, V. Mof. 20, 2.; auch die Ruhrer mirfen bazu mit. Beim Angriff erhob fich ein furchtbares Feldgeschrei und bas Blafen gur Schlacht, beren Anfang bie Leichtbewaffneten, b. i. bie Schleuderer, Bogenschützen und Spieffwerfer machten, bie ben Feind auf mancherlei Weise neckten und fich bann wieder gurudgogen. Das ichwer bewaffnete Sufvolt bildete ben Phalanr; die Reiterei war bald vor diefem, bald an beffen Flügeln, bald hinter den Leichtbewaffneten, bald in ben Zwischenraumen bes

schwerbewaffneten Fußvolfs. Die Sichelwagen wurden unter bie Fußleute geschickt. Schnelligkeit, gute Ordnung und List wirkten bas Meiste. Nicht selten waren die Schlachten sehr morderisch.

Bar eine Stadt oder Festung einzunehmen, fo überrumpelte man fie entweder unverschens oder durch Lift, oder man umgingelte und nothigte fie durch hunger und Durft gur Uebergabe-Im letten Kalle bauerte eine Belagerung oft fehr lange, ba es an paffendem Belagerungsgefchut fehlte: benn bas oben ermahnte leiftete nur fehr unvollfommene Dienfte. Waren Die Stabte auf Unhohen, fo erstieg man fie mittelft Sturmleitern und Wandelthurmen; waren fie mit Mauern umgeben, fo bediente man fich ber Mauerbrecher, Balliften und Ratavulten. Auch Cirfumvallationslinien murben im Nothfalle gezogen. Die Folgen bes Sieges find nirgende furchterlicher als im Drient, ba man nicht blos alles auf die graufamfte Urt niedermachte, einzelner Glieder des Rorpers beraubte, die Frauenzimmer mighandelte, Ortschafe ten verheerte und verbrannte, fondern auch Biehheerden und Quellen vernichtete. Getraidefelder und Baume gerftorte, auch gange Bolfer verpflanzte und große Striche Landes obe machte. Die Bewohner des Kriegsschauplates ließen daher gewöhnlich alles im Stich und verbargen fich in Sohlen und auf Bergen. Die Todten murden den Thieren jum Frag überlaffen, Gefangene als Sklaven verkauft, und die besiegte Nation gewöhnlich tributpflichtig , vgl. S. S1. Die Beute gehorte ben Solbaten, befonbers ba biefe in fruheren Zeiten feine Befoldung und fpater nur eine geringe hatten. In gewiffen Fallen war ben Ifraeliten vorgeschrieben alles zu vernichten, f. S. 81. und 75.

## Fünftes Rapitel. Die häuslichen Berhältniffe ber Ifraeliten.

§. 86.

Allgemeine Bemerkungen über die Sulfsmittel gur Kenntniß der hausliden Berhaltniffe der Drientalen und über deren Charakter.

Die Hulfsmittel zur Kenntniß der hanslichen Berhaltnisse ber Drientalen sind sehr zahlreich und mannigsaltig: sie veranschaulichen sie uns sehr genau. Theils sind es Alterthumer,

welche fich befonders in Aegupten in großer Menge erhalten has ben , theils find ce Gitten und Gebrauche, welche noch jest un= ter ben Bolfern und Stämmen jener Gegenden herrschend find. Ihre Wohnungen waren größtentheils flein und einfach : fie find daher gang zerftort; aber bie Sohlen, welche gleichfalls dazu Dienten und die Belte, beren fich die Romaden noch jest bedies nen, haben noch die uralte Einrichtung. Bon Rahrungsmitteln findet fich bei ben Mumien Brod; auch Fruchte g. B. Datteln, Grangtapfel, Sifomor, Mustatennuffe, Beintrauben, Getraide aus alten Zeiten haben fich erhalten. Die Thiere, Pflangen, Mi= neralien und Gewäffer welche jest noch bafelbft vorfommen und Die Lebensbedurfniffe lieferten, find von benen ber Borgeit nicht verschieden S. 45. und ihre Zubereitung lernen wir durch erhals tene Topfe, Bafen je. fennen. Un Rleibungoftucken find aus urs alten Zeiten noch viele linnene und baumwollene Zeuge, auch Tunifen , Ropfpute , Ramme , Salebander , Armbander , Ringe, Dhrgehange, Sandalen von Leder, Holz, Palmenblattern, Leinwand u. f. w. welche einen Begrif von der größeren und geringeren Bollkommenheit ber Stoffe und ber Form ber Rleiber gu geben geeignet find. Ueber die Art des Acerbanes, des Sandelns, ber Jagb, bes Rriegführens und bes Mufifmachens unterrichtet und eine Ungahl von Inftrumenten, Maagen, Mungen, Gewichten und Waffen, die theils noch erhalten, theils auf Gemahlden und auf Werfen der Bildhauerkunft dargestellt, theils von alten Schriftstellern befchrieben find. Erhaltene dirurgifche Inftrumente und Ueberrefte von Meditamenten zeugen von dem Zuftanbe der Medigin und Chirurgie. Um genauesten aber wird uns Die Stufe der Kunft bei den Drientalen durch eine große Menge von Ibolen veranschaulicht, sowie ihre Beluftigungen durch erhaltene Spielwerfzeuge und die Behandlung ber Leichen burch Mumien , wie schon S. 7. bemerkt worden ift.

Ein nicht minder wichtiges Hulfsmittel sind die Sitten und Gebrauche, welche noch jest in jenen Gegenden herrschend sind. Es ist schon oft die Bemerkung gemacht worden, daß man, wenn man daselbst reiset, nicht blos in die Zeiten des Bestehens des hebraischen Staats sondern selbst in die der Patriarchen zuruck- versetzt wird: so genau wiederholen sich die Gebrauche der No-

maden und zum Theil auch die ber Bewohner in allen Berhalts

Die Wohnungen wie auch die Lebensbedurfniffe und bie Rleibung bes Drientalen maren, wie schon bie geringe Bahl der fie bezeichnenden Ramen zeigt, von jeher fehr einfach und ihre Beftanbigfeit bildet einen großen Contrast gu ber großen Beranberlichfeit, welche in diefen Wegenstanden im Abendlande nicht blos nach ben verschiedenen Zeiten sondern auch nach ben vers schiedenen Gegenden und Nationen bemertbar ift. In ber Bes ftanbigfeit bes Rlima's und in beffen Ginformigfeit ift bie Saupts urfache bavon gut fuchen, eine andre in bem Charafter und in ber ganzen Lebensweise. Diese mar baselbst von jeher öffentlich; dies zeigt fich im burgerlichen Leben und Berkehr, in ihrer Freude und in ihrer Trauer gang befonders: beibes giebt fich außers lich auf jede Beife nach Maafgabe ber Umftande fund. In ben Wiffenschaften ift eben jene Ginfachheit besonders darin bemerts bar, daß ber Drientale nur dasjenige gum Gegenstande feiner Forschungen machte, was ihn im praktischen Leben am nachsten berührte. Gin Grundcharafter feines gefelligen Lebens ift bef fen innigfte Berbindung mit bem religiofen, mobilthatige Reges lung aller Lebensverhaltniffe nach ernften hoheren 3mecken, ftrenge Ordnung bis auf die fleinsten Berrichtungen berab, Die Abgeschiedenheit bes weiblichen Geschlechts von dem maunlichen und die niedrige Stellung bes ersteren; ein Grundcharafter bes Alterthums überhaupt die barbarische Sitte alle Rriegsgefangenen jur Sflaverei ju verdammen, hochst verderblich fur bie Ginnes art, befondere bes gemeinen Mannes, welcher gegen ben armen, vom Gefete nur wenig ober gar nicht geschützten Sflaven feiner Leidenschaftlichkeit ungezügelten Lauf laffen fonnte. Daß in ben Augen bes Drientalen bas Beib und ber Stlave fo gut wie außer dem Kreife menschlicher Rechte gesetzt waren, wirkte höchst nachs theilig auf die Civilisation wie ihre durch die Rindheit ber Spras chen und Denkweise begründete symbolisch allegorische Darftellungsart bie weitere Entwicklung der Runft aufhielt. Wahrend ber freie Morgenlander von jeher ftolz auf die personliche Freis heit war, die er durch Bergeltung und Blutrache handhabt, bas gegen gern auf bie burgerliche verzichtet, ift fein leben zu paffir als

daß eine freiere Thatigkeit des Geistes tiefere wissenschaftliche Forschungen, großartige Erfindungen und bewunderungswürdige Werke der Kunst zu Lage fördern konnte.

S. 82. Mohnungen.

Die Einwohner bes biblichen Schauplages find oben S. 31. in Bewohner und Romaben getheilt worben: Diefer Unterschied tritt in ber ganglichen Berschiedenheit ihrer Wohnungen am meis ften hervor. Die Romaben als welche und schon bie Patriars chen , Midiamiter , Amalekiter , Ismaeliten , Rananiten u. a. bezeichnet werben, und zu benen auch viele Ifracliten ber fpatern Beit gerechnet werben fonnen, wohnen unter Belten, die in gros Berer ober geringerer Bahl beifammen ale Lager im Sommer gewöhnlich an Bachen und Quellen, im Winter mehr im Innern ber Wuste aufgeschlagen werden. Sobald ihr Vieh bas Gras in ber Rahe eines Wafferplates aufgezehrt hat, sucht bas Lager andre Beibe und bas wiederum machsende Gras bient wieder Die Zelte werben nach Maafgabe ber Unteinem folgenden. ftande entweder in einem Rreis ober in gerader Linie, entweder in einer einzigen Reihe ober in mehrern hintereinander aufgeschlas gen, bas Belt bes Stammhaupte ba, von wo bie meiften Frems den eintreffen und wo also Baft und Feind zunächst einzusprechen pflegen. Gin Jeber bindet bei feinem Belte fein Pferd an, feine Ramcele fchlafen bes Rachts bafelbft und bie Schaafe und Biegen bleiben Zag und Racht unter ber Obbut eines hirten, ber fie jeden Arbend nach Saufe treibt. Die Bedeckung eines Beltes benicht aus Studen eines Stoffes, welcher aus Biegen- oder Rameels haar gewebt ift und beren mehrere gufammengenaht werden. Bu ben fleineren Zelten pflegt man brei, ju ben größeren 9 Pfable ober Saulen gu fchlagen. Das Belt wird in 2 Theile getheilt; n bie Abtheilung ber Manner und in bie ber Beibeleute bie augleich fur bie ganze Saushaltung bient: biefe ift von jener burch einen Borbang geschieden. Gine Fußbecke und einige Polfter anftatt ber Stuhle und Cofa's, ein Stud leber auffatt bes Tifches, Ramceletafchen und Padfattel ber Ramerle, ber vornehmfte hausrath eines Zeltbewohners, befinden fich in ber erften Abtheilung, Die zweite ober bie Abtheilung ber Beiber if die eigentliche Polterkammer des Zeltes; in derselben besinden sich die Kochgeräthe, die Butter und Wasserschläuche, die Hands mühle u. dgl. gewöhnlich auch einige besonders beliedte Thiere. Un die Stangen des Zelts werden die Kleider und sonstige Gesgenstände aufgehangen. Um das Zelt lagern sich die Heerden, ihm zunächst die Pferde und Ziegen, dann die Schaafe und Kasmeele. Hunde halten des Nachts die Wache; oft bewahrt ein sestes Schloß der Gegend die sonstigen Habseligkeiten und den Getraidevorrath. In der Regel hat eine Familie nur ein Zelt, reichere haben deren auch mehrere und dann ist immer ein bes sonderes für das weibliche Geschlecht bestimmt.

Nicht felten sieht man in jenen Gegenden große Reihen von Kanb hutten, die von Rohr, Stäben und Zweigen der Banme und Sträucher verfertigt und besonders mit Blättern, Gras, Thierhauten u. a. dicht bedekt sind: eine Nachbildung des Schusses, den in den frühesten Zeiten schon dicht belaubte Baume und Sträucher gewährten. Auch die Isvaeliten bedienten sich nach dem Beispiele ihrer Vorfahren I. Mos. 33, 17. solcher Hutten f. III. Mos. 23, 43. und ihr Gebrauch hat sich stets erhalten.

Wo fich wie in Palastina eine große Zahl von Sohlen befinden, f. S. 48, ba foling man auch barin feine Wohnung auf. Solde Sohlenbewohner waren schon die Sepriten in bem Gebirge Gepr, bas fich bis in bie Bufte Pharan im petraifchen Aras bien erftrett I. Mof. 14, 6. 21, 21. 36, 1-2. 20-30. IV. Mof. 10, 12. V. Mof. 2, 12. 22., die Troglodyten ober Enafiten, welche bei hebron wohnten IV. Mof. 13, 23. 29. 34. V. Mof. 2, 10-12. Richt. 1, 20.; ihre Stamme waren Nephilim W. Mof. 13, 34.; Achiman, Scheschai und Thalmai und die Enafaer im engern Sinne, welche um Debir, Anab und in den Gebirgen Juda fich aufhielten, Josua 11, 21-22; auch bei Baza, Satha und Azot lebten Sohlenbewohner Diefes Namens I. Sam. 17, 4. In Sohlen wohnten aud die Acphaer I. Dof. 14, 5. Jofua 15, 8. 18, 16: biefe maren Emim, fpater im Gebiet ber Moabiter wohnhaft V. Mof. 2, 11-12, Zamzumim in bem ber Ummoniten, Rephaer im engerem Ginne im Gebirge Bafchan V. Mof. 2, 10-23. 3, 3-16.

Die Saufer stellen im Drient ein Biereck bar, wolches

gewöhnlich nur einen Stock, bei ben Reichen befonders in großen Stadten wie zu Babylon, Theben u. a. mehrere Stockwerfe boch war a) und einen hofraum einschließen. Gie waren im Innern einfach aber zwechmäßig, enthielten nur wenige und fleine Räume, weil die Alten überhaupt und die Drientalen noch jest mehr in ben offentlichen Orten und ju Saufe mehr in bem freis en, vierecigen mit Säulengangen umgebenen, hofraume fich auf. hielten. Sie waren aus Ralfftein, felbit aus Marmor, aber auch aus gebrannten ober ungebrannten Biegeln erbaut. Als Binbungemittel brauchte man Ralf, vielleicht auch Asphalt; Die Maus ern überzog man bisweilen mit Tunche, Bornehmere mahlten eis nen farbigen Maueranstrich, wie noch viele Ueberrefte bavon zeugen. Das Gebalte, die Thuren und Kenfter waren von Syfomoren feltener von Delbaum = Sandel = ober Zedernholz verfertigt. Die außere Thure, über welcher gewohnlich eine Juschrift anges bracht und die immer verschloffen war, führte von der Strafe in bie Borhalle, welche, auf beiben Seiten mit niedrigen Sigen verfeben, die Stelle des Vorzimmers vertrat und von wo man theils in ben oberen Theil des hauses theils in ben hof und aus diesem in die unteren Zimmer gelangte. Diese waren verschiedentlich verziert bald mit Betafel bald mit Elfenbein bald mit Bildwert, wie benn überhaupt ber Lurus ber orientalischen Sauser fich nur im Innern zeigt. Der Boben mar entweber mit Eftricht von Girs ober mit bunten Marmorplatten ober mit gebrannten Steinen ober mit Mofait belegt. Die Stuben hatten Luftlocher nach Norben, nur wenige Deffnungen, die wie Fenfter waren, und bies fe gewöhnlich nach bem Sofe, felten nach ber Strafe. Die Thuren bewegten fich mittelft eingelaffener Bapfen und waren gewohnlich mit holzernen Riegeln, die man burch Schluffel öffnes te, inwendig verschloffen; fie waren gegen ben innern Sof ges fehrt, burch welche in Ermangelung bes Glafes Licht und fris fche Luft fich verbreitete. Der hof oder die hofe (benn oft bestanden bie Saufer aus zwei und mehrern Sofen) waren mit Caulen : Sallen und Gallerien umgeben, gepflaftert, mit Bruns nen, auch mit Batern verfeben und zur Rublung und Bequem=

<sup>\*)</sup> Bgl. Berotot, I. J. 180. Diodor. I. c. 45.

lichkeit eingerichtet, recht eigentlich bas Gesellschaftszimmer ber Familie. Man konnte da ohne von den Nachbaren und Auswartigen beobachtet zu werben ben hauslichen Geschäften oblies gen, fich gegen bie Sonnenhite durch eine barüber ausgespannte Decke schützen; an ben 4 Seiten waren bie Zimmer. Die Dader waren von jeher platt, mit Eftricht, Erde, Lehm, ober Biegelfteinen bebeckt, gang geebnet wie eine Diele und mit einer Bruftwehr umgeben, durch welche mit Gittern verschene Deffnun= gen die Aussicht nach ber Strafe gewähren. Gie bienten als Berfammlungs = und Erhohlungsorter; man bestieg fie um ju fe= hen was in ber Nachbarschaft sich zutrug, schlug auch Zelte und Laubhütten baselbit auf, auch hielt man sich besonders bann bas felbst auf, wenn man ungestort gewiffen Beschäften g. B. bem Bebet obliegen ober fich bem Schmerz hingeben wollte. Das auf ber Ebene des Daches fich fammelnde Regenwaffer leitete man in Cifternen. Mit dem Dachraume fteht in Berbindung bas Dbergemach, welches als geheimes Rabinet, als Betftubchen, als Krankenzimmer und in andern Beziehungen erwähnt wird. Die hintersten Zimmer, bei ben Großen eine befondere Abtheis fung ihres großen Gebaudes, waren, wie noch jest überall im Drient, bem weiblichen Gefchlicht als Wohnung angewiesen. Sie lebten bafelbst abgesondert von den Mannern, murden bei ben Bornehmen, bei benen fie in großer Zahl waren, forgfältig von Berschnittenen bewacht und feine Mannsperfon außer dem hands beren burfte biefes harem betreten. Der Unterschied von Winter- und Sommerzimmern war wie ber von Winter. und Som. merhäusern nicht unbefannt und bie ersten murden bei ben Bornehmen mittelft eines Kenertopfes, gewöhnlich aber mits telft eines in ber Mitte ber Stube in einer Bertiefung anges machten Feuers erwarmt. Sit bas Feuer ausgebrannt, fo ftellt man ein vierectiges Geruft mit einem Dedel barüber, bas mit einem Teppich bedeckt wird und die Warme fehr gut zusammen halt. Eben fo hatten die Bornehmen in ihren Saufern befondes re Speifegimmer. Uebrigens verfteht es fich von felbft, bag bas Bedurfniß und ber Boblitand in ber Große und Pracht ber Saufer manche Beranderungen hervorbrachte: mahrend in bent Reitalter der Richter auch in ben größern Städten die Saufer

nur flein und einfach eingerichtet waren, hatten fie in ben Zeiten ber Ronige eine größere Sohe und reichere Ginrichtung. In ben Beiten Berobes bes Großen hatte auch ber griechische Beschmack hie und da Eingang gefunden b). Der Mensch unterliegt demfelben Gefet, welchem jebes andre Gefchopf inftinttmäßig folgt. Millionen Spalten in der Erde bieten der Ameise muheloses Uns terfommen bar und boch schen wir jedes Geschlecht bie harte Arbeit bes Zubereitens einer Wohnung vom neuem beginnen; fo auch der Mensch: nirgende lebt er ohne Dbbach und wie er feine Wirksamkeit erweitert ober feine Reigung fich andert, andert oder vergrößert er feine Wohnung. Wie ans dem Gegelt, ber leichten Butte aus Zweigen, bem gemauerten Saufe auf eben fo viele Lebensweisen bes Momaden, Jagers, Fischers, Acterers, handwerkers, Raufmanns geschfossen werden tann, fo erkennt man an ben Prachtgebauden und Pallaften bie größere Cultur und den beträchtlichern Wohlstand. Der III. Mof. 14, 33-57 beschriebene Aussatz ber Saufer war ein Salpeterfraß, ber fich in gruntiden und rothlichen Flecken an Ralf und Steinen ans fest und immer weiter um fich greift. Auf die Dauer tann er die Restigkeit bes Gebaubes gefahrben, immer aber verbirbt er bie Luft und schadet der Gesundheit der Bewohner: baher war eine ftrenge gesetzliche Berordnung wie die mosaische in einem Lande fehr nothwendig wo viele Baufer aus Steinen erbaut find. In Megupten ift biefer Salpeterfrag an Saufern febr gewöhnlich.

Die Mobilien ber Zimmer bestanden in Divans, die an ben Banden angebracht und mit Polstern und Decken verschen waren, auf denen man mit übereinander geschlagenen Beinen sizzend sich aufzuhalten psiegte, in Lagerstätten, die jedoch gewöhntich durch ausgebreitete Teppiche erseht wurden, in niedrigen Sesseln, kleinen Tischen und Lampen, die in der Mitte des Zimmers angebracht waren, die mannigsaltigste Form hatten und die ganze Nacht hindurch brannten, in Teppichen, welche den Fußboden bedeckten. Die Stelle der Desen vertraten Bertiefunzgen in der Mitte der Stube, wo man heizte und kochte.

Sausgerathichaften waren die handmuhle. Topfe, Rruge, Schuffeln, Meffer, Loffel, Schlanche, Becher, u.f. w.

b) G. Josephus jud. Rr. 5, 5.

Es versteht sich von selbst, daß auch diese Mobilien und Sausgerathschaften nach Maaßgabe der Bermögensumstände ihres Besibers mehr oder minder kostbar waren.

Gleichwie aus mehrern vereinigten Zelten Lager entftanben, fo aus mehreren Saufern Dorfer und Stadte, von benen biejenigen, welche fur bas Bibelftubium am mertwurdigften find, bereits im II. Rap. erwähnt und beschrieben murben. Die Stabte und Dorfer lagen in Palaftina gewöhnlich auf Unhohen, die erften waren mit Mauern und Thurmen umgeben, hatten in ber Rogel nur ein Thor; bei demfelben waren die Bagare, wo ben Tag hindurch alle Raufleute und handwerfer in Boutis quen, einer neben bem andern mohnten, bisweilen ein öffentlicher mit Quadersteinen gepflafterter Marktplat (Forum) mit weiten Gaulengangen, die ihn nach allen Seiten umgaben und gegen ben Einfluß der Witterung Schutz boten. Das Thor und beffen Umgegend war in den orientalischen Stadten immer ber Sammels plat ber Geschäftsleute und ber Ort, wo Gericht gehalten, of fentliche Angelegenheiten berathen, Sandel getrieben, auch allerlei Luftbarkeiten angestellt murben. Gine regelmäßige Unlegung ber Stabte war in Palaftina bei ihrer Lage auf Bergen gewöhnlich nicht julaffig: die Strafen waren eng, ungrade und wohl erft in fpåteren Zeiten gepflaftert. Die größeren Stabte, befondere Die Residenzen waren oft sehr weitlauftig gebaut, weil sie viele und gros Be Garten in fich schloffen; daher der ungeheure Umfang Babylone, Ninive's, Thebens u. a. nicht befremben barf. Da bie Lebensweise in ben Saufern einfach mar und die Gefchaftsleute ben Tag hindurch an ben offentlichen Plagen gusammen lebten, fo fonnte eine große Bolfsmenge in einem fleinen Raume beis fammen wohnen und bie Nachrichten von der großen Bevolferung ber orientalischen Stadte, bie nach bem von ben unfrigen entlehnten Maafstabe ans unglaubliche grenzen, laffen fich durch Bortommenheiten ber Jettzeit volltommen rechtfertigen.

> S. 88. Kleidung.

Das gleichformige Rlima des Drients gestattet eine einfadie Rleidung: indeß war doch die der Nomaden immer verschieden von der der Bewohner und wieder die der Dorfbewohner von ber ber Stadtbewohner; auch in ben verschiedenen Lans bern und Bezirken, Sekten und Stammen war wenigstens in Farbe und Schnitt einige Berschiedenheit bemerkbar, sowie auch in den Zeiten bes Wohlstandes ber Luxus fehr überhand nahm.

Die Nomaden tragen gewöhnlich ein baumwollenes Hembe, einen Gurtel der das hembe an den Leib befestigt, über demsselben einen wollenen weißen oder gestreiften Mantel, als Kopfsbedeckung eine rothe Kappe oder einen Turban, von einem langslich viereckigen baumwollenen Tuch versertigt. Die Tracht der Weibsleute besteht in einem weiten baumwollenen Rock von einer dunklen Farbe, in einem Koftuche, einem Schleier der das Untslitzur halfte bedeckt und in einigen Verzierungen.

Die Hebraer hatten besonders in Aegypten Rleider von Baumwolle, Leinwand und Wolle verfertigen gelernt, sie waren in Stoff, Farbe und Schnitt, nach Alter, Geschlecht, Vermögen, Beschäftigung und Zweck verschieden; spater verfertigte man auch Rleider von Seibe.

Die vornehmsten Stoffe waren an Farbe weiß, purpurroth, scharlachroth und dunkelblau; auch wohl bunt. Der weißen Farbe wußte man einen besondern Glanz zu geben und sie war hoch geschätzt; die kostbarste aber war die Purpursarbe, die von den Phöniziern hauptsächlich zubereitet wurde S. 64. Die Kleider der Drientalen sind sehr weit und groß: hierin unterscheiden sie sich wesentlich von denen der Occidentalen. Von der Kleidung der hebräischen Priester war schon S. 70. die Rede; sie ist beschrieben II. Mos. 28.

Das alteste und einfachste Kleid war das Ihhram. Es ist dieß ein Stuck Tuch, das um die Hüften gebunden wird und noch jest das einzige Kleid der Nomaden in Ufrika und Assen ist; daraus entstanden die Hosen für Männer und Frauen. Es wurde in der Folge verlängert nach oben bis an den Hals und nach unten bis an die Fersen und so entstand das Unter fleid, das gewöhnlichste Kleid in Städten während des Ausenthalts im Hause; es war von Linnen oder Baumwolle, mit Aermeln, auf dem bloßen Leibe getragen, bald länger bald fürzer, sehr weit und dechalb mit einem Gürtel zusammengebunden um dasselbe um den Leib zu besestigen. Dieser war entweder von

Leder oder von Leinwand, Baumwolle ober Seibe und oft sehr kostbar; man trug barin bas Messer, ben Dolch, das Geld und sonstige Bedürfnisse die wir in den Taschen aufzubewahren pfles gen. Die Priester trugen auch Hosen.

Das Dberkleid, gleichfalls sehr weit, wurde wenn man ausging, über dem Unterkleide getragen, war von verschiedener Form, Materie und Farbe und diente den Armen auch als Schlasdecke II. Mos. 22, 25. V. Mos. 24, 13. An den 4 Zipfeln dieses Kleides mußten die Ifraeliten eine dunkelblaue Schnur mit Duasten tragen IV. Mos. 15, 32. um bei ihrem Anblick sich an die göttlichen Gesche zu errinnern. Nach Maaßgabe der verschiedenen Form hatte dieses Kleid verschiedenen Namen: so heißt es Meil wenn es auf allen Seiten zugenäht war, nur für den Kopf eine Dessnung bis an die Brust herab und auf beiden Sciten sür die Arme Löcher hatte und bis an die Waden reichte; auch Epho d welches §. 70. schon beschrieben wurde n. a.

Mis Fußbekleibung hatte man die Sandalen von Holz oder Leder unter den Füßen mit Bändern angebunden: daher inodinara genannt; sie abzulösen und anzubinden war das Geschäft der Sklaven und Schüler. Im Zimmer war man baarfuß, nur beim Ausgehen bediente man sich derselben. Die Aermeren und Nomaden gingen immer baarfuß, die Reichen trugen auch Panstoffeln.

Als eine besondere Zierde des freien Mannes wurden im Drient von jeher die Barthaare angeschen: niemand wagte es sie zu berühren außer um sie zu tussen; das Abschneiden dersselben galt als die größte Entehrung, die besondere Pflege des Barts als eine wichtige Angelegenheit. Die Hebraer legten auch einen besondern Werth auf das Haupthaar, welches zwar gesschoren (nur nicht von den Naziräern S. 75.) aber doch sehr gespstegt und eben so wie das Baarthaar mit wohlriechenden Salsben gesalbt wurde. Sinen besonders großen Werth auf ein schön verziertes Haupthaar legte das weibliche Geschlecht: es flocht und kräuselte sie, schmütte die zierlich gesegten Zöpse mit Edelssteinen, Perlen, Gold u. a.

Was die Kopfbedeckung betrift, so wurden in den altesten Zeiten wahrscheinlich nur die Haare zusammengebunden;

spåter verband man ben Ropf; auch fette man Muten auf. Diefe maren entweber grabe, in Gestalt eines Thurmes mit einem flachen Dache, hatten alfo die Form eines Turbans; eine fols che trugen unter andern die perfischen Konige; fie ift Efth. 8, 15. erwähnt; ober sie waren spisig in Form eines Triangels auf verschiedene Urt gestaltet, wie man an verschiedenen Monumenten sehen fann, Dan. 3, 21. Der Gebrauch ein Tuch um ben Ropf zu wiefeln ift fehr alt und gewiß feit dem Eril auch unter ben Bebräern herrschend. Rach der Geftalt haben biefe Ropfbedetfungen verschiedene Ramen : Zeniph ift der allgemeine Rame jeber beffern, fie mag von einem Manne ober von einer Frau getragen werben; Migbaa heißt der Turban der Priefter, Mignes phet der Turban des Hohenpriesters, Phaer ein prachtiger Kopfschmut ber vornehmen Manner und Frauen. Die Drientalen entblogen nie, weder beim Gottesbienft noch beim Bruf, bas haupt. Außer der erwähnten Ropfbedeckung tragen die Frauen und Jungfrauen im Drient noch einen Schleier über bas Besicht: auch Mose erlaubt ben Hebraerinnen nur vor ihren Berwandten und Sklavinnen unverschleiert zu erscheinen III. Mos. 18. Indeß herrschten in ben Dorfern und bei ben Momaden hierin größere Freiheiten, großere Strenge bagegen in ben Stadten, und in Betreff ihrer Gestalt verschiedene Gebrauche.

Im Uebrigen war die Rleidung des weiblichen Gefchlechts wenig verschieden von der der Männer; nur in Beziehung auf die Länge, Feinheit und Rostbarkeit zeichnete sie sich aus und darauf bezieht sich die Berordnung V. Mos. 22, 5. ein Geschlecht soll nicht die Rleidung des andern anlegen. Das Oberkleid schleppten die Frauen nach, die Sandalen waren häusig von farbigem Leder; als Kopsbedeckung hatten sie auch bisweilen eine Nethaube, auch Stirnbänder von mancherlei Stoff unt Berzierung.

Es war von jeher im Drient üblich Ringe an den Sanden zu tragen, die Männer hatten darauf ihre Namensunterschrift eingegraben oder irgend eine Sentenz und siegelten damit. Sinchst einem Stabe machten die Zierde der Männer and; die Frauen trugen die Ninge in großer Zahl zur Zierde an den Sanden, Ohren und an der mittleren Nasenwand; sie waren vor

Gold, Silber ober andrem Metall, in welches kostbare Steine eingefaßt waren. Auch Armbander von Gold, Silber oder Glas waren schon in den frühesten Zeiten gewöhnlich sowie auch die Verzierungen derselben und die Halbetten, mit welchen letteren sich auch angesehene Männer schmückten. Noch jett ziert sich das weibliche Geschlecht mit Ketten von zusammengereihten Golds oder Silbermünzen um den Kopf.

Fußspangen von Gold, Silber u. f. w. murben gewöhns lich mit Ketten von einer zur andern verbunden um die Schritte schon abzumeffen und mit fleinen Schellen ober Steinen behängt, um beim Behen einen Rlang von fich zu geben.

Als Zierrath trug man auch Amulette, kostbare Steine, Golds und Silberplatten mit magischen Formeln oder Papier mit Inschriften und Figuren an der Halskette oder an den Ohren um Ungluck abzuwenden, eben so Spiegel von politicm Metall und Niech fläsch chen an der Halskette.

Endlich fann zu ber Rleidung noch gerechnet werden ber Beutel, ben man zum Aufbewahren verschiedener Sachen bei sich hatte und das Schweißtuch, welches man im Gurtel ober in ber Hand aufbewahrte.

Den hebraischen Damen war das Schminken nicht unbekannt: nur war ihr Geschmack verschieden von dem der Abendlanderinnen. Die Schminke ward aus Bleierz versertigt; sie färbten damit die Augen schwarz sowie auch die Augenbraunen, durchstachen an vielen Stellen die Haut des Gesichts und machten allerlei Zierrathen hinein.

Sowie man an Festagen Feierkleider anlegte, so in der Traner ein Tranerkleid; ein Sackahnliches Gewand, das um die Lenden gegürtet wurde.

Wenn gleich die Alagen über den Lurus der Ifraeliten in Aleidern im A. T. nicht felten find f. Jef. 2. so kommt er doch in keinen Bergleich mit dem der Occidentalen. Sowie alle in den früheren und spätern Gesetzen vorkommenden Benennungen und Beschreibungen von Sachen, die zur Wohnung, zum Hausgesräth, zur Küche, zum Ackerbau und Handwerk gehörten, Zeusgen der größten Einfalt der Lebensweise sind so auch die zur Kleisdung gehörigen, ungeachtet die Bedürfnisse viel zahlreicher waren

als in den patriarchalischen Zeiten, und bei den Nomaden, was sich schon aus der Vermehrung der Gewerbthätigkeit in gebildes teren Staaten ergiebt und mit der großen Zahl neuer Wörter in der judischen Sprache, die ein chaldaisirtes hebraisch war, und aus den Nachbardialekten und dem Griechischen manches Wort entlehnte, belegt werden kann.

S. 89. Nahrungsmittel.

Palaftina, wie auch die meiften andern gander welche ben biblifchen Schauplag bilben, haben Ueberfluß an Dbft, Rrautern, Wurzeln, Samentornern und was fonft noch aus dem Pflanzenreiche geniesbar ift und in feinem naturlichen Buftande genoffen werden fann f. S. 51. 52. 60 ff. aber auch auf beren 3us bereitung und auf die des Fleisches verstand man fich schon in ben frühesten Zeiten S. 34. Der Bebrauch des Teuers hiefur ift uralt und eben fo ber ber Morfer und ber Mublen um bas Getraide zu Mehl zu zermalmen, woraus Brod oder Brodfuchen gebacken ober andere Speisen zubereitet wurden. Gehr gewöhnlich waren schon zu Moses Zeiten die Handmuhlen aus 2 Steis nen von etwa 2 Auß im Durchmeffer und 1/2 Auß Dicke bestes hend, ber untere in ber Mitte etwas erhaben und an bem Ruffs boden befestigt, der obere beweglich, ausgehöhlt und auf den unteren paffend, in jeder hanshaltung II. Mof. 11, 5. V. Mof. 24, 6. und bas Gefchaft bes Drehens biefer Steine lag ben Eflavinnen ob; in der Folge ließ man größere abnlich eingerichtete Steis ne durch Escl treiben Matth. 18, 6. und beide Arten von Muh-Ign find bei den Drientalen noch heutiges Tages im Gebrauch. Da das Brod fich in jenem heißen Rlima nur furze Zeit schmackhaft erhalt, so wird immer nur fur den Bedarf des Tages gebacken und ebenfo taglich bas erforberliche Mehl gemahlen. Der in der Badichuffel zubereitete Teig wird zu runden Ruchen geformt und im Dfen gebacken, in den alteften Zeiten von Magden, dann auch fchon im Zeitalter Josephs in Alegupten I. Mof. 40, 2. und fpater bei den Ifraeliten I. Sam. 8, 13. Sof. 7, 4. Jerem. 37, 21., oft von befonderen Bactern. Mle Dfene bebiente man fich entweder des glubend gemachten Sandes der Erde, auf melthem der darausgelegte Teig umgewendet und mit Fener und heißen Nohlen bedeckt wurde oder einer in die Erde gemachten Bertiefung, die am Boden mit Steinen bedeckt, durch Fener ershist, nach weggeräumtem Fener mit dem Teige belegt und zugesdeckt wurde; oder eines irdenen Kruges ohne Boden, etwa 3 Fuß hoch, der von innen und von außen mit Lehmerde beschmiert, auf ein bewegliches Gestell gebracht, mit Fener innerlich erhist wurde, und an dessen Außenseite man den Teig klebte oder einer eissernen Platte, die man auf drei Steine legt, mit Fener erwärmt und auf der der Teig gebacken wird.

Bu Gemufen dienten Sulfenfrüchte, befonders Linfen mit Zwiebeln, verschiedene Ruchengewachse, Sonig und Milch. Fleisch wurde nur an Kesttagen, besonders einem Gaste zu Ehren zubereitet und viele Spuren zeigen, daß man in der Rochfunft nicht unerfahren war. Bon Rochs und Eggeschirr tommen in ber h. Schrift vor: Topfe, Safen, Pfannen u. a.; Schuffeln, Becken u. Schalen, und mehrere h. Geschirre S. 74. Das Fleisch wurde, nadidem das Thier geschlachtet und von der haut ober ben Federn und von ben Eingeweiden gereinigt mar, in Studen, gang nur Flugelvich und ausnahmsweise andre Thiere g. B. das Paffahlamm S. 73. gebraten. Uralt ift auch ber Gebrauch des Salzes zur Anmachung ber Speisen; vom Genusse der Fische dagegen finden sich wenig Spuren. Gine fehr gewohnliche Speife waren die Beufdrecken, welche auf verschiedene Weise zubereitet murden S. 52. Bon viers fußigen- Thieren und Bogeln waren bafur die Schaafe, Biegen, bas Rind, und die Tauben am beliebteften.

Sowie alle Völker a) so enthielten sich auch die Ifracliten

a) Bei den Aegyptern 3. B. galten die Schweine als unreine Thiere: nur dem Mond und dem Bachus durfte man zur Zeit des Bollmonds Schweine opfern und an diesem Tage war es auch erlaubt sie zu essen. Einige Bögel wurden für heilig gehalten und daher nicht angerührt. Sie reinigten alle Tage sorgfältig die Gefäße, deren sie sich beim Essen und Trinken bedienten, aber aus Aberglauben. Nie bedienten sie sich des Geräthes eines Fremden und aßen auch von keinem Fleisch, das mit dem Messer eines Fremden geschnitten war. Daher aß man mit diesen nicht an einer Tasel. Bei den seierlichen Gastereien beobachtete man einen sonderbaren Gebrauch: am Ende der Tasel

von zewissen Speisen und zwar nach den Vererdnungen Moses, die sich III. Mos. 11. und V. Mos. 14. finden. Der Grund zu den in diesen Gesehen angegebenen Einzelnbeiten muß in den Gesbräuchen der Gögendiener oder in gefürchteren Kraukheiten oder in der Absicht den Ackerbau und die Viehzucht zu fördern gefucht werden. Verboten war das Fleisch von viersüßigen Thieren, die entweder nicht wiederkauen oder keine gespatrene Klauen haben z. B. Pferde, Maulesel, Esel u. a., unter den Vögeln die wilden und einige andre, die man gewöhnlich nicht im Hause pflegete; ferner alle Schlangen und alle kriechenden Ungezieser, auch einige Insekten sowie alle Fische, die nicht das bestimmte Kennzeichen ihrer Gattung, Floßfedern und Schuppen, hatten, das mit nicht Fische mit Gewürmen verwechselt würden.

Berboten waren ferner alle Speisen, die ein Unreines, Ungezieser oder Todter berührt hatte, III. Mos. 11, 1—38, alle in solchen Zimmern besindliche Speisen und Verränke, in denen jesmand starb, IV. Mos. 19, 15., was ein anderer den Gogen gesopfert hatte. II. Mos. 34, 15. Anch die reinen Thiere, wenn sie verreckt oder von einem andern zerrissen worden waren, dursten nicht gegessen werden, weil das Blut im Körper geblieben war II. Mos. 22, 30. V. Mos. 14. 21. Sisen durste man auch nicht das Blut, III. Mos. 3, 9—10. 17. 7, 26—27. 17, 10—14. 19, 26. V. Mos. 12, 16. 23, 25. 15, 13. ferner das Fett, das die Sinzgeweide bedeckte, die Nieren und das Fett daran II. Mos. 29, 13. 22. III. Mos. 3, 4. 10. 15. 4, 9. 7, 4. 9, 10. 19. den ferten Schwanz der Schaafe II. Mos. 19, 22. III. Mos. 3, 9. 7, 3. 8, 26. 9, 19.: dieß war für den Altar bestimmt und beilig; ferner durste Fleisch nie mit Milch zubereitet werden. II. Mos. 23, 19.

Das gewöhnlichste Getrant war Wasser, Scherbet, Masser mit Limmonensaft. Wein kelterte und trank man schon seit Noah und besonders seit Abraham 1. Mos. 14. 19. aber gewöhnlich mit Basser vermischt. Man versertigte auch Dattelwein, Getranke

brachte man einen Sarg in bas Zimmer, worin ein bolgernes Bild lag, bas einen Todten vorstellte, und einem jeden Gast mit ben Borten gezeigt wurde: "trint und fei vergnugt; jo fiebst du nach bem Tode aus."

aus Saamen und Wurzeln kunstliche, besonders hitige Getranste; ben Wein vermischte man mit Wohlgerüchen z. B. der Myrsche, um ihn starter zu machen. Bon Trinkgeschirren werden erswähnt, hörner Becher, Kelche, beides von verschiedener Form und Materie. Ausbewahrt wurde der Wein wie das Wasser gewöhnlich in Schläuchen; später brauchte man auch irdene Gefäße.

Die hauptmahlzeit war bei den Orientalen wie bei den Griechen und Romern bes Abends, zum Mittag nur eine Collation; bas Waschen ber Sande ging gewöhnlich voran und machte ben Befchluß, eben fo spater bas Gebet und ber Segensspruch. Die Tischgerathschaften waren hochst einfach : man machte Alles auf der Erbe über einem ausgebreiteten Teppich ober Relle, einer bem andern im Schoof liegend, meift mit den Sanden aus einer gemeinschaftlichen Schuffel effend ohne Meffer, Gabel, Teller u. f. m. Dbaleich ber Drientale aus biatetischen Rucksichten nur wenig effen barf und die Eflust in dem heißen Rlima bei ihm überhaupt nicht groß ift, fo find bod Gaftmable ein Sauptbestandtheil ber Freudenfeste, wobei bas Bafchen, Rauchern, Salben und Besprengen mit Bohlgeruchen, auch Mufit, gewöhnlich vortam. Nicht auf die Bahl fonauf die Große ber Gerichte murbe babei gefehen. Solche Freubenmahlzeiten fordert bas mofaische Geset, indem es Opfermable zeiten, zu benen auch die Sklaven, Wittwen, Baifen, Leviteit und Fremdlinge eingeladen werden follen, anordnet f. g. 74, auch festfest, bag ein Behnte fur bie Beffreitung ber gaffichen Rechte verwendet werden foll f. S. 75. Die Gaftfreunbichaft ift ein im Drient überall vorkommenber Brauch, gemag welchem ber fremde Reisende ba, wo er einkehrt, alle Berpflegung umsonft erhalt.

## S. 90. Die Sklaven.

Auch bei den Israeliten fand in dem bürgerlichen Leben die Eintheilung in Freie und in Stlaven, oder solche die keine Ansprüsche auf bürgerliche Rechte hatten, statt, wie sie dieselbe von ihren Vorsahren überkommen hatten und im Orient allgemein herrschend war. Mose konnte den Sklavenstand um so weniger abschaffen, da er in gewisser Rücksicht für das Lund sogar vorstheilhaft war, indem dadurch dem müßigen Betteln, dem Diebstahl,

ben Rauberbanden und ber Ueberfüllung ber Gefängniffe vorgesbengt wurde; er erhob ihn zugleich zu einer Strafmaagregel f. §. 84.

Sflave mart man bei ben Ifraeliten entweder burch bas Rriegsrecht f. V. Mof. 20, 14. 21, 10. ff. I. Mof. 14.: bieß war im hohen Alterthum bei ben meisten Bolfern die einzige Urt in Sflaverei ju gelangen und die Sflaven machten oft ben beften Theil ber Beute and; ober burch Geburt aus einer Stlavenehe (contubernium): ein folder Sflave hieß ein im hause gebohrner oder Sohn ber Magd, Sohn bes hauses (f. I. Mof. 14, 14. 15, 3. 17, 23. II. Mof. 23, 12. Pf. 86, 16. 116, 16.) a), ober wenn Giner feine Schulben nicht bezahlen II. Ron. 4, 1. Jef. 50, 1. Matth. 18, 25.; vder nach begangenem Dieb= stahl bas Bermogen jum gesetymäßigen Erfaty nicht beibringen konnte II. Mof. 22, 2. Neh. 5, 4. 5.; ober endlich burch Selbstverfauf, wenn ein Freier, ber seinen Lebensunterhalt nicht beibringen tonnte, fich felbst jum Stlaven verkaufte. Die Bebraer burften fich nicht nur an einen Reichen ihrer Ration, fonbern auch an einen unter ben Sebraern wohnenden Fremden, aber nur auf 6 Jahre, verkaufen III. Mof. 25, 39. 47-52. Durch Bertauf von Ginem Beren an den Undern oder durch Stlavenbanbel wechselte bas Berhaltnif bes Stlaven in nichts. Die beftan= bigen Rriege barbarischer Stamme unter einander, Geeraus bereien und Menschendiebstähle zu Lande vermehrten ihre Bahl fehr und man hatte einen eigenen Stlavenmarkt in großen Stadten .-Sklavenhandler zogen in gangen Schaaren umber, begleiteten Die Rriegsheere, um die gemachten Wefangenen fogleich aufzufaufen.

Der Preis war zu verschiedenen Zeiten verschieden sowie er sich auch nach dem Alter, der Gesundheit, Stärke, der Menge der Borhandenen, Schönheit, der geistigen Anlagen, der Kunstfertigkeit, der sittlichen Beschaffenheit richtete und wobei gewisse Rechtsregeln statt hatten. Im Kriege wurden sie an den Meistbietenden verkauft. Nur den Preis bei Loskaufung der heiligen Sklaven, die durch ein Gelübde in diesen Stand gekommen waren, S. 75. bestimmt Mose III. Mos. 27, 1—8: für ein Kind, das noch keinen Mose

a) Diese beiden Arten Stlave zu werden kamen bei allen orientalischen Bölkern, auch bei den Griechen und Römern, vor

naht alt war, sollen kein, für einen Knaben von 1 Monat bis 5 Jahr 5 Schekel, und für Mådchen von demselben Alter 3 Schekel, für Knaben von 5—20 Jahren 20 Schekel, für das Mådchen von diesem Alter 10 Schekel, für einen Mann von 20—60 Jahren 50 Schekel, für ein Weib 30 Schekel, für einen Mann der über 60 Jahr alt war 15 Schekel, für ein Weib 10 Schekel gezahlt werden.

Wie groß die Zahl der Stlaven bei den Ifraeliten gewesen sei und in welchem Berhaltniß sie zu den Freien stand, laßt sich durchaus nicht bestimmen: aber so groß wie bei den übrigen Boldern war sie gewiß nicht: da sie bei diesen gewöhnlich lebensslänglich dauerte, bei den Ifraeliten aber jedenfalls mit dem siesbenten Jahre aufhörte.

Die Dbliegenheiten ber Sklaven (munera, officia servorum) waren verschieden. Im Allgemeinen mußten fie alles thun mas der herr befahl, in der haushaltung mahlen, baden, fochen, Rleider machen, auslaufen, den Herrn und die Frau begleiten. Die mannlichen beforgten die Landwirthschaft und die Biehzucht, waren Erzieher, Schreiber, Merzte, Bibliothefare, Borlefer u. f. w. Die weiblichen verrichteten alle weibliche hausarbeit. Un der Spite ber Stlaven eines Saufes stand ein Dekonom. Es ift schon §. 79 bemerkt worden, daß der Beift der mosaischen Gesetgebung fehr menschenfreundlich war. Dieß zeigt sich besonders auch in den Berordnungen über die Behandlung der Sklaven, worin Mofe und Die Ifraeliten einen großen Contrast bilbeten zu ben Beiden und beren Gefetgebern. Mofe verordnet, ber Leibeigene foll nicht hart behandelt werben III. Mof. 25, 39-53. Starb einer unter bem Stocke feines herrn, fo foll dieg nach Maaggabe ber Umftande bestraft werden; nur wenn der Tod 2 Tage nach den Todschlas gen erfolgte, fand weiter teine Bestrafung statt II. Mof. 21, 20 Berftummelte ber herr ben Leibeignen auf irgend eine Urt, fo murde diefer frei II. Mof. 21, 26. 27. Um Sabbath und an Kefttagen follen alle Leibeigene Ruhe haben II. Mof. 20, 10. V. Mof 5, 14., ju Gaftmahlen follen auch fie gezogen werden V. Mof. 12, 17 ff. 16, 11.; von den Lebensmitteln effen durfen, mit des ren Zubereitung fle beschäftigt waren V. Mof. 25, 4. Magden follen ihre herren zur heirath verhelfen II. Mof. 21, 8.

ber Leibeigne von hebraifder Abkunft foll hochstens nur 6 Jahr bienen, f. II. Mof. 21, 2. III. Mof. 25, 39. V. Mof. 15, 12-18. im fiebenten foll er feine Freiheit erhalten, er fonnte Gigenthum haben III. Mof. 25, 49. II. Sam. 9, 10. Gin auswärtiger ents laufener Stlave durfte frei unter ben hebraern wohnen V. Mof. 23, 16 ff. Alfo beugte Mofe ber fchlechten Behandlung vor, wie fie bei allen orientalischen Boltern und fpater befonders bei ben Romern porfommt, indem man fie mit Beifel = und Peitschenhieben, mit Biegelreimen, burch Backenstreiche, burch Ginfperren in bie ergastula, in bas pistrinum, burch Brandmarkung guchtigte. Fur Entlaufene mar die Todesstrafe ber Rreuzigung, peinliches Berfahren und Folter üblich. Das Chriftenthum hat ohne in ihrem burgerlichen Berhaltniß irgend etwas zu andern bennoch baburch, daß es alle Menschen gleich stellte, ihr Loos wesentlich verbef. fert und allmählig unter feinen Befeinern ben Stand gang aufgehoben.

Was die Befreiung aus der Sklaverei betrift, so mußte nach obigem ein Israelit überhaupt im siebenten Jahre einem hebräischen Sklaven die Freiheit geben. Wollte dieser aber darauf verzichten, so mußte er seinen Entschluß der Obrigkeit anzeigen, an einen Pfosten der Hausthur seines Herrn treten und sich das Ohr mit einer Pfrieme durchbohren lassen um anzuzeigen, daß er jest beständig diesem Hause als Sklave angehöre II. Mos. 21, 6. V. Mos. 15, 17. Eine im Kriege erbentete Frau, welche nachdem ihr Zeit zum Beweinen ihrer Eltern und der verlohrenen Heimath gelassen worden, den Sieger heirathet, darf, wenn eine Scheidung erfolgt, nicht verkauft werden, sondern sie ershält die freie Schaltung über sich selbst, s. V. Mos. 21, 14.

## §. 91.

Cheliche Berhaltniffe der Ifraeliten, Mose fördert sie; Umftande, unter benen Gen geschlossen wurden; Mose sest Ehehindernisse fest, gestattet die Ehescheidung; Berpflichtungen der Eheleute gegen einander und gegen ihre Kinder.

Die Gesellschaft eines Mannes mit einer Frau zur Forts pflanzung und Bermehrung des Menschengeschlechts ist so alt wie dieses: aber so wie die frühere Geschichte der Patriarchen Abweichungen beiber Geschlechter von ber uranfänglichen Eins
richtung zeigt §. 32, so auch die spätere der Ifraeliten, z. B.
in dem Bater Samuels, in David, Salomo u. a.; auch Moses
sett bei verschiedenen Borschriften das Dasein der Polygamie
und Hurerei voraus. Wenn er weder das eine noch das andere abzuschaffen im Stande war, so hat er doch das möglichste
gethan, um sie einzuschränken, der Willführ und Sittensossseit zu steuern, wovon sich bei den übrigen Bölkern die traurigsten
Folgen zeigten, auch der Frau eine höhere Stellung zu sichern
als dieselbe im Orient gewöhnlich hat a), und überhaupt das
eheliche Berhältniß seiner ursprünglichen göttlichen Einrichtung
näher zu bringen b).

Die Polygamie suchte er zu beschränken, indem er für den Hohenpriester verordnet: sich nur Eine Frau zu nehmen, (welsches aus III. Mos. 21, 13. folgt); für die künstigen Könige Fraels: nicht zu viele Frauen zu haben V. Mos. 17; indirekte Einschränkungen sind in seinen Schegeschen und insbesondere darin enthalten, daß er den Mann verpflichtet, seiner Frau zur bestimmten Zeit beizuwohnen II. Mos. 21, 20. st., welches wohl auch durch das Herkommen schon bestimmt war I. Mos. 29, 14–16: nur auf die Beiwohnung zur Zeit der monatlichen Keinigung war die Außrottung aus dem Volke gesetzt III. Mos. 20, 18. Bon den strengeren südischen Lehrern wurde die Vielweiberei immer gemißbilligt: gleichwohl erhielt sie sich unter den Juden bis in die späteren Zeiten o), war aber nie ganz herrschend.

a) Rur die Negopter erwiesen der Frau besondere Ehrerbietung, welches sich von der Berehrung herschreibt, die sich Isis durch ihre Regierung nach dem Tode ihres Bruders und Gemahls Ofiris erworben hatte.

b) Bgl. Selden uxor hebr. Viteb. 1712. 4. Ugolini uxor hebr. in thesaur, F. 30. Gans Erbrecht I, 128 ff.

c) So wird Talmud Gem. Bab. Tr. Jabamoth fol, 65 die Ansicht geäußert, daß, der eine zweite Frau heirathet, sich von der ersten
trennen und ihr ihre donatio propter nuptias geben möchte. Maimonides spricht dapon, daß auch für die Reichsten Selbstbeherrschung und
Beschränkung auf 4 Frauen löblich sei Bei den europäischen Juden hat
sich die Polygamie erst durch den Bannstrahl des Rabbi Gerschon Ben
Zehuda vollkommen in das monogamische Berhältniß verwandelt.

Der hurerei und ben fonstigen Ausschweifungen steuert er burch folgende Berordnungen: Bestialität und Anabenschande follen mit dem Tode des Gunders und des Thieres bestraft werben II. Mos. 22, 19. III. Mos. 18, 22. 23. 20, 13. 15. 16.; burch bas gange Land Ranaan foll feine Sure, viel weniger ein Schandbube gehalten werben, weil alles bies ein großes Berbrechen ift; eine ausschweifende Priesterstochter aber ift mit dem Tode zu bestrafen und zu verbrennen III. Mos. 19, 29. 21. 9. V. Mof. 23, 18., eben fo nach bem herkommen eine Wittme, die fich mit einem Fremden fleischlich vermischte, wahrend fie nach dem Leviratrechte eigentlich auf ihres Mannes Bruder oder auf ihren nachsten Bermandten warten mußte I. Mof. 38, 24. 25. Der Lohn für Hurerei und Anabenschande soll nic, wie bei den Phos niziern und andern alten Bolfern, beim Seiligthum angenommen werben, wenn berfelbe auch aus Reue und nach der Befferung bes Lebens, ober in Folge eines Gelübdes jum Gefchenk bargebracht wurde, weil Hurerei und Knabenschande ein Abscheu vor Gott ift V. Mof. 23, 19. Der Berführer mußte bie Berführte, mit Berluft bes Rechts ber Chescheidung, gur Frau faufen, oder wenn der Bater ihm seine verführte Tochter nicht geben wollte, den gewöhnlichen Mittelpreis (30 Schefel) und bei angewendes ter Gewalt ben höchsten Raufpreis (50 Schefel) an ben Bater zahlen II. Mof. 22, 15. 16. 17. V. Mof. 22, 23. 29.; eine Braut, die fich fur eine Jungfrau ausgiebt und dann nicht als folche befunden wird, foll wie eine Chebrecherin mit dem Tode bestraft werden V. Mose 22, 20. ff.; eben so eine verlobte Braut, die fich mit einem Fremben fleischlich vermifchte nebst ber Mannsperson V. Mos. 22, 23-27.

Die Wahl der Braut hing von den Batern der Betheisligten, oder in deren Ermangelung von den Müttern ab, welche vermöge ihrer väterlichen Gewalt, die im Orient überhaupt sehr groß ist, die Berechtigung zum Heirathen ertheilten d) und, wie noch jetzt, den Handel abschlossen, ohne daß sich die Kinder gesehen haben mochten. Auch die Brüder der Braut hatten viel Einfluß bei der Wahl des Bräntigams ihrer Schwester; sie in

d) S. II. Mof. 34, 16. V. Mof. 7, 3. I. Mof. 24, 4. 28, 1. Richt. 14, 1.

Bemeinschaft mit ihrem Bater, bestimmten ben Preis für Die Braut: benn diese bradte ber Mann nach ber uralten schon in ber Geschichte Jakobs vorkommenden orientalischen Sitte e) burch Rauf an sich. Der Raufpreis war fehr verschieden und wurde nur im Falle der Berführung einer Jungfrau auf 50 Schetel V. Mof. 22, 29. bestimmt. Gelten erhielten Tochter Mitgift I. Ron. 9, 16. Tob. 8, 23. Der Chevertrag murbe mundlich abgeschlossen in Beisenn von Zeugen; erft nach bem Exil kannte man schriftliche Chefontrafte. Mose hat in biesem Berkommen nichts verandert, aber gewiffe Ginfdyrankungen in Betreff ber Wahl ber Braut festgesett, welche im III. Mos. 18. und 20. enthalten find. Andere Bolfer bes Alterthums, Die Phonizier, Megypter, Perfer, Athenienfer und Lacedamonier pflegten in bie nadhfte Freundschaft zu beirathen f). In allen andern Gefetgebungen bagegen ift wohl auch bie Che in auf und ab. steigender Linie verwehrt, aber die Berbote rucksichtlich ber Seitenlinie und der Verwandtschaft haben im mosaischen Gefet weder jene Ueberfadung und Befchrankung noch auch irgend eine Bestimmung gegen die fich eine fortgeschrittene und ihrer fich bewußt werbende Sittlichkeit ftrauben burfte. Mofe wollte burch feine Chehinderniffe wohl besonders jenen Bartfinn nabren, welcher verhindern follte, daß fich Meuschen einer naheren Berwandtschaft unter einander fleischlich verbanden, wie ce fruber gefchehen fein mag. Geine Beftimmungen haben auch in der katholischen Kirche ihre Gultigkeit behalten: inbeffen hat die Synobe von Tribent g) dem Pabft. Das Recht vorbehalten, unter gewissen Umftanden zu bispensiren. -

e) Bei den Babplonierm herrschte fie (Herod. 1, 196), bei den Affpriern (Melian V. H. 4, 1. Strabo 16, 745), jest bei den Arabern (Arvieur III. 201. 254, Buckingham II, 129.) Kurden (Niebuhr Reise II, 420), Persfern (Near. Reise 318.) und anderen affatisch. Bölkerschaften vgl. B. Michaelis in Pott. Syllog. II. 81. ff.

f) S. Diodor. I, 33. Herad. III, 31. Cornel Nep. in Cimon. Bei ben Aegyptern veranlaste bie Ehe des Dfiris mit seiner Schwester Isis, daß die Ehe zwischen Brüdern und Schwestern gestattet war.

g) Sess. 24. Can. 5.

Mofes Gesetze uber bie Chehinderniffe erftreckten fich auf alle Grade ber graben Linie und bis in ben zweiten Grad ber Seitenkinien. Berboten find bemnach theils bei Lebensftrafe theils unter Androhung der Rinderlofigfeit die Chen zwischen Bater und Tochter, Sohn und Mutter, Sohn und Stiefmutter, Bater und Stieftochter und fofort in grader auf : und absteis gender Linie; gwifden bem Bruder und feiner vollburtigen leibsichen Schwester, auch ber Tochter ber Mutter ober ber Tochs ter ber Frau bes Baters, b. i. Stiefschwester, obgleich biefe lette Che in alteren Zeiten erlaubt mar; zwischen Reffen und Tante; zwischen bem Sohne und ber rechten Schwefter feiner Mutter; zwischen bem Sohne und bes Baterebrubere Frau; zwis ichen Schwiegervater und Schwiegertochter; zwischen bem Schwager und feiner verwittweten Schwagerin; zwischen bem Manne und ber Schwester feiner noch lebenben Frau, auch in bem Kall, wenn ber Mann feine Frau verstoßen hatte. Auch bie Ehe zwischen bem Manne und ber Frau seines Bruders wird III. Mof. 20, 21. verdammt h). Nach II. Mof. 34, 15 ff. V. Mof. 7, 3. burfte auch feine Che zwischen ben Ranaanitern und Sebraern geschloffen werben, bamit biefe baburch nicht gur Abgotterei verführt werden mochten; andere Auslanderinnen durften fie aber heirathen V. Mof. 21, 11. ff. vgl. Ruth 1, 4. 4, 13. IV. Mof. 12, 1. ff.; erst nach bem Eril wurde bieß von den strengen Bolfshaupteru unterfagt und bald allgemein gemigbilligt Chr. 9, 2. ff. 10, 3. Neh. 13, 23. Die Priefter durften feine Sure ober von ihrem Manne Entlaffene, ber hohepriefter auch feine Wittwe und feine Anslanderin, fondern immer eine ifraelitische Jungfrau gur Frau nehmen III. Mof. 21, 7. 13. ff. Alls eine Ginschrankung ber Ghen ift es auch anzusehen, daß Tochter, welche im Mangel der Sohne

h) Auf Uebertretungen dieser Bestimmungen ift Ezech. 22, 11. hingedeutet; auch die Herodier machten sich selcher schuldig s. Joseph Alterth. 17, 1. 8. 3. 17, 13. 8. 1. 18, 5. 8. 1. 11 4. Die Proselvten galten als entbunden von diesen Ehehindernissen, da durch ihren Uebertritt die natürsichen Verwandtschaftsbande als gelößt angesehen wurden s. Maimon. ex Jedamoth. s. 982. vgs. 8. Eor. 5, 4.

Erbinnen ihres Baters waren, nicht anger ihrem Stamme und auch nicht außer dem Geschlecht ihres Baters verheirathet wers den durften: sie mußten sich demnach mit entfernten Berwandten von der väterlichen Linie verehlichen, damit das Erbtheil nicht nur im Stamme, sondern auch in der Berwandtschaft bliebe IV. Mos. 27, 1. ff. 36, 4. ff. vgl. Tobias 7, 10.

Ein Cheverlobniß fand etwa 10 Monate vor ber Hochzeit statt. Obgleich die Verlobten noch nicht mit einander umgingen, so hieß doch die Braut schon Weib und wurde auch im Falle der Untrene ganz als Ehefrau behandelt: die Vetheiligten mußten sterben.

Die hochzeit felbst mar im Drient immer fehr feierlich, ein Freudenfest woran alle Ortsbewohner und entferntere Berwandten Theil nahmen und das durch mehre Tage dauerte. Der Brautigam, von feinen Freunden begleitet, holte feine Braut aus ihrer Wohnung ab, und führte fie bei Musik und Gesang in das haus seines Baters. hierauf folgten die Mahlzeit, Tanze und andre Belustigungen. Nach der Brautnacht war die Untersuchung über die Zeichen ber Jungfrauschaft an ber Braut eine hauptangelegenheit. Diefer bei allen Drientalen vorkommende Brauch murde auch durch Mofes V. Mof. 22, 13-21 beståtigt, welches Gefet ber Frau ubrigens eine Ehre giebt, Die fie als felbstståndige Person bezeichnet. Für die falschliche Befdulbigung einer jungen Frau von Seiten ihres Mannes: fie fei in ber ersten Nacht nicht als Jungfrau befunden worden, sett Mofe eine breifache Strafe fest: Schlage, eine Belbstrafe von 100 Seckel, welche ber Bater ber jungen Frau von bem Manne zur Strafe fur die Beschimpfung erhielt und ben Verlust des Rechts ber Frau einen Scheidebrief geben zu tonnen.

Reben diesen rechtlichen Frauen durften die Ifraeliten auch Kebsweiber haben sowie dieß auch den mannbaren Sohnen erlaubt war. Nur mußten diese nach II. Mos. 21, 9 ff. als Kinder vom hause gehalten werden und dursten auch, nachdem sich der Sohn verdentlich verehelicht hatte, ihrer Nechte als Kebsweib nicht bestaubt werden. Diese Gestattung hängt zusammen mit dem hohen Werth, den der Orientale auf eine große Familie legt. Sie sührte natürlich auf Unterschiede in dem ehelichen Berhältuiß

selbst: das Rebsweib ist der Frau entgegengesett; rücksichtlich der Rinder aber macht jene Abtheilung in Hauptfrauen und Rebsweiber keinen Unterschied. Eine große Kinderzahl ward als das größte Gluck bei den Israeliten wie bei allen Orientalen angessehn, so wie es denn auch zur Vermehrung des Reichthums, Anssehns und der Macht einer Familie beitrug, ohne bei der einsachen Lebensweise der Orientalen und bei der außerordentlichen Fruchtbarkeit lästig zu sein. Sine unfruchtbare She galt dagegen als ein großer Schimpf und unfruchtbare Frauen versuchen alses, um Kinder zu erhalten, zu Liebestränken und selbst zur Beislegung der Stlavinnen nehmen sie ihre Zuslucht.

In diese allgemeine Ansicht des Drients gieng Mose auch ein, indem er die Pflicht ehe gestattete. Starb nämlich jemand kinsderlos, so soll der Bruder des Gestorbenen die Wittwe heirathen und der aus dieser zweiten She entsprossene erstgebohrne Sohn soll den Namen des verstorbenen Bruders als dessen Repräsenstant führen, "damit der Name des Verblichenen nicht aus Ifrael schwinde" s. V. Mos. 25, 6. u. 9. Wer sich der Erfüllung dieser Pslicht weigert, hat sich der schimpslichen Seremonie Halizah, der beschimpsenden Schuhausziehung mit begleitender verachtens der Gebärde, zu unterziehen, welche eben die Verlehung dieser heiligen Pflicht andeuten soll, s. V. Mos. 25, 5—10. Diese Pflicht ist uralt: schon zu Juda's und seiner Schwiegertochter Thamar Zeiten herrschte sie s. I. Mos. 37. und auch in Indien sinden wir die Verwandtschaftsehe der Spinadas.

Mose gestattete mit Ausnahme von den zwei erwähnten Fällen V. Mos. 22, 19. 29. die Ehescheibung, da sie einmal bei den Ifraeliten wie bei den andern Bölkern eingeführt war: aber er schräufte sie dadurch ein, daß er verordnete V. Mos. 24, 1 ff. sie muß immer schriftlich durch eine urkundliche Ersklarung, daß der Mann die Frau nicht mehr für die seinige erskenne, geschehen und nicht eher rechtskräftig sein, als bis die Frau mit dem Scheibebriese das Haus des Mannes wirklich verslassen hat. Dabei verging Zeit, auch konnte der Schreiber, wohl gewöhnlich ein Priester, zum Frieden beitragen. Mose erlaubte auch, daß der Mann seine verstoßene Frau, nachdem sie das Haus verlassen hatte, wieder zurücknehmen kounte, den

inzigen Fall ausgenommen wenn sie schon einen andern Mann efunden hatte V. Mos. 24, 1—4. Uebrigens bestimmt das mos. Beseth nichts über die Fälle, in denen der Mann besugt ist eine Frau zu entlassen: dieß überläst es der Gewissenhaftigkeit der Männer, und sagt nur, wenn der Mann die Blöße einer Sache d. i. etwas Mißfälliges an seiner Frau sindet. Dieß wurde etwa 40 Jahr vor Christus verschieden gedeutet. Schamai und dessen Schule meinte, nur im Falle eines Cheruchs (oder in höchst wichtigen Fällen) sei eine Ehescheidung estattet, nach hillel und dessen Schule aber war sie bei sedernissfälligen Borkommenheit erlaubt. i) Christus erklärte die Shenit Rücksicht auf ihre uranfängliche (göttliche) Einrichtung für mauslösbar, s. Matth. 19,3 ff.

Als die vorzüglichste Verpflichtung der Eheleute gegen einsunder ist die eheliche Treue bezeichnet. Der Drientale hat überhaupt nehr Sinn für Ehrbarkeit und jedes Vergehen der Art wurde aufs datteste bestraft, beim Ehebruch bei den Aegyptern der Mann mit .000 Ruthenstreichen, die Frau mit Abschneidung der Rase, bei den meisten andern wie bei den Hebrakern mit Lebensstrase beider Besheiligten s. III Mos. 20, 10. V. Mos. 22, 22. Unter Ehebruch versteht aber Mose die fleischliche Vermischung einer ledigen oder verheistatheten Mannsperson mit einer verheiratheten Frauensperson, die nicht seine Chefrau ist IV. Mos. 5, 12. 13. 19. 20. Im Falle wines starken Verlegen IV. Mos. 5, 11. 31. Die Frau wurde vor das Heiligthum gestellt und entschleiert, die Haare, die gesstochten waren, wurden aufgelöset und fliegend gemacht, (wels

ches eine Frau mit gutem Gewissen entrusten mußte); der Priefter schöpfte aus dem heil. Waschbecken der Priester eine Trintschale Wasser, und mischte etwas Staub von dem Fußboden de Heiligthums hinein, gab der verdächtigen Frau ein Rügeopfer des Epha Gerstenmehl ohne Dehl und ohne Weihrauch in di Hande und sagte ihr einen fürchterlichen Sid vor: diese mußt alle seine Verwünschungen durch ein Amen auf sich nehmen. — Dan schrieb er die Flüche mit Dinte auf, wusch die Schrift wiede in das Fluchwasser binein und gab diest der Frau zu trinken daß es in ihr lauter Fluch und Gift würde (ihr, indem sischuldig war, der Leib aufschwölle und die Huste schwände) hie rauf brachte er das Rügeopfer dar.

Da bei der einfachen Lebensweise der Drientalen die Frat en gewöhnlich gefund und ftart find, fo ging bie Beburt fet leicht von Statten: boch bediente man fich auch in ben fruhefte Beiten ichon ber Bebammen. Der Bater pflegte bas Rind at ben Schoos zu nehmen: es baburch gleichsam fur bas Seinige ei flarend I. Mof. 30, 31. 50, 23. Siob. 20, 12. Pf. 21. Die Bod nerin mußte bei ber Geburt eines Anaben 7 Tage Wochenbe und bann noch 33 Tage Wochenstube halten; bei ber Geburt e nes Mädchens 14 Tage Wochenbett und 66 Tage Wochenstub Nach Berlauf ber letteren Zeit ging fie vor bas Seiligthum un brachte als Reinigungsopfer 1 jahriges gamm oder im Fall be Urmuth 2 junge Tauben III. Mof. 12. f. S. 74. Jedes mannt che Rind mußte am achten Tage nach ber Geburt beschnitte werben f. S. 76. Rach ber Geburt erhielt das Rind von be Meltern einen Ramen, ber immer eine Bedeutung hatte. De Geburtstag blieb ein Resttag fur ben Betheiligten. Das Gas gen ber Kinder geschah gewöhnlich von den Muttern selb und zwar oft burch 3 Jahre, Ummen murben nur im Rott falle jugezogen. Der Tag ber Entwohnung murbe burch ei Gastmahl gefeiert. Bis ins 5te Jahr blieben bie Rinder unt ber Aufsicht ber Mutter, bann lernten bie mannlichen gewohnli bas Beschäft bes Batere, wurden auch in ber Geschichte ihre Bolts und im mosaischen Gesetz unterrichtet V. Mos. 5, 20-2 7, 19. 11, 19. und fur diefen 3med mobl zu einem Priefter ob Leviten geschickt. Rach bem babylonischen Eril bestanden befor dere Schulen, f. S. 268. Die Beschäftigung der weiblichen Kinder richtete sich nach der ihrer Mutter und beschränkte sich auf die verschiedenen Zweige der Hauswirthschaft.

Die mosaischen Gesetze über die den Aeltern zu erweisende Ehrfurcht aus Rücksicht auf deren größere Weisheit, Ersahrung und Schwachheit sind wie alle orientalische Gebräuche und Sessetze streng, wogegen den Aeltern nur aufgegeben wird ihre Kinsder zu erhalten, zu erziehen und in der Religion und Geschichste des Volks zu unterrichten.

Bemerkenswerth sind die Borzüge, welche jedem Erstgebohrsnen aus einer She zukamen: er erhielt 2 Portionen der Erbschaft oder 2 Biristheise s. V. Mos. 21, 15—17. und war nach dem Tosde des Baters das Haupt der Familie, durch Ansehen und Rang vor den übrigen ausgezeichnet.

Der hausvater war unumschränkter herr im hause, konne die Frauen verstoßen, die Sohne verehelichen, die Töchter mit Sinstimmung ihrer Bruder verkaufen, die Gelübde der Frauen ind Tochter vernichten IV. Mof. 30, 4. Rur bas Recht über das Leben seiner Kinder benahm ihm Mose, er mußte vor Gericht lagen und ber Sohn, ber überwiesen mar, daß er seinem Bater der seiner Mutter geflucht oder sie geschlagen hatte, unterlag der Lobesstrafe der Steinigung II. Mos. 21, 15. 17. III. Mos. 20, . V. Mos. 21, 18 ff. Sein Seegen und Kluch galt alles. Doch war er nicht im Stande die religiosen Gelübde seiner Goh= ne zu losen, IV. Mos. 30, 5. 6.: die Selbstständigkeit ber Sohne n ihrem Berhaltniß zu Gott kann durch die blog natürlich fitts ichen Bande ber Kamilie nicht überwunden werden: aber bas Beib gehört mehr ber Familie an. Gin eigentliches Testament ennt Mofe nicht. Das Mosaische Intestaterbrecht' ift IV. Mos. 7, 8-12 enthalten. Stirbt ein Mann, fo erbt fein Sohn und n Ermangelung beffen feine Tochter; fehlt auch diefe, so erben ie Bruder und wenn auch folche nicht vorhanden find, die Bruer bes Baters; follten auch feine Baterbruder eriftiren, fo erålt die Erbschaft der nachste in ber Bermandtschaft. Die Frauens immer durften in der patriarchalischen Zeit nie erben und die hinerlassenen Tochter gehörten zur Erbschaft ber Gohne, konnten von icfen ale Frauen verkauft werden. Labane Tochter beklagen fich

darüber, daß sie nicht erben. Aber Mose anderte bieß, versanlaßt durch die Klage der Töchter Zesophchods IV. Mos. 27, 1—8.; damit hing aber zusammen die andre Vorschrift, daß solche Töchter sich nicht außerhalb ihres Stammes verheirathen durften.

## S. 93.

Eintheilung der Tage, Unterscheidung der Bochen, Monate, Sahre; Aera der Fraeliten.

Die älteste Zeiteintheilung ist die in Nacht und Tag, worauf der beständig und regelmäßig wiederkehrende Wechsel des Lichts und der Finsterniß den Menschen schon gleich anfangs leiten mußte I. Mos. 1, 3. Uralt ist auch die, nicht blos den Herberarn eigene a), Unterscheidung des Zeitraums von 7 Tager oder von einer Woche s. S. 28. 73., sowie die in Monate Otese waren aber zunächst Mondenmonate, deren Gebrauch zu großen Irrthümern sühren mußte, da 12 solche Monate nur 354 Tage 8 Stunden 48 Minuten ausmachen. Indeß zeigt schor das Noachische Schisssournal, daß man das Mondjahr nach dem Lause der Sonne berichtigte; auch hatten die Aegypter Babylonier und Phönifer seit undenklichen Zeiten ein Iahr von 365 Tagen b). Ihren bürgerlichen Tag begannen die Herber wie alle uns bekannten Bölker, die ihre Zeit nach Mondwechseln ordnen, mit Sonnenuntergang c). Die vier

a) S. Dio Cass. 37. p. 42. ed. Steph. Herodot. II, 82.

b) S. Herodot. 2, 4. Diodor. Sic. I, 50. vgl. Goguet Ursprung der Gefețe I, 249. ff. 254. ff. II, 244. ff.

c) Dafür spricht die Ueberlieferung; auch schon III. Mos. 23, 31. 32. und II. Mos. 42, 6. IV. Mos. 9, 3. 28, 4: in den letten Stellen bedeutet been haarbaim (zwischen den beiden Abenden) nach den Raraiten und Samaritanern die Zeit zwischen Sonnenuntergang und dem Dunkelwerden, nach den Pharisäern (f. Josephus jüd. Kr. 6, 8. §. 3.) und den Nabbaniten den Zeitraum vom Untergehen der Sonne, bei den Arabern der kleine Abend, griechisch Jeilh nowich genannt, bis zum wirklichen Untergange, bei den Arabern der wirkliche Abend, griechisch gr

Saupttageszeiten Morgen, Mittag, Abend und Mitternacht werben in der heiligen Schrift beutlich unterschieden und die allgemeinen Ausbrücke Morgendammerung, Fruh, hitzeit, Mittag, Windzeit, Abend tommen zur Bezeichnung verschiedener Tageszeiten oft vor. Erst seit dem babylonischen Eril hatten die Ifraeliten die Eintheilung des Tages in 12 Stunden, die man nach Sonnen = und Wasseruhren bestimmte d). Die Racht war bei den Sebraern, wie im gangen Alterthum, in Bachen (Aschmuroth) getheilt. Im A. T. ift nur von drei Rachtwachen die Rede: die erste (von Sonnenuntergang bis 10 Uhr Abends) wird nirgends ausdrücklich, die mittlere (bis 2 Uhr Morgens) Richt. 7, 19. und die Nachtwache bes Morgens (bis Sonnenaufgang) II. Mof. 14, 24. und I. Sam. 11, 11. erwähnt. Im N. T. kommen vier Nachtwachen vor: Die Spatzeit, Mitternacht, bas Sahnengeschrei und Fruh, und eben fo bei ben Rabbinen. Bemerkenswerth ift es auch, bag im R. T. zwar gewöhnlich nach der judischen Gintheilung des Tages gerechnet wird, aber daß Johannes bie ber Rleinafiaten befolgt, welche von Mitternacht zu Mitternacht gahlten e). Wie die verschiedenen Tage der Woche durch Ordnungszahlen von einander unterschieden murben, fo auch die ber Monate: ichon

wahrscheinlichere und folglich auch wahrscheinlicher, daß der burgerliche Tag nach der Rechnung der hebraer gerade um die Zeit begann, da die Sonne unterging.

d) Der Sonnenzeiger des Achas II. Kön. 20, 9—11. Jes. 38, 8. deutet wohl auf keine wirkliche Sonnenuhr, sondern vielleicht auf einen mit koncentrischen Kreisen umgebenen Gnonom, durch den man die Schattenlängen maß, um die Tageszeiten wenigstens allgemein zu erkennen und zu bestimmen s. Martini von den Sonnenzuhren der Alten S. 35. ff. Indeß könnten die Hebräer auch schon im achten Jahrhundert vor Ehr. eine Sonnenuhr aus Babylon erhalten haben, wo diese Ersindung einheimisch und die Stundenseintheilung des Tages schon so früh bekannt war, wie die chaldäisschen Beobachtungen bei Ptolemäus lehren.

e) S. Maerob. Saturn. I, 3. Censorinus de die natal, c. 23. Plutarch quaest. roman. 84. vgl. meine Erklärung der Evangelien S 356. Dieß ist bei Beseitigung des S. 229 erwähnten scheinbaren Widerspruchs awischen den drei ersten Evangelisten und Johannes wohl zu beachten.

in ber Geschichte ber Gundfluth ber erfte, zweite, fiebente und zehnte und in ber Folge beståndig auf gleiche Beife. Rur ein einziger Monat fommt im Pentatench unter einer eigenen Benennung vor, namlich ber Aehrenmonat (Chobefch haabib ober abib), b. i. ber Monat, in welchem es zuerft reife Hehren giebt und im erften Buche ber Ronige bei Belegenheit bes falamonischen Tempelbaues brei andre Giv (ber zweite), Bul (ber achte) Ethanim (ber fiebente). Im Monat Abib waren bie Ifraeliten aus Megupten gezogen f), baher verordnet wird, daß er ber erfte ihres Sahres fein foll, es follen am fechszehns ten Tage beffelben reife (Gerften-) Aehren als Erftlinge ber Ernte jum Opfer gebracht werden III. Mof. 2, 14. 23, 10-11. Er entspricht ber zweiten Salfte unseres Marg und ber erften Balfte unfere Upril: benn um biefe Zeit gelangt bie Berfte in ben marmsten Gegenden Palastina's gur Reife. Die Monate waren nach dem Monde abgemeffen, die erfte Erscheinung ber Mondsichel in der Abenddammerung bestimmte den Aufang des neuen Monate und wenn die Witterung fie zu beobachten binberte, fo legte man bem abgelaufenen als maximum eine Dauer von 30 Tagen bei. Bu ben zwolf Monaten bes Mondjahres fam, wenn es nothwendig ichien, wenn namlich die Berfte nicht fo weit herangereift mar, bag um die Mitte bes erften Monats Jehova bas Opfer bargebracht werden konnte, ein breizehnter ober Schaltmonat. Rach bem Eril hatten die zwolf Monate Die (chaldaischen) Namen Nisan (April), Sim, spater Sjar, (Mai), Siwan (Juni), Thammus (Juli), Ab (August), Elul (September), Ethanim, fpater Tifdyri (Oftober), Bul, fpater Marcheschwan, (November), Rislew (Dezember), Tebet (Jamuar), Schebat (Februar), Abar (Marg), die wir in ben heiligen Schriften bes Zacharias, Edra, Rehemia, Efther und ber Maffabaer finden. Bur Beit bes zweiten Tempels und mohl ichon zu Mofes Beit hatten die Juden ein zweifaches Jahr, ein firchliches, bas mit bem Misan um die Frühlingenachtgleiche und ein burgerliches, das feche Monate spater mit dem Tifchri um die Berbstnachtgleiche begann. Das erfte mar von Dofes angeordnet; es regelte die

f) II. Mos. 13, 4. 23, 15. 34, 18. V. Mos. 16, 1.

Feste und von seinem Anfange sinden wir im A. T. die Monate gezählt g). Das andere scheint schon vor jenem bestanden zu has ben, da es II. Mos. 23, 16. von dem Fest der Obsts und Weinslese heißt: es soll am Ausgange des Jahres geseiert wersden, Hiob einmal (29, 4.) sagt: in den Tagen meines Herbstes, d. i. zur Zeit meiner Jugend, auch Hieronymus bemerkt: apud orientales populos post collectionem frugum et torcularia October erat primus mensis und da der siebente Monat vorzüglich heilig war III. Mos. 23, 24; auch bildete die Zeit der Herbstnachtgleiche für die Hebräer einen bequemen Einschnitt im Sonnenjahr, weil dann Ernte, Obsts und Weinlese in Palässtina geendigt sind und es sindet um diese Zeit sehr passend der bürgerliche Verkehr, Kauf, Pachtung u. s. w. statt.

Jahredzeiten werden nur zwei wirklich verschiedene untersichieden, der Sommer und Winter h).

Einen wichtigen Bestandtheil der Zeiteintheilung bei den Israeliten bildeten die Feste, nämlich das Passah = Wochen und Laubhüttenfest im ersten, dritten und siebenten Monat, d. i. im Upril, Juni und Ottober, ferner das Sabbath = und Jobeljahr, der Bersöhnungs = und Neumondstag, und später das Fest Purim und der Tempelweihe s. S. 73.

Eine Aera ober Spoche, von welcher man die Jahre sahlte, hatten die Ifraeliten in früheren Zeiten nicht, später fand die sogenannte griechische, oder die der Seleusciden Eingang, welche 311 vor Ehr. anfängt; auch die Zersstörung des ersten Tempels oder der Anfang der babylonischen Gefangenschaft (im Sommer des Jahres 586 v. Chr.) und die Befreiung der Juden vom sprischen Joche durch die Makkader (im Herbst des Jahres 143 v. Chr.) kommen als Jahrrechnung vor. Wäre die Einrichtung der Sabbaths und Jobeljahre uns verletzlich im Gange erhalten worden, so hätten sie mit aller Sicherheit nach fünfzigjährigen Jobelperioden und einzelnen Jahs

g) S. III. Mof. 23, 34. 25, 9. IV. Mof. 9, 11. 11. a. vgl. f. 50.

h) S. Pf. 74. 17. Zachar. 14, 8; auch 1. Mof. 8, 22. vgl. Bredow's Untersuchungen über einzelne Begenstände der Geschichte, Chronofogie S. 30. ff.

ren rechnen, folglich jeder fortlaufenden Nera entbehren können. Aber nügends wird in der stüheren Geschichte der Ifracliten diese Feier und erst während des zweiten Tempels die Besfolgung der dahin gehörigen mosaischen Berordnungen aus drücklich erwähnt in. Moses rechnet, wie Herodot, nach Gesschlechtern; späterhin zählten die Hebräer wie alle alten Böster nach Regentenjahren, wovon die Beweise fast in jedem Kapitel der B. B. der Könige und Chronit enthalten sind. Alle fortslausende Aera hat man die vom Auszuge aus Aegypten, z. B. II. Mos. 19, 1. IV. Mos. 33, 38. I. Kön. 6, 1. und vielleicht auch die von der Erbauung des ersten Tempels, z. B. I. Kön. 9, 10. II. Ch. 3, 2. gebraucht.

## S. 94.

Aderbau. Gefege, welche denfelben fordern; Bertzenge des Aderbaues u. f. w. Garten : und Beinbau; Obftbaumzucht.

Fur ben Feldbau mar Palaftina besonders geeignet: bas Erbreich war allerdings fteinig an vielen Orten und uneben, mancher Raum Felfen, wo nicht gefaet werben tonnte; aber auch biefer trug Baume und Weinstode. Dofe hatte bie großen Bortheile beffelben in Megnyten, wo ber Acterban, wie am Euphrat, vorzüglich vervollfommnet worden war a), tennen gelernt. hielt fein Bolt, wenn es ihn trieb, am leichteften von andern Bolfern fern: er wendete es baber von der Jagd, dem hirtenleben, Rrieg und ber Rauberei, und bestimmte ihm ben Ackerbau als hauptbeschäftigung. Jeder hebraer erhielt eine Portion Uder in Palaftina, ber ihm gleichfam als Pachter beständig gur Rubniegung von Gott, beffen Gigenthumer, überlaffen marb III. Mof. 25, 23: Die Rubeniten, Gabiten und ber halbe Manaffe erhielten ihn noch von Mose selbst Sof. 14, 3, 18, 7., die übrigen später Jos. 18. 19. Es geschah hier, was wir bei vielen alten Bolfern auch bei ben Griechen und Romern finden,

i) Bgl. I. Matt. 6, 49. und 53. Joseph. Alterth. 3, 12. §. 3. 14, 10. §. 6. 14, 16. §. 2. 15, 1. §. 2.

a) Bgl. heeren Ideen über die Politit, den handel und Berkehr der alten Bolfer II, G. 638. ff.

daß das in Beschlag genommene Land unter die einzelnen Genoffenschaften nach Maaggabe von beren Zahl vertheilt murde b). woran sich die Bertheilung in Familienloofe und die Gorgfalt für die Erhaltung der Stamm = und Familienguter anschloß. Damit diefe burch die Fortbauer jedes Gefchlechts gefichert mas re, verfügte Mofe, bag nur die Gohne bas Familienarunds stuck erbten und unter diefen fiel es wohl gewöhnlich an ben Erstgeborenen, ba diefer zwei Biriltheile erhielt. Satte ber Erbs laffer feine Sohne, fo gelangten zwar die Tochter zum Befit der Grundstucke, fie maren aber ju dem angegebenen 3mecke rechtlich genothigt, fich mit einem von den unverheiratheten Mitgliedern ihres Stammes zu verehlichen, unter benen bie Nähe der Bermandtschaft entscheiden mochte. Hinterließ der Berftorbene gar feine Rinder, fo rudten die nachsten mannlichen Bermandten in bas Erbe. Daburch murde die Bermaltung fehr erleichtert, indem feine bedeutenden Beranderungen im Grundbefit eintreten konnten, es blieb ber Acker immer gleichmäßig vertheilt: Die Untheilbarkeit mar gleichsam geheiligt; auch ere hielten fich badurch bei ben Priestern die Geschlechteregister mit bem Namen bes Befithums jeder Kamilie, und wirklich finden wir noch einige wenige Bruchstücke bavon in den Buchern ber Chronif. Nach und nach entwickelte fich bei ben Ifraeliten eine gewiffe Borliebe fur biefe Beschäftigung. Jeder Schäpte feinen våterlichen Acker hoch, Rabot wollte den feinigen nicht an Achas verkaufen oder vertauschen I. Kon. 21, 2; Konige und bie angesehensten Manner beschäftigten fich bamit, 3. B. Gibeon Richt. 6. 11., Saul I. Sam. 11, 5., Elifa I. Kon. 19, 19., Uffa II. Chr. 26, 10., wie bies bei ben meiften ans bern alten Bolfern ber Fall mar. Der Acker mard mit ber Schnur zugemeffen V. Mof. 32, 9. Ezech. 40, 3. 3ach. 2, 5., baber 33n (Strick) auch Grundftuck hieß; Grengsteine trennten die Aecker von einander und auf ihrer Berruckung fand ber Rluch V. Mof. 19, 14. 27, 17., sowie fur jede Beschäbigung bes Aders ober ber Saaten durch Darübertreiben des Biches,

b) S. Plutarch, Lycurg. 8, 16. Liban declam. Invidios. ed. Reiske T. IV. S. 176. Dionys. Halic. 2, 7.

ober durch einen Feldbrand verursacht II. Mos. 22, 4. ff voller Ersatz geleistet werden mußte. Das Jobeljahr erschwerte allen Handel mit Grundstücken, ohne jedoch die Entwickelung des geswerblichen Lebens zu hemmen. Nach Moses Geset nämlich sollte der Acker im Nothfalle wohl veräußert werden dürsen: aber im Jobeljahre siel er doch wieder unentgeltlich an den ersten Besitzer oder an denjenigen, welchem er staatsgrundgesetzlich gehörte, zurück o III. Mos. 25, 10. 23. 28. Ward der Berkäusser vor dem Jobeljahr in Stand gesetzt ihn einzulösen, so mußte der Käuser damit zufrieden sein, erhielt aber nach der beim

c) Andere Gesetgeber theilten mit Mose bas Streben die gleichmäßige Butervertheilung aufrecht ju erhalten, aber feiner verftand es wie Mofes fie ju verwirklichen. Lofurg hat in einem ichon bestehenden Staate, deffen Gefengeber er murde, beinahe das Unmögliche, eine gleiche Gutervertheilung ale die echte Sicherheitsleiftung ber Freiheit durchzusegen gewußt; aber die Maagregeln fie aufrecht zu erhalten, find dem hochgepriefenen Gefengeber entgangen. Als die Bertheilung geschehen mar, gab er zu ihrer Sandhabung mit Buftimmung des Bolfes ein Gefet, welches allen Rauf und Berkauf von liegenden Grunden verbot: fehr zwedmäßig, aber nicht genugend. 3m Falle der Nichtachtung des Gefetes hat er vergeffen ein Gefet ju geben, welches alles wieder ins Geleis bringen konnte. rum verlohr man allmählig fein Gefet gan; aus dem Gefichte. Um schrecklichsten wutheten alle Uebel, die aus einem ungeregelten Befitsftande hervorgeben, in Rom. Der Urheber bes Staats hat amar allen Burgern durch die Theilung des Ackerlandes, wie es alte Sagen berichten, ein gleiches Loos jugefchieben. Aber Diefe Gleichheit dauerte nicht lange; der fechfte der Ronige, Gervius Tullius, fand icon eine folche Ungleichheit bes Bermogens, bag er nach demfelben das Botf in Rlaffen theilte und barnach die Abgaben bestimmte; aber auch mit dem Bermögen Rang und Borrechte Derband. Als fich aber Rom nach Berjagung ber Tarquipier in eine Republik umschuf, murde die Klage immer lauter: pro uno centum dominos. Die Reichen maren allein frei: denn außer dem Reichthum, der dem Befiger ein Uebergewicht und Ginfluß gemahrt, maren fie auch bevorrechtet; das Bolt mar Unterthan Dagegen fonnte bie Einführung eines Confuls aus dem Bolke und die Dacht ber Bolkes tribunen nichts belfen. Much die Bolfsaufftande nutten nichts und eben fo wenig d'e agrarifchen Gefete, vgl. Senne opuscula acad. Vol. IV. commentat. XXI. leges agrariae pestiferae et execrabiles

Berkauf angenommenen Schatzung bie bis zum Jobeljahr noch ruckständigen Merndten bezahlt. E. V. Mof. 15, 19-28. vgl. Ruth 4, 4. Jer. 32, 7. Jef. 5, 8. Ez. 7. 10. Rur Diejenigen Acder, welche der Gottheit geweiht waren, fielen an den eigents tichen Befiger nicht umfonst gurud, fondern mußten eingelofet werden: und wenn dieß nicht geschah, verfielen fie entweder gang an die Priefter III. Mof. 27, 16-21 oder sie dienten zu einer Gemeinschaft II. Sam. 1, 21. Dan. 2, 5. Auch die Berordnungen dem verarmten Radiften, der gezwungen ift feine Grundftucke zu verkaufen, weber Gelb auf Bins noch Früchte auf Bucher zu leihen III. Mof. 25, 35-37. in bem Sabbathjahre die Schuld von dem Bolksgenoffen nicht, (wohl aber von einem Fremden), einzufodern V. Mof. 15, 1-4., bas, mas die Getraidefelber, Die Wein = und Delgarten, die Biehweiden ohne Bearbeitung und Auslagen bervorbrachten, ber Gemeinbenutung aller Bewohner bes Stamme gebiets freizugeben, tonnten auf die Storung bes hergebrachten Befititandes hemmend einwirken.

Man baute besonders Waiten, Gerfte, Flachs, Linfen, Rnoblauch, auch Spelt, Erbfen, Wicken, Senf, eine Urt Durra ober Solfus, Rummel, Schwarzfummel, Gurfen, allerlei ans beres Grunzeug und Ruchenfrauter, Baumwolle u. f. w. f. S. 51. 52. Man ließ die Felder durch leibeigene Rnechte bes stellen, wodurch ein haupttheil der Rosten und Auslagen, der Arbeitslohn, erspart murde. Un eine eigentliche Dungung bes Bobens murbe wohl in ber Regel nicht gedacht, abwohl er jahrlich feine reiche Aernote lieferte: dafur ließ man ihn im fiebenten Jahre brach liegen; auch miftete bas Bieh, bas man auf bemfelben hutete und die Afche von dem Stroh und ben Stoppeln, die man baselbst verbrannte; die Spreu von dem gereinigten Getraide biente gleichfalls zur Dungung Jef. 5, 24. 47, 14. Joel 2, 5. Als Werkzenge des Landbaues hatte man ben Spaten und Pflug, womit das Erdreich aufgeriffen ward, anfange ein jugespitter ftarter Baumaft, fpater mit Gifen befchlagen und mit einem Pflugsterz verfeben, aber ohne Rader d)

d, Diefe waren noch in den Zeiten bes Plinius eine neue Erfindung f. Plinius Natgich. 18, 47.

und von Thieren gezogen, bann aus vier Studen: ber Deich. fel, dem Joche, dem Pflugsterz und dem Pflugschar zusammens gesett; ferner ben Dofenstachel ober Reitel, eine etwa 3 Fuß lange Stange, bie an bem einen Enbe eine eiferne farte Saue jum Wegstoßen ber am Pflugschar flebenben Erbe, an bem andern eine eiferne Spite jum Untreiben ber giebenden ober tragenden Thiere hat; die Walzen und Egge, mahrscheinlich ein ftartes Brett, an welches an zwei Eden Stricke angebunben und Ochsen vorgespannt murben, um es uber bas geaderte Relb binguziehen und bie Schollen gu gerdrucken: fpater brauchte man bagu auch ein Geflechte, welches Plinius (18, 43.) crates und vimineas crates nennt, und vielleicht einem Rechen ahnlich mar. Wagen find jest bem Drient gang fremb, aber bie alten Bebraer hatten nicht blos Laftwagen I. Mof. 45, 7. IV. Mof. 7, 3. 6. 7. 8. I. Sam. 6, 7. 8. 10. 11. 14. Amos 2, 13. Jef. 5, 18. 28, 28. und Rriegswagen S. 85., fondern auch Reifeund Gallawagen, alle zweirabrig I. Mof. 41, 43. 45, 19. 21. 47, 29. II. Kon. 5, 9. II. Sam. 15, 1. Apgich. 8, 28.. Schaftsthiere find die Dohsen, Rube, die Gfel und Rameele. Des festen bediente man fich befonders jum Laften tragen, wenn es an Wagen fehlte. Die Eggen und Pfluge murben von Ochsen. feltener von Gfeln ober Kameelen gezogen; bas Joch lag ben Thieren auf bem Saise und war mit Stricken an die Thiere und an bie Deichfet gebunden. Mofe verordnete mur, bag ber stärkere Dobs nicht mit bem Gfel gusammengefrannt werben foll V. Mof. 20, 10. Die Ochfen taffen fich in beifen Rlimaten leichter gahmen und um fle beffer zu bandigen, durchbohrte man eine Rafenwand, jog einen eifernen ober aus Saaren geflochtenen Ring hindurch, befostigte an bem Ringe ein Seil ober einen Riemen und fo konnte man ihn durch einen Zug bes Seiles, wodurch man ihm bie Luft benahm, jum Gehorsam bringen. Much bie Rameele, Etophanten und Lowen murben auf biefe Beife regiert II. Ron. 19, 28. Jef. 37, 27. Ezech. 19, 4. Job. 40. 24.

Die Saat des Wintergetraides (des Maizens) fiel in ben Monat October, auch November, die der Gerste in den Februs ar. Der Anbau des Bodens, der Ebenen und Thater war mit keiner großen Muhe verbunden, da der Boden leicht ist; oft

durchfchnitt man fie mit Randlen. In Acgypten hatte man Wafferungemafchinen V. Dof. 11, 10. Berge bearbeitete man terraffenformig und hielt die Erbe burch Ginhegungen von Steinen fest; man pflugte ben Ader in die Lange und in die Queere, ohne jedoch bie Furchen, wie Plinius (18, 3.) bezeugt, tief zu mas chen, machte ihn mittelft Balgen eben, Siob. 39, 10. Jef. 28, 24. 25. Sof. 10, 11. ftreute ben Saamen aus, und eggte, moburch die Erdflöße gerbrochen und die Saamenforner mit Erde bebeckt wurden. Gine Gaat von zweierlei Gaamen foll bem Priefter zufallen III Mof. 19, 19. V Mof. 22, 9. wodurch bewirktwurde, baf man bas Unfraut fleißig reinigte. Unverwerfliche Rachrichten von funfzige und hundertfaltigen Erndten e) fdeinen barauf bingubenten, daß die Alten reihenweise und mit großen Zwischenraumen faeten. Die Saat machft febr fchnell, wird aber oft von talten Winden ober von der Ralte fo verdorben, daß fie feine Achren fest; auch die Oftwinde find fur fie oft verberblich: die Mehren werben bavon gelb und faffen teine Rorner. Das reife Getraide mard von Bachtern gegen Boget, wilde Thiere und boje Menschen bewacht. Go viele Aehren burfte ber Boruberge. hende jedoch mit der bloßen Sand auf einem fremden Acker ausreißen als er etwa auf bem Wege jur Stillung bes hungere effen mollte V. Mof. 23, 26. Matth. 12, 1. Luc. 6, 1.

Die Vernte fing im süblichen Theile Palästinas im April an, f), im nördlichen im Mai und zwar mit der Gerste: II. Sam. 21, 9. die Waizenarndte folgte Ruth. 2, 23. Am zweiten Tage des Passahfestes wurde die Aerndte durch das Opfer der ersten reifen Aehren g) eröfnet und dauerte durch 7 Wochcu, so daß

e) S. I. Mof. 26, 12. Matth. 13, 8 ff. Josephus jud. Kr. 4, 8. § 3. Herod. 1, 193. Plin. Natgsch. 18, 47. Strabo 15. 731. 16. S. 742. Heliod Neth. 10, 3. S. 395. Sonnini Reise II. 306. Niebuhr Beschr. 151. ff. u. a.

f) Bgl. Michaelis comment. de mensibus Febraeorum §. 2. Buhle calendarium Palaestinae oeconomicum Götting. 1785.

g) S. III. Mof. 2, 14. 23, 10—11. Eigentlich war es wie man aus diesen Stellen, aus Josephus (Alterth. 3, 10. § 5) und aus dem Thalmud (Mnachot Bd. 66, S. 1. 2,) etsieht, ein Maaß gerüster Korner, woraus die Gabe bestand. Dieses Maaß und die ganze Gabe hieß Omer.

sie in ganz Palastina bis Pfingsten beendigt warb, weshalb die dazwischen liegenden 7 Wochen auch die Aerndte Bochen heisen. Man schnitt mit einer Sichel die Halmen ab, so daß der Stoppel stehen blieb, band sie dicht an den Aehren in Bündel oder Garben Pf. 129, 7. Ruth. 2, 16. und trug diese zusammen, Ruth. 3, 7. Aber ein Winfel des Ackers mußte ungeschnitten und wie auch die Nachlese und eine etwa vergessene Garbe den Arsmen überlassen bleiben III. Mos. 19, 9. V. Mos. 24, 19. Ruth. 2, 2, 22.

Die Tenne war auf dem Acker felbst, noch jest ein runder freier 30 bis 40 Fuß großer Plat ohne Wand und Dach, mit festgetretener Erde. Man legte darauf bie Garben aufgelofet in einen Rreis und schlug die Korner mit Staben aus oder ließ fie durch Rinder oder Pferde austreten, f. V. Mof. 25, 4. Jef. 28, 27; dem dreschenden Thiere durfte der Ifraelit feinen Maultorb antegen V. Mof. 25, 4. damit es ungehindert freffen konnte. Auch Drefchmaschinen hatte man Siob. 41, 22. Jes. 28, 26 ff. wie noch jest und lagt diefe von Thieren ziehen. Diefe Dreschmaschinen maren entweder dicke Bretter mit einer Menge scharfer Steine ober Keuersteine besett, ober ein langlichtes aus 4 Studen Botz gufammengeschtes Biercck, unter welchen bisweilen 2, ofter 3 Walzen angebracht find. Jede von diefen ift mit 3 bis 4 eis fernen Rabern verfeben, die wie eine Gage tiefe Ginschnitte, etwa einen Fuß im Durchmeffer haben, und ziemlich bick, oder ein ähnliches Biereck, aber seine Balgen find mit vielen, 6 Boll langen und 3 Boll breiten, Gifenftucken bewafnet. Auf biefer Maschine ist ein Rasten, auf welchem sich der Treiber der vorgespannten Thiere befindet: er giebt burch seine Schwere ber Maschine einen starkeren Druck. Die Maschine wird von ben Rindern auf den Garben herumgeschleppt, ein andrer fcuttelt dieselben mit einer Gabel wieder auf und bringt fie in die gehos rige Ordnung: bieß wird fo tange fortgefest bis bas Strob in groben haderling gerbrochen ift. Alles wird bann über eis nen Saufen in die Mitte und dief Gemifch mit einer holzernen Gabel von 5 Bahnen einige Ellen weit gegen einen leichten Bind geworfen. Die Körner, bie vollen Uehren und Erbichollen fallen auf den Boden, das Stroh aber und die Spreu merben von dem Winde weiter fortgeführt, Ruth. 3, 2. Jos. 30, 24. Um die Aehren auszutreten, treibt man Ochsen darauf herum, wirst das Gemisch noch einmal gegen den Wind und reinigt das Korn durch ein Sieb. Das Stroh wurde theils zur Fütterung des Viehs I. Mos. 24, 25. Jes. 11, 7., und zu Ziegeln gesammelt, theils verbrannt Matth. 3, 12. das Korn aber in unterirdischen Gruben mit engen Mündungen oder auch in eigenen Speichern und Kornbehältern ausbewahrt I. Mos. 41, 33. II. Mos. 1, 11. I. Shr. 27, 25.

Die Hebråer hatten auch Garten, zu deren Bewässerung h Kanale dieuten, von denen Einige aus alten Zeiten noch jest bemerke bar sind. Darin zog man außer den Bäumen Rüchengewächse u. Blusmen theils zur Lust (Pred. II, 6) theils zum Nuten (I. Kön. 21, 2.) Im ersten Falle waren diese Gärten wohl unsern Lustgarten ahnslich, auch mit fremden Gewächsen bepflanzt (Hohest. 4, 6. 14. Jes. 17, 10.) und mit Thieren besetzt.

Ein wichtiger Bestandtheil des Ackerbaucs ift in Palaftina ber Beinbau: benn es war immer bafür gang vorzüglich geeignet und wegen der Menge und Vortrefflichkeit feiner Weine auch fcon in ben altesten Zeiten berühmt. Die Rundschafter IV. Mof. 13, 24. Richt. 14, 5. bringen unter andern Früchten auch Trauben; es heißt oft bas Land, wo Milch und Traubensprop fließt b. i. in Ueberfluf porhanden ift, einzelne Gegenden wo viel Bein wachst, werden besonders gerühmt 3. B. das Stammgebiet Juba I. Mof. 49, 11. Hoheel. 1, 14. darin Engeddi, Efchfol, Soref; ferner Samaria Jerem. 31, 5. in Gilead Sebma Richt. 8, 2. Jef. 16, 8. 9. Jer. 48, 32. in Sprien ber Libanon, Aleppo Sof. 14, 8. Czech. 27, 18. Die Stocke wie Die Trauben erreichen eine bei und unbefannte Grofe, Die Beeren, Die gewöhnlich roth find, oft die unfrer Pflaumen, IV. Mof. 13, 24-25. Die Weingarten murben meift an Bergabhangen und auf Felfen angelegt, aber auch in Thalern, mit Zaunen eingehegt und mit Thurmen verfeben Jef. 5, 2. Matth. 21, 33. um fie gegen bie Thiere und bofe Menfchen zu bemahren. Die gepflanzten Reben frochen entweder

h) G. Jef. 58, 11. Pred. 2, 7.

auf der Erbe fort ober ber Weinftod fand von fich felbft aufrecht ober er hatte Pfahle, auch an Gelandern und Baumen schlang er fich hinauf und gab einen fühlen Schatten, I. Ron. 5, 5. Jes rem. 5, 17. 8, 13. Sof. 2, 12. Micha 4, 4. 3ach. 5, 10. Der Weinstod wird im Marg, April und Mai beschnitten, nachdem ber Boben locker gemacht ift. Im Mai ift bie Zeit ber Blute und im August find die Eranben reif. Bon ihnen foll eben fo wie von ben Mehren ber Borubergehende gur Stillung feines hungers abschneiden durfen V. Diof. 23, 25. Die Weinlefe, welche nach Maaggabe ber Gegend und bes Wetters im Gep. tember, Oftober oder Rovember gehalten wird, murbe unter großem Jubel gefeiert, Richt. 9, 27. Jerem. 25, 30. Jef. 16, 10. In einem nen angelegten Weinberge durfte in ben erften brei Sahren nicht gelesen werden und im vierten Sahre waren bie Trauben als Erstlinge jum heiligen Gebrauch bestimmt. Man trocinete fie entweder oder machte von bem ausgepreften Saft ein Detoft, bas mit Waffer vermischt einen erfrischenden angenehs men Trank giebt ober brachte ihn gur Gahrung und bereitete Mein.

Die Kelter bestanden ans zwei großen Trogen. In den einen, and Stein gehauen, innerlich mit Gips überzogen, etwa 4 Fuß tief, 8 Fuß lang und breit, und mit einem vergitterten Loch verssehen, wurden die Trauben geschüttet und von 5 Männern gestreten, in den andern floß der Most hinab. Sie waren gewöhnslich in den Weinbergen selbst, den Most füllte man in irdesne Krüge oder Schläuche, Jerem. 48, 11. hiob. 32, 19. Matth. 9,17.

Nächst bem Getraides Gartens und Weinbau beschäftigte die Ifraeliten am meisten die Obstbaumzucht. Man vervielsälztigte die Bäume durch Samen und Senkreiser, grub sie um, dungste, versetzte und beschnitt sie. Die meisten wuchsen auf freiem Felde besonders in Weinbergen, aber auch in Garten wurden sie gezogen. Die Olivens Feigens Granatäpfels und Palmbäume sind die gewöhnlichsten und nebst der Balfamstaude die nühlichsten S. 51. 52.; sie wachsen meist ganz frei: ihre Pflege ist einfach und lohnt reichlich. Die Oliven wurden unreif abgeschlagen, in Reltern gestoßen oder gekeltert. Das Oel, welches in Palästina

gewonnen wirb, gehort zu ben beften, murbe immer gum Unmachen ber Speifen, jum Louchten, jum Beilen von Bunden, zu Salben S. 76. zu Seife u. a. gebraucht, und war ein hauptzweig bes handels ber Ifraeliten mit ben Phonigiern Ezech. 27, 17; auch Geschenke machte man bamit Sof. 12, 2. Der Feigenbaum ichlagt um die Fruhlings. Nachtgleiche aus, wenn die Regenzeit fast vorüber ift. Die Früchte kommen ohne Bluthen jum Borfchein und zwar vor ben Blattern, welche erft zu Ende Mai's hervorkeimen. Er tragt burch 10 Monathe bes Jahres breimal Fruchte: Die Fruhfeige wird um die Mitte des Juni reif und übertrifft die fpateren an Geschmad, Sof. 9, 10; die Sommerfeige fest fich um bie Mitte bes Juni an und wird im August reif; Die Winterfeige zeigt fich im August, wird erst im tiefen Berbst reif, wenn ber Baum schon fein Laub verloren hat, fie ist großer und langer als die voris gen, auch von dunklerer Farbe. Gie werden theils frifch genofs fen theils aufgetrocknet und in Maffen zusammengebrückt um fie långer aufzubewahren I. Sam. 25, 18. 30, 12. 11. Kon. 20, 7. I. Chr. 12, 40. Die Sytomors oder Feigenmaulbeerbaume find in ihrer Geftalt den Maulbeerbaumen, in ihren Fruchten ben Reigenbaumen ahnlich, in Megypten, aber auch in ben Nieberungen Palaftinas fehr haufig, haben unangenehm fuße und ichwer zu verdauende Fruchte in großer Menge und zwar fiebenmal im Jahre, ein gewöhnliches Nahrungsmittel ber Urmen. Der Granatapfelbaum ift in Perfien, Arabien, Megypten und Palafting einheimisch, flein und mehr einem Strauche ahnlich; feine Frucht ift eben fo schon ale wohlschmedend, groß wie ein gros Ber Apfel , rund , oben und unten etwas gedrudt, oben mit eis ner Rrone gegiert, anfangs grun, bann brannroth. Die Balfamftaube gedieh nur in einigen Gegenden Palaftina's G. 149, 153. aber ber Palmbaum mit feinen ungahligen Datteln überall. S. 153.

# §. 95.

Biehzucht, Bienenzucht, Fischerei, Bagb, Raub.

Neben bem Ackerbau trieben die Ifraeliten auch Bichzucht, bie ihnen schon ber Religion und bes Karavanenhandels wegen, aber

besonders wegen ihres reichen Ertrags von Wichtigkeit mar. Biele Gegenden Palaftinas find nur Beidebrter und fur ben Acerban nicht tanglich; ba mar fie ber einzige Erwerbszweig und große Beerben ber hauptreichthum. Die hirten, gewöhnlich Sklaven, aber auch die Gohne und befonders die Tochter ber Gigenthumer, waren mit einem Stabe und mit einer Tafche verfehen, fie forgten für alle Bedürfniffe ber heerbe und fur ihre Sicherheit. In Steps pengegenden trieben fie gleich Romaden fie in beliebigen Orten umber S. 88. in bebaueten Begirten maren bestimmte Beideplate angewiesen. Gewöhnlich blieben die Beerden Zag und Racht unter freiem himmel, im Binter murden fie in einen umgauns ten Ort getrieben. Gin Gegenstand besonderer Sorgfalt ift in jenen heißen Landern, bei der Geltenheit der Quellen, Bache und Fluffe in ben Steppengegenden, bas Eranten bes Biehs: das Wasser ist oft theuer und wird dann nur sparsam gereicht. Aushulfe leiftete auch bas Baffer ber Brunnen und Cifternen, welche man grub, auch ausmanerte und welche ihr Anfertiger als fein Eigenthum anfah. Die Stamme verbargen fie einander forgfältig und stahlen das Wasser baraus, welches schon in ben früheften Zeiten Streitigkeiten und Rriege veranlaßte I. Mof. 21, 25. 26, 15-22. Gemeingut find die Quellen, welche bas befte Waffer liefern, in der Rachbarschaft großer Gebirge besonders in fandigen Stellen nicht felten portommen, aber wie die Brunnen und Gifternen in ben Sommermonaten wegen bes großen Budrange ohne Waffer find Siob 6, 15-22. Jef. 33, 16. Jerem. 15, 18. Ihre Mundung ift auf gleicher Erde; ben leberfluß ihres Waffers leiten Bache ober Kanale ab, ihre Benutung vertheilen die Stamme auf die verschiedenen Zeiten des Tages. Die Brunnen und Cifternen find tief: ihr Waffer wird mittelft Eimern herausgeschöpft und in Trankrinnen gegoffen, zu welchen die heerden nach und nach, eine Abtheilung nach der andern, zur Tranke geführt werden. Die Brunnen erhalten ihr Waffer von in ber Tiefe liegenden Quellen und vom Winterregen, Die Gis fternen nur von dem letten (S. 145.)

Die Heerden bestanden aus Schaafen und Ziegen, auch Kleinvich genannt, ferner aus Rind, Kameelen, Efeln, Mauleseln und Pferden. §. 52. Die Schaafe waren gewöhnlich gehörnt und

weiß, feltener schwarz, scheckig, gesprenkelt, fleckig ober geftreift und wurden nach Alter und Geschlecht burch verschiedene Ramen unterschieden. Es giebt im Drient noch jest brei Arten von Schaafen: bas gemeine Schaaf, ferner eine ungestaltete Urt mit haarigter Bolle, furgen Fußen, schmalem Leibe und trockenem Fleische, aber vorzüglicher Wolle, und größere als die gewöhnlis den, mit feiner Bolle, die theils einen Klumpen auf bem Sinterbaden theils einen großen biden Schwanz haben. Man benutt von ihnen die Milch, das Fleisch, die Wolle und das Kell; ihr Ertrag ift, obg leich von ben Ginzelnen gering, boch bei ber großen Menge, aus der eine Heerde gewohnlich besteht, fehr bedeutend und ihre Vermehrung beträchtlich, ba gute Mutterschaafe oft 3wilinge werfen, auch wohl zweimal im Jahre trachtig find. Der Widder bespringt bas Schaaf entweder im Berbst oder im Frühling und das Schaaf mirft nach funf Monaten, folglich entweder im Frühling oder im Berbit; die im Frühling fallenden gammer werden benen bes herbstes vorgezogen. Als werthvolle Gegenstånde werden fie, befonders der Widder, der die Beerde auführt, von den Hirten mit besonderen Ramen bezeichnet; gewöhnlich wird auch ein Schaaf oder eine Ziege als Liebling bes Saufes in der Stube ober im Zelte gepflegt. Bor der Schaafschur führte man die Schaafe in Surden von Steinen , trieb fie dicht zusam. men, damit fie in Schweiß geriethen und die Bolle feiner murs be. Bei ber Schaafschur wurden Gastmable gegeben, I. Sam. 25, 2. 4. 8. 36. II. Sam. 13, 23. Die Ziegen find gewöhnlich schwarz, selten fleckig und bleiben auch immer unter freiem Sims mel, wie die Schaafe. Ihre Milch ist vorzüglich, ihr Fleisch sehr schmadhaft und die haare werden von den Frauen zu groben Belttuchern verarbeitet. Die Saute werden fur Schlauche gur Aufbewahrung ber Fluffigkeiten benutt; fie vertreten im Drient Die Stelle unserer Flaschen.

Einen wichtigen Bestandtheil der Biehheerden bildet auch bei den Drientalen das Rind; aber nur bei den Bewohnern, seltener oder doch in geringer Zahl bei den Nomaden. Die Biehsweiden auf dem Gebirge Baschan, in der Ebene Sarona und Achior S. 48. waren berühmt. Man benußt ihre Milch als Gestränf und zu Speisen, zu letzteren besonders die geronnene, und

ihr Fleisch, außerbem braucht man fle gum Ackerbau und gum Lasttragen. Die Efel fommen bei ben Romaden und Bewohnern gleichhäufig vor; fie zeichnen fich von den unfrigen burch großere Schnelligfeit, Lebhaftigfeit und Schonheit vortheilhaft aus, meshalb fie fehr geschätt find. Man braucht fie gum Ackerbau, gum Lafttragen , zum Reiten , Fahren , in fpateren Zeiten auch gum Umtreiben ber größeren Sausmuhlen. Bu bemfelben vielfaltigen Gebrauch bienten auch fcon fehr fruh bie Maulefel. Un= ichapbar und fur ben Baaren = und Menschentransport in ben Buften unentbehrlich ift bas Rameel G. 127. und S. 96, fowohl das Backtrianische, welches eine dunklere Farbe, zwei hotfer auf bem Rucken hat, 800 bis 1500 Pfund tragt, aber ber hipe leicht unterliegt als auch bas andre mit einem hocker, bas nur 500 bis 700 Pfund tragen aber alle Site aushalten fann. Beibe Arten find febr gabm, (nur gur Begattungegeit unbandig), und genügsam, baber fur Rahrung = und Baffer = arme Steppen= gegenden gang gemacht: fie begnugen fich mit weniger und geringer Roft und konnen ben Trant 14 Tage und langer entbebren. Reine Familie tann bestehen, ohne wenigstens 1 Rameel gu befigen. Im Durchschnitt gilt ein Mann, ber nur 10 Ras meele hat, für arm; ein Mann von 30 ober 40 Rameelen wird wohlhabend genannt und reich, wenn er wenigstens 60 Rameele befigt. Bum Behuf bes Aufladens feten fie auf ein gegebenes Zeichen fich auf bie Ruier nieber; bie Laft hangt man zu gleichen Theilen auf beide Seiten über ben Ruden. Auf ber Reise geht eins hinter bem andern, gewöhnlich find fieben mit einer Schnur an einander gehängt. Bum Behuf bes Reitens hat man befondere Borrichtungen für Frauenzimmer, auf jeder Seite einen Raften, die mit unfern Tragfanften verglichen werben tonnen. Auch die Milch. obgleich gabe, wird boch als ein fuhlender Trant genoffen; ift fie fauer geworden, fo beraufcht fie ftarter als Wein und Brandwein; bas Fleifch bient ben Urabern als Speife, ben Sebraern war es verboten III. Mof. 11, 4; bie alljährig abfallenden Saare braucht man zu groben Zeugen.

Die Pferde waren in Palastina, Arabien und Sprien wohl nie sehr zahlreich und wurden gewöhnlich nur im Kriege gebraucht. Die Hunde wurden bei den Orientalen immer als

unrein verachtet, obgleich sie ihnen für die Bewachung ihrer Heers den und felbst ihrer Habe die wichtigsten Dienste leisteten. Bei den Bewohnern gewöhnen sie sich nie an einen bestimmten Herrn wohl aber an gewisse Orte, leben den Tag über außerhalb der Stadt oder des Dorfes gewöhnlich auf den Begrädnispläßen und in den Schindergruben, kommen aber in der Nacht in die benachbarte Ortschaft, worin sich ein jeder sehr bald an eine bestimmte Straße gewöhnt. Bemerkenswerth ist noch das Berbot der Castration von Viel wie von Menschen III. Mos. 22, 24. vgl. V. Mos. 23, 1. entweder aus politisch moralischen oder theoskratischen Gründen oder aus einer natürlichen Schen.

Die Jagb wird allgemein im Drient geubt, und kam schon in den frühesten Zeit vor wie das Beispiel Nimrods und Esau's lehrt; auch bei den Hebräern beschäftigten sich immer viele das mit, III. Mos. 17, 13. Sprichw. 12, 27. Joseph. jüd. Kr. 1, 21. S. 13, besonders da es in Palästina nie an Wildpret sehlte und die vielen schädlichen Raubthiere dazu nöthigten. Man bediente sich dabei des Bogens, der Lanze, des Schwerdtes und des Wursspießes S. 85. auch der Netze für größere Thiere, der Schlingen für die Bögel, der Fallgruben, der letzteren besonders für Löwen. Jagdhunde und Falken scheint man dazu nicht benutzt u haben, obgleich beides bei andern Boltern vorkam. Als sürstliches Bergnügen wird die Jagd wenigstens später in der jüdisschen Geschichte erwähnt. Beispiele daß starke Männer auch ohne Wassen durch ihre persönliche Stärke wilde Thiere erlegt haben, liesen Richt. 14, 6. I. Sam. 17, 35.

Palästina hatte von jeher viele Bienen und Honig: daher wohl auch früher eben so wie jest Bienenzucht getrieben wurde i). Den Honig brauchte man zu Backwerk, s. S. 241, trieb auch Handel damit Ezech. 27, 17. Der wilde Honig, der besonders in den Rigen der Felsen und in hohlen Bausmen gefunden ward, ist noch jest ein Nahrungsmittel der

Armen.

i) Jef. 7, 18. scheint barauf hinzudeuten' und im Thalmub ift von der Bienenzucht oft die Rede vgl. Chelim 16, 7. Sabb. 24, 3; nach Philo (II. 633) beschäftigten fich besonders die Effener damit.

Die Fischere i war in dem sischreichen See Genezareth besonders ergiebig S. 154, wurde aber auch im Jordan und im mittelländischen Meere getrieben. Das mosaische Geset versbietet nur diesenigen Fische, welche entweder keine Floßsedern ober keine Schuppen haben III. Mos. 11, 9. ff. Da ein Thor zu Jerusalem Fischthor genannt wurde, die Fischer häusig als Bild kluger und verschlagener Menschen vorkommen und am See Genezareth viele Fischer wohnten, so unterliegt es keinem Zweisel, daß viele Ifraeliten von dieser Beschäftigung lebten. Die ältesten Werkzeuge sind Angeln, Wurseisen und Nebe von verschiedener Art und Größe. Man übte dieß Geschäft gern bei Racht vor Tagesanbruch. Auch auf das Einsalzen der Fische verstand man sich.

Im Buche hiob (28, 4. 10. 11.) finden wir Spuren vom Bergbaue, ob aber von einheimischem (V. Mos. 8, 9.) oder auswärtigem ist ungewiß, doch letteres wahrscheinlicher. Das Dasenn von Eisenerz in Palästina kann nicht abgeläugnet werden. Das Schmelzen und Schneiden der Metalle war den hebraern bekannt, wie besonders viele daher entsehnte Bilder zeigen.

Diele Nomaben lebten bei aller ihrer Gastfreundschaft im Drient von jeher vom Raub, und er wird von ihnen keineswegs als ein unedler Nahrungszweig angesehen. Den Nachkommen Ismaels wird diese Lebensweise vorher verkündigt I.
Mos. 16, 12., und auch einzelne Israeliten, wie selbst Jephtha
und David durch kurze Zeit, beschäftigten sich damit. Man
verbirgt sich hinter Sandhügeln, überfällt unverhoffts die vorüberziehenden Reisenden oder die Karavanen und plündert sie ganz
aus. Zur Ermordung kommt es nur dann, wenn diese sich
wehren und einen der Räuber tödten. Nicht selten kommt ein
gütlicher Bergleich zwischen beiden Partheien zu Stande, indem die Räuber sich mit einem Lösegeld absinden lassen.

### §. 96.

Sandel der Orientalen a), besonders der Ifraeliten, auswärtiger, inländischer; Längenmaaße; hohle Maaße; Gewichte; Gelb.

Schon zu Moses Zeit wurde im sudwestlichen Affen und im nordöstlichen Afrita ein beträchtlicher handel in der §. 33. beschries benen Weise getrieben. Das Bolk, welches fich burch langer als ein Sahrtaufend hauptfachlich im Befit beffelben, fomohl zur Gee als zu Lande, befand, waren die Phonizier S. 64, die überhaupt nicht durch verheerende Kriege und gewaltthatige Eroberungen fich furchts bar, fondern durch friedliche Riederlaffungen, mohlthatigen Unbau der Känder und beglückende Berbindung mit entfernten Bolfern verbient machten. Unter ben verschiedenen fleinen Staaten, aus benen biefes berühmte Handelsvolt bestand, legte Tyrus die meiften Niederlaffungen auswarts an, sowie er auch den ausgedehntesten Land = und Seehandel fuhrte; feine Entdeckungen, feine Manufakturen und Runfte, feine fuhnen und weit fich erftredenden Schiffahrten, feine gahlreichen Ries berlaffungen, theils in großen Rolonieenlandern, befonders bem füblichen Spanien und auf der Mordfufte Afrika's, theils auf einzelnen Infeln und Ruften, die fich jedoch nicht überall bes haupten fonnten, werden immer bas Andenten biefes Staats erhalten. Thrus blieb ber Sammelplat ber Baaren, welche Die Bewohner ber Ruften und Infeln bes mittellandischen Meeres untereinander und gegen die fostbaren Schape Borders und Hinteraffens austauschten Ezech. 27. 28. Jef. 23. bis Ales randrien burch feine gleichgludliche Lage und durch größere Begunstigungen ihm ben Rang streitig machte und beffen allmabligen Kall vorbereitete. Ginigen Untheil an feinem Welthandel nahmen arabische Stamme, besonders die Nabatder S. 62. bann auch die Babylonier und andere Bolfer, sowie spater die Griechen. Die indischen Waaren erhielten die Phonizier über den perfifchen ober rothen Meerbufen, von wo zu gand Petra und Gaza Sauptstapelplage maren, auch über Babylonien, von wo bie große Karavanenstraße nach, Phonizien über Thadmor (Valmpra) ging. Rach Megypten fuhrte zu Lande eine Raras

a) Bgl. Seeren 3deen I. und II. Thl.

vanenstraße über Gaza nach Pelusium, eine andere von Gaza nach dem hervopolitanischen Meerbusen und von da nach Mittels ägypten. Durch die Busten bediente man sich eines Führers, der die Quellen, Brunnen, Cisternen und richtigen Wege kannte; die letzten werden durch Steinhausen bezeichnet; auch den Lauf der Sterne zog man zu Rathe.

So vortheilhaft auch Palaftina für ben handel nach außen gelegen ift, und fo blubend er als bas erfte Bedurfniß bes Bolferverkehrs bei ben Rachbarftaaten, befonders bei ben Phonigiern, Arabern, Babyloniern war, so ahmten boch bie Ifraeliten, welche, fich auf Aderbau und Industrie beschränkend, andern Bolfern die Bortheile bes handels überließen, auch hierin ben Aegyptern nach. Wenn Mofe feine Gefete bagegen geges ben hat (III. Mof. 19, 36-37. 21, 9. V. Mof. 25, 12-16. fcharft er nur Chrlichkeit beim Rauf und Berkauf ein), fo hat er doch auch feins zu Gunften gegeben, bagegen mehreres verfügt, bas bem Auffommen bes auswärtigen Sandels nachtheilig fein mußte. Schon feine Berfügung, daß jeder Ifraelit ein Stuck Acter bebauen foll, konnte den Sandel nicht fordern. Semmen mußte ihn aber fein Berbot Binfen von Ifraeliten V. Mof. 23, 20. II. Mof. 22, 24. 25. III. Mof. 25, 35-37. zu nehmen und der Umstand, daß die Schulden mit dem Sabbath = und Jobeliahre aufhorten §. 73.: bieß erschwerte alle Leihgeschäfte und jeden inneren handel, der zur Bereicherung eines Theils und jum Berberben bes andern führen durfte. hemmend wirkten auch die Reinigungsgebräuche; der Umgang mit den Auslandern konnte fchon barum nicht ein naherer fein, weil bas Bolf Ifrael fich mehr abgeschlossen halten mußte S. 83. Dazu fam, baß Palaftina wenig eigenthumliche auf dem Weltmarkte gesuchte Ratur- und Runftprobufte hatte und bag, als die Ifraeliten ein bedeutendes Bolf murben, fich bereits zwei benachbarte Handelsvolfer, die Phonizier und Aras ber, in den affatisch-afrikanischen Sandel getheilt hatten. Gleichwohl trieben fie zu gewiffen Zeiten einen vortheilhaften Sandel. Regels maßig überließen fie ihren Ueberfluß an Getraide an bie Phonizier. ihren Rebenfaft an die Megypter, ihren berühmten Balfam und ihr vorzügliches Del an verschiedene Bolferschaften. Ans Arabien bezogen fie ihr Gold, Gilber, Myrrhe, Alve, Raffia; von ben Phoniziern

Bauholz, viele Lurusartifel, z. B. buntgewirkte Stoffe, Purpurgewander n. a. lieferten bagegen Baigen, Del, honig, Balfam, Datteln, felbft eine Urt feines Geback und Galanteries fachen, welche die fleißigen Sande der Frauen verfertigt hatten. Diefer Berfehr scheint nicht unvortheilhaft für bie Ifraeliten gewesen zu fein: benn nirgends findet fich eine Spur, daß das Nationalvermögen, sich bedeutend vermindert habe. Salomo trieb einen Pferbehandel mit den Megyptern I. Ron. 10, 26. 29. II. Chr. 1, 16. 17., fchicfte auch Schiffe nach Dphir und Spanien II. Kon. 9, 26. II. Chr. 9, 21. Das benachs barte mittellandische und bas rothe Meer boten die gunftigfte Gelegenheit zur Schiffahrt bar. Es ift außer allem Zweifel, baß Salomo fich mit dem Konige von Thrus jum Geehandel verband I. Ron. 9, 26. und aus ben von David eroberten edomitischen Safen Eziongeber und Glath am rothen Meere eine Flotte auslaufen ließ, die unter ber Leitung tyrischer Secleute in das Weltmeer fegelte und nach drei Sahren ophiritisches Gold, Gilber, Elfenbein, Sandelholz, Ebenholz, Affen, Pfauen u. a. zuruckbrachte I. Kon. 10, 11. 22. II. Chr. 9, 10. 21. Rach Salomos Lobe scheint ber Seehandel auf dem rothen Meere vernachläffigt worden zu fein und fam auch, einige Bersuche Josaphats I. Kon. 22, 49. abgerechnet, nicht wieder empor, indem jene Safen ben Ifraeliten bald entriffen murden. Much der Seehandel auf dem Mittelmeere, der über Jaffa hauptfachlich getrieben murde, mar nie bedeutend und immer unter bem Ginfluß ber Phonizier; er scheint aber in ben Zeiten der Ronige nicht unterbrochen worden zu fein und lebte nach bem babylonischen Eril unter bem Fursten Simon wieber auf I. Maff. 13, 29. Er verbefferte ben hafen zu Joppe, fpater herobes ben von Cafarea (Josephus Alterth. 15, 9. S. 6.): indeß scheinen Die Fremden, befonders bie benachbarten Tyrier und Sidonier, ben hauptvortheil bavon gezogen zu haben. Unter romischer herrschaft murbe ber Berkehr burch Bolle und Auflagen erschwert und mancher handelszweig in bie Reihe ber Regalien gezogen. Seit dem babylonischen Eril, als bie Ifraeliten ihr Grundeigen= thum verlohren, alfo zu andern Beschäftigungen fich genothigt faben, beschäftigten fich bie in ber Zerftreuung lebenden überhaupt mehr

mit Handel. Seit biefer Zeit hat fich in ihnen ber handelsgeift entwickelt, der ihnen bis auf den heutigen Tag geblieben ift.

Bedeutender mar immer der inlandische Handel, und sowie bei den Beiden und Mohammedanern das von den Pilgern befuchte Beis ligthum bie ficherste Freistätte bes Sandels immer war und noch ift, fo war ber Drt, in welchem die Ifraeliten fich an den 3 hohen festlis den Zeiten versammelten, gleichfalls fein Mittelpunkt V. Mof. 14, 26. Jerusalem murbe badurch hauptfächlich fo groß, bevolfert und reich . baß alliahrlich hunderttaufende bei ben breimas ligen Wallfahrten zugleich ihre Waaren umfetten. Drei haupts fragen führten dahin vom nördlichen Theile Palaftina's, bie eine am Meere über Antipatris, Ramle, Kiriatjearim, die andere über Binea, Sichem, Michmas, die britte am Jordan über Jericho; eben fo viele vom sublichen: Die eine am Meere über Die fünf Konigestabte ber Philister, Ramle u. f. m., die andere über hebron und Bethlebem, die britte vom Offjordanlande über Jericho. Gepflafterte Landstraßen tannte man in früheren Zeiten nicht; aber Spuren bavon aus ben Romerzeiten bemerkt man bei Affa. Brucken gab es über ben Jordan mehrere, wie viele Ueberrefte zeigen, eben fo uber andere Aluffe und Bache, aber gewöhnlich fehlte es baran, ba bie meiften nur im Binter Waffer enthalten. Bur Aufnahme der Reifenden waren in ben an Strafen liegenden Dorfern und Städten große Bebaube, spåter Caravanseras genannt, bereit; in benen man eben fo wie in den vielen etwa & Moile von einander angelegten Brunnen frifches Waffer vorfand. Bum Fortschaffen ber Waaren und Menschen bienten bie Ramcele, Maulthiere und Gfel: Wagen hatte man feltener: ber fteinige Weg und bie Felfenschluchten, bie mit leichs tem Boben und Sand abwechfeln, machten ihren Gebrauch befcmerlich. Der Schiffe tonnte man fich im Innern bes landes nur auf bem Gee Genegareth bedienen, und es ift gewiß, bag von der öftlichen Rufte beffelben ein betrachtlicher Baarentransport nach Rapernaum und umgekehrt ftatt fand; ber Jordan ift ben größten Theil bes Jahres, alle übrigen bas gange Sahr binburch zu flein und bas tobte Meer zu falzig, um schiffbar gu fein. Der haupthandelsplat in ben Stabten mar an ben Thos ren; die Jerufalemichen Wochenmartte bezogen auch tyrifde

Händler Nehem. 13, 16; einen Handel mit Opferthieren trieb man fugar im Borhof des Tempels Joh. 2, 14. ff. Matth. 21, 12. Die nöthigsten Reisegeräthschaften sind eine Decke zum Schlafen, ein Teppich, um darauf zu sihen, ein rundes Leder, das die Stelle des Tischtuches vertritt, ein Rochloffel, Schläuche zum Wasser und zu anderen Getranken, auch Zelte.

Für die gute Handhabung des inneren Handels hat Mose durch verschiedene Gesetze gesorgt. Er setzte bestimmte Gewichte und Maaße sest, die Modelle wurden im heiligen Zelt und Tempel ausbewahrt. Er schrieb vor, daß sich das Volk nach diesen richten sollte und übertrug die Aussicht berselben nach ägyptischer Sitte den Priestern IV. Mos. 4. Dadurch wurden Maaße und Gewichte Heiligthümer. Mit der Zerstörung des Tempels gingen auch die Modelle unter; in dem babylonischen Exil konnte man sich jener ohnehin nicht mehr bedienen. So gingen die mosaischen Bestimmungen verslohren und die folgenden scheinen sehr dem Wechsel unterworfen gewessen zu sein. Wir sind daher auch nicht im Stande die in der heiligen Schrift vorkommenden Maaße und Sewichte genau zu bestimmen.

Die gangenmaage b) find entlehnt von den Gliedern und von der Sohe bes menschlichen Rorpers und erhielten erft fpater eine mathematische Bestimmung V. Mof. 3, 11. Die einfachste Urt zu meffen mar, bag man die Finger anlegte und nach ber Fingerbreite (Exbaa), gur Zeit Chrifti 10- Parifer Linien lang, bestimmte; ferner bie hand nach ber Breite von 4 Fingern anfließ, woburch man bie handbreite (Tobach) I. Kon, 7, 26., vgl. II. Chr. 4, 5. Jerem. 52, 21. erhielt. Gine Spanne (Gereth) gab big Lange von ber Spipe bes Daumens bis gur Spipe bes fleinen Fingers ober 3 handbreiten II. Mof. 28, 16. 39, 9. I. Sam. 17, 4; eine Elle (Ama) bie lange vom Ellenbogen bis an die Spipe ber Kinger Ezech. 41, 8., oder 4 handbreiten, oder der 6te Theil der hohe des menschlichen Rorpers V. Mos. 3, 11. I. Sam. 17, 4.; im Ezechiel (40, 5. 43, 13.) wird eine Elle von 5 handbreiten ermahnt oder eine Elle und eine handbreite. die Lange von dem Ellenbogen bis zu den Sugeln vor ben Fingern :

b) Bgl. besonders Eisenschmidt de ponderibus et mensuris vet. rom. graec. hebracor. ed. 2 auct. Argent, 1737.

bieß war die babylonische Elle, die auch II. Chr. 3, 3. ers wahnt ift c), fie findet fich auch in dem Maage ber Grundlinie ber großen Pyramide und in bem bem Ertofthenes zugeschriebenen Ein Gomer (Richt. 3, 16.) umfaßte die ganze Erdenmaaße. Lange bes Arms; bas Rohr (Raneh) oder ber Stab 6 Ellen ober Die Lange bes menschlichen Rorpers; Ezechiel (40, 5.) erwähnt bie Ruthe ober Rlafter von 6 größeren Ellen. Der Uder murbe bei ben Sebraern wie bei ben Megnptern zugemeffen, und fie scheinen auch ein boppeltes Ackermaag gehabt zu haben, namlich bie einfache Arura von 100 Ellen im Gevierte und bie doppelte von 28 Staben zu 5 Ellen, b. i. 140 Ellen. Das Stadium, ein griechisches Maaß, hatte 125 geometrische Schritte, ben Schritt gu 5 Fuß gerechnet, ober mar ber 40te Theil einer geographischen Meile. Ein Sabbathweg wird von den Rabbinen auf 2000 Ellen oder fleine Schritte, ober auf 1000 große Schritte, von Epiphanius auf 6 und in der fprifden Pefchito, wie es scheint, auf 7 Stadien gesett: die spateren Juden ftutten fich bei ber Ginfuhrung biefes Maages auf II. Mof. 16, 29. Das milliare romanum umfaßte 1000 geometr. Schritte ober 8 Stadien, beinahe eine italienische Millie. Das Maag, welches Kibrat haarez I. Mof. 35, 16. 18, 7. II. Ron. 5, 19. heißt, von den LXX durch innodoomos (Pferdelauf) übersett wird, bezeichnet, wenn diefe Uebersetung richtig ift, eine Strede, bie ein Pferd taglich gehen muß, wenn es gefund bleiben foll. Gine Tagereife mar balb großer bald fleis ner, bas Mittel ift 150 Stadien, wie bei ben Romern, ober 160 Stadien, wie Berodot 5, 53. fagt, oder 4 beutsche Meilen.

Die hohlen Maaße sind Komez, eine Handvoll III. Mos. 2, 2. 5, 12. 6, 8; Omer, ein Maaß für trockene Gegenstände, nach II. Mos. 16, 16. 18, 22. 32. 33. 36. soviel als einer seben Person für ihre tägliche Nahrung überwiesen ward, also das xocrez der Griechen; das Epha enthaltend 3 Seah oder 10 Omer nach II. Mos. 16, 36.: Joseph (Alterth. 15, 12.) vergleicht es mit dem attischen medimnos d. i. etwa ein Berliner Scheffel; das Bath, das größte Maaß für flüssige Dinge ungefähr von der nämlichen Größe: Josephus (Alterth. 8, 2. §. 9.) vergleicht

e) Bgl. darüber Berod. 1, 178. Solin. 56, 2.

bas Bath mit 72 Gertarien, ober mit einem attischen Metretes (Joh. 2, 6.), es war um I großer als die romische Amphora. Scah von ber namlichen Größe, im agyptischen Epha f. I. Mof. 18, 6. und Richt. 6, 19. II. Ron. 7, 16. 18. I. Cam. 25, 18. Garor heißt es Matth. 13, 33. und Luc. 13, 21. es ift aus Joseph. (Alterth. 9, 2.) gu erflaren, ber fagt, es fei 11 italischer Modius (oder 24 Gertarien ober 674 Parifer Rubifzoll), nach ben Rabbinen 3 Cpha, 144 Gierschaalen; Chomer, ein Maag für trockene und fluffige Dinge, auch Ror genannt, faste 10 Epha; Lethet bie Salfte; Rab ein fleines Maag für trocine Dinge II. Kon. 6, 25., nach ben Rabbinen & Sea, 24 Gierschaalen; Sin, fur fluffige Dinge (es fommt vor die Salfte, ber 3te, 4te und 6te Theil) ist der 6te Theil eines Bath nach Josephus (Alterth. 3, 8. §. 3.) gleich zwei attischen Congien, b. i. 12 Sextarien; Log, ber 12te Theil eines Sin, nach ben Rabbinen 6 Gierschaalen enthaltend. Phura heißt Jef. 63, 2. die Relter, aber nach hagg. 2, 16. scheint es auch ein Maaß bezeichnet zu haben und zwar ein Persisches; sextarius war als romisches Maaß, welches auch von ben Griechen angenommen, ber 16te Theil bes Modius. Modius (Matth. 5, 15. Marcus 4, 21. Enc. 11, 33.), bei ben Romern bas vornehmste Maaß fur trocine Materien, betrug I ber Umphora, oder eines romischen Rubikfußes, welcher, ba bas ros mifche Ruß-Langenmaaß nach dem genaherten Werthe 131 Parifer Linien halt, 1301 Parifer Rubifzoll faßte.

Vor. Das Silber war nicht einmal in Stücke von einer bestimmten Schwere getheilt, sondern wurde immer gewogen; das her Gewicht und Geld einerlei Namen hatten. Es hatte auch jeder, der etwas zu kaufen oder zu verkaufen hatte, seine Waage, and Steinen bestehend, in dem Gürtel III. Mos. 19, 36. V. Mos. 25, 13—18. Sprichw. 10, 20. 16, 11. Mich. 6. 11. Bestrüger trugen auch zweierlei Gewichte bei sich. Vor den Davidissschen Zeiten ward das Gold als Münze nicht gebraucht. Das älteste Gewicht und Geldstück ist Kestah I. Mos. 33, 19. Ios. 24, 32. Iob. 42, 11. Zur Zeit Moses hieß das vorzüglichste Gewicht Schekel, die Hälste desselben Vera und der 20ste Theil Gera II. Mos. 30, 13. 100 Schekel heißen Mina zu 22 Th. 22 gGr.

und 30 Minen ober 3000 Siflen machten ein Talent zu 1375 Thl. Conventionsgeld II. Mof. 38, 25—26. Bei den Griechen war jedoch das Talent zu verschiedenen Zeiten verschieden.

Die alten Bölker und wahrscheinlich auch die alten Hebraer bedienten sich der Johannisbroddohnen als des kleinsten Gewichts, während die Rabbinen und die Perser dis auf den heutigen Tag die Gerstenkörner dazu brauchen. Fanntus, der zur Zeit des Augustus schrieb, sagt, daß 6 Bohnen des Johannisbrodes einen Strupel und 3 Skrupel eine attische Drachme ausgemacht haben. Also eine Drachme gleicht an Gewicht dem von 18 Johannisbroddohnen, die 87 oder 88 Pariser Gran gleich sind. 20 Bohnen oder ein Gerah, aus welchen der mosaische Schekel bestand, betragen 96 bis 97 Gran oder 26% Kreuzer, ungefähr Khlr. preuß. Cour. 1 Gera 5 Bohnen 1% Rreuzer.

Neben diesem gesetmäßigen Schekel hatten die Hebråer auch einen königlichen Schekel. Nach II. Sam. 14, 26. wogen die Haare Absoloms 200 solche Schekel oder 26 bis 27 Pariser Gran = 6 Areuzer. Das Gold ward nach eben dem Gewicht gewosgen, aber der Werth läßt sich nicht angeben, weil das Verhältsniß des Goldes zum Silber in jenen Zeiten unbekannt ist. Der Goldschekel kommt erst I. Chr. 22, 25. vor.

Im Erit lernten die Ifraeliten fremde (chalbaische und perfifche) Gewichte und Mungen fennen und brauchen, spater die griechischen und romischen. Rur die Mattabaer, querft ber Furft Gimon pragten eigene Mungen I. Matt. 15, 6. Schefel vom Berthe bes Statere, in ben noch vorhandenen Eremplaren nur 268 Gran, alfo 167 ungefahr To ber Rolner Mark enthaltend. Die altefte Minge, die und wenigstens angeführt wird, ift Darkemon dageizòs I. Chr. 29, 7. Edr. 2, 69. 3, 27. Nehem. 7, 70-72 die fonigliche (im Gegenfat der von ben Raufleuten geprägten), eine Goldmunge vom Werthe zweier attischer Gold-Drachmen ober eis nes Gold Staters. Auf der einen Seite hatte fie bas Bild eines Ronigs und auf ber Rehrseite bas Bilb eines Bogenschusgen, ber eine zugespitte Mute auf bem haupte trug, in ber lins ten Sand einen Bogen und in der rechten einen Pfeil hielt. Die vornehmste gricchische Silbermunge war bie Tetradrachme, auch Stater genan nt, bie Matth. 7, 26-27. gleich 2 halben Schefeln

geschätt wird; er hielt 4 Drachmen, baber reroudouxuor ges nannt. Die noch übrigen Mungen ber Art wiegen zwischen 302 bis 324 Parifer Gran a 316 Gran genommen = 1 fl. 24 fr. Das Geprage wird bei ben neueren Mungen immer beffer, aber ber innere Werth verliert. Gine attische Drachme gilt 21 Kreuger ober 5 ggr. 6 pf., zu Allerandrien 42 Krenzer; ein Denar betrug fast eine Drachme, 3 weniger: auf einer Seite war die Gots tin Roma ober bie Siegesgöttin und in fpateren Zeiten ber Raifer, auf ber andern ein Wagen, woran 2 Pferde gespannt find. Gin As oder Affarion betrug zuerst Io bann I Denar 11 Kreuzer, hatte auf der einen Seite bas Bilbnif bes Janus, fpater bes Cas far und auf ber andern ben hintertheil eines Schiffes, Matth. 10, 29. Luc. 12, 6. Der Quadrans (Rodrantes) mar eine rom. Rupfermunge, I bes Uffarion. Das Lepton war 1 Quadrans, bie fleinste Munge ber Griechen ohne Zweifel aus Rupfer. Die Lis tra war fehr verschieden. Wie die Romer nach Sefterzien fo rechneten bie hellenen gewöhnlich nach Drachmen.

Was die Preise der Waaren betrifft, so konnen diese nicht hoch gewesen sein, da die Arbeiter, zum Theil sogar die Aufseher Sklaven waren, vollige Gewerbfreiheit vorhanden war und die geringe Aussuhr sie nicht vertheuern konnte. Die meisten nothwendigsten Dinge z. B. Brod, Reidung u. s. wurden in den Familien selbst bereitet und nicht den Gewerbetreibenden abgekauft.

§. 97.

Sandwerke und mechanische Runfte; Schreibmaterial.

Viele Handwerke und mechanische Künste hatten die Israelisten von ihren Vorfahren ererbt S. 35., andre in Aegypten kennen gelernt, auf andre leitete sie ihr eigener Ersindungsgeist, das eigenthümliche Bedürfniß ihres kandes und der Verkehr mit den Phoniziern. Einige Handwerke verrichteten die Handwirthe mit ihren Sklaven selbst: dahin gehört nicht bloß die Ackerwirthsschaft und der Handel sondern auch andere (gröbere) Arbeiten in Holz für den häuslichen Bedarf, das Schlachten der Thiesre, welches jeder Hausvater genau verstand und wobei man besonders das Blut aus dem thierischen Körper vollständig herauszubringen wußte. Gewisse Arbeiten sielen den Frauenzimmern zu, wie das Backen, (nur in größern Städten gab es Bäcker), das

Rochen, bas Wafferhohlen, welches lette, ba bie Brunnen und Quellen gewöhnlich in Thalern und entfernt von ber Ortschaft liegen, die größte Muhe verurfacht; ferner bas Berfertigen von Gespinsten, Geweben, Geflechten, Rleibern aus Wolle, Flachs, Sanf, Baumwolle, Gold = und Gilberfaden und zwar nicht blos jum händlichen Bedarf fondern auch jum Bertauf Sprichw. 31. II. Mof. 35, 25. I. Sam. 2, 19. II. Kon. 23, 7. Aber alle Sands werke, welche mit viclerlei, zum Theil schweren, Berrichtungen verbunden maren, und ein besonderes Geschick erforderten, murs ben auch bei ben Bebraern von eigenen Personen, die nicht Sfla= ven waren, betrieben, von benen jedoch, wohl zufällig, nicht alle in der heil. Schrift erwähnt werben. Es gab Arbeiter in Gold, Gilber, Anpfer, Gifen und andern Metallen, welche Waffen, als lerlei Rüchen =, Speise = und Trinkgerathe, die nothweudigen Werkzeuge bes Ackerbaues und Lurusartikel verfertigten; man fonnte hammern, gießen, glatten, man verstand bas Uebergieben mit Gold und Silber, das Lothen, auch mahrscheinlich das Drahtziehen (II. Mof. 39, 3. Jef. 40, 19), das Berfilbern (Sprichw. 26, 23.) und das Berginnen. Man bediente fich dazu der einfachsten Werkzeuge. a) Die filbernen und goldenen Gefage, welche die Sebraer aus Aegypten mit fich nahmen II. Mof. 11, 2. 12, 35. 36, die vielen goldenen Ohrringe, welche fie am Sinai zur Anfertigung des golbenen Ralbes hergaben II. Mof. 32, 2. 4, bie heiligen Gefage und Befchirre in ber Stiftshutte: Schuffeln, Becher, Kannen, Schaalen, Schaalen mit ausgearbeitetem Blus menwert, Lampen, Lichtpugen, Lichtpubichaalen, Leiften, Ringe, ferner bas eiferne Bettgeftell V. Dof. 3, 11. Backofen V. Mof. 4, 20. feten bas fruhe Dafein ber Metallarbeiter außer allen Zweifel; als befonders geschickte zu Mofes Zeit rühmt die Be-Schichte ben Bezaleel einen Sohn bes Uri aus bem Stamme Juba und ben Ahaliab, einen Sohn Achisamache aus dem Stams me Dan, II. Mof. 31, 2-6 Db die Anfertigung von Luxudars

a) Ueber die Ausbildung dieser Künste s. Josua 5, 2. 3. Richt. 5, 8. 3, 21. I. Sam. 13, 19. Richt. 17, 1—5. 1. Kön. 7, 13 ff. II. Sam. 5, 11. II. Kön. 24, 16. I. Chr. 4, 14. vgl. Beckmann Beiträge zur Gesch. der Erfindungen III. Hartmann die Hebräerin am Pustisch 1. 261 ff.

iteln 3. B. goldenen Ringen, Dhrgehangen, Rafenschmucken, Stirnblechen, goldenen Rettchen, Metallpiegelchen, Riechbuchss hen, Petschaften, Amuletten und andern Kostbarkeiten zum Theil inheimisch bei ben Ifraeliten geworden find, ift nicht gewiß. Es cheint als ob diese Dinge aus Phonizien, aus Babylonien und legypten allmählig eingeführt wurden und vielleicht deshalb von en Propheten oft getadelt werden. Der bei den Nachbarvölkern teigende Lurus in Prachtbauten muß auch den Ifraeliten theils Gechmack theils Luft zum Rachahmen eingeflößt haben. Gine fast inglaubliche Menge von Steinhauern unterhielt Salomo zum Lempelbau I. Kon. 5, 29; auch II. Kon. 12, 13. sind Steinmetzer rwähnt. Die Topfer von Palastina waren von jeher wegen des vorzüglichen daselbst befindlichen Thons berühmt Jes. 29, 16. in gerusalem gaben fie einer Strafe ihren Namen. Glasmaaren onnten wenigstens nicht unbekannt bleiben: es scheint aber baß ie von den Phoniziern geliefert wurden. Zimmermanns und Lischlerarbeit wurde seit Moses Zeit immer von gewissen Persos nen verfertigt II. Mof. 35, 30-35. Jef. 41, 7. Matth. 23, 55. Marc. 6, 3. auch Korbmacherei war bekannt V. Mos. 25, 2. 4. Umos 8, 1. 2. Ziegelsteine, ein gewöhnliches Baumaterial, murs en häusig bereitet; auch irdene Geschirre, jedoch nicht von manligfaltiger Art, kommen häufig vor: der Mechanismus scheint ver unfrige gewesen zu sein. Das Glastren ber Töpfe und Idoe war wie den Aegyptern so auch den Hebraern im hohen Alters hum bekannt. Die Runft Ebelfteine ju faffen und ju fchneiben beirkundet II. Mof. 28. Mit Elfenbein waren Pallafte und hausgeräthe verziert Amos 3, 15. 6, 4. I. Kön. 22, 39. 10, 18. In forn und Alabaster hatte man fein gearbeitete Gefäße; Thierdute, Pelz, Leber wurden auf verschiedene, auch oft sehr feine, Beise II. Mos. 25, 5. und zu mannigfaltigem Zweck zubereitet. Die Weberei hatten sie von den Aegyptern, bei denen sie schon ehr fruh blühete I. Mof. 41, 42. II. Mof. 9, 31. Jef. 19, 9. und fie var, wie bereits bemerkt, Sache bes weiblichen Geschlechts, aber uch Manner beschäftigten sich fabrifmäßig mit Unfertigung bes Buffus, mit Wollmeben, Walfen u. f. w. I. Chr. 4, 21. Der Mehanismus des Spinnens und Webens war von dem des Alter: hums überhaupt nicht verschieden. Die Weber und Balfer, welche

letteren bie gewebten Rleiber reinigten und verbichteten, wogn unt andern Pflangenfali und Mineralfali gebraucht wurde, bilbete fruhzeitig einen eigenen Gewerbsstand II. Mof. 28, 32. II. Ron 18, 17. Die beliebteften Farben maren ber Purpur, ein phonig sches Produft aus dem Blute gewiffer Muscheln S. 64. und zwo von doppelter Art: ber rothe Purpur von der Muschel noopig purpura, ber blaue Purpur von der Muschel κήους buccinun murex, conchylium; Karmofin, die rosenrothe glanzende Fa be, welche von den Schildlaufen des ilex aquifolium, cocc ilicis L. gewonnen murbe. Bon bunten Stoffen finden wir Sp ren II. Mof. 26, 1. 36. 27, 16. 28, 6. 15. 39. II. Chr. 3, 1 Richt. 5, 30. Ezech. 16, 10. 13. 26, 16. Pf. 45, 14. 15. und vo Goldwirkerei U. Mof. 28, 6. 15. Pf. 45, 14; aber die feiner Schleier, Turbane, verschiedene Beuge u. f. w. erhielten bie Ifraelit wahrscheinlich eben so wie andre Luxusartikel von außen h Der Salbenbereiter sowie ber kunftlichen Mischung von Salb und Räucherwerk wird oft gebacht II. Mof. 30, 25. 35. I. Chro 9, 30. II. Chr. 16, 14. I. Cam. 8, 13. über bas Berfahren gie Siob 41, 23. II. Mof. 30, 25. 35. einiges Licht und bie Pflanz aus welchen mohlriechende Barge und Dele gewonnen murbe find G. 149 ermahnt. Indeß mogen die Bebraer in ben feit ren Arbeiten feinen hohen Grad von Bolltommenheit erreicht ! ben, da zuweilen eine Person mehrere Runfte zugleich übte ( Mof. 31, 3 ff. II. Chr. 2, 14.), David und Salomo fur ihre Bo ten fremde Runftler verschrieben und die feineren Fabrifate vi Auslande gefauft wurden. Nach dem Eril standen Sandwerke Runfte im Allgemeinen bei ben Juden in großer Achtung, fo t felbst Gelehrte bergleichen betrieben und von ihrer Runft Ehr namen entlehnten. Es galt fur ein Zeichen schlechter Erziehu wenn jemand seine Rinder nicht zur Erlernung eines handwe anhieltb). In ben beuterofanon. Buchern und im R. T. wert noch erwähnt Gerber, Zelttuchmacher, und im Talmud wie Flav. Josephus verschiedene andre Handwerker. Ihre Werkst

b) S. Iosapht in Kiddusch. 1. quicunque filium suum non docet aliq opificium est acsi doceret eum latrocinium Lightfoot S. 616.

Pirke aboth. 2, 2. Wagenscil sot. S. 597.

en waren, wie noch jest im Orient, in besondern Platen und Straßen vereinigt.

Sowie das Bedürfniß der Geselligkeit die Sprachfähigkeit und andre Fähigkeiten gleich anfangs entwickelte, so entstand uch sehr früh das, seine Gedanken bleibend zu machen, auf Albstesende, Fremde und Nachkommen zu wirken und seinem eigenen Bedächtniß zu Hülfe zu kommen. Zunächst geschah dieß durch degriffeschrift; darans entwickelte sich die Tonschrift, wie dieß ch durch technische Entwickelung der Schrift und auf historischem Wege die zur höchsten Gewisheit bringen und bei einer ndern Gelegenheit (in der Einleitung in die h. Schrift) darges han wird.

So wie verschiedene Schreibmateriale von ben Alten berhaupt bereitet wurden fo befonders auch von den Hebraern. der Talmud (Mischna) sagt: "bis wir auf Thierhauten und mit dinte und mit affprischer Schrift schrieben , hatten wir ber Bus er wegen das Sandewaschen nicht nöthig": also drei Dinge, syrische Schrift, Pergament, und Dinte sind später in Gebrauch ekommen und heidnischen Ursprungs: benn nur darum verunreinigte an sich dadurch. Daß man auf Thierhaute schrieb, sagt auch herodot V. 58) "Vormals als das ägyptische Papier selten war, schrieben die onier auf Schaafs und Ziegenfelle, worauf ist noch viele ber bars rrischen Bölker schreiben"c). Die Zubereitung vervollkommnete sich lmahlig: anfange wurde die außere Seite nur abgeschoren . Die nere hingegen geglattet und allein beschrieben (f. herod. 5, 15 u. 3.) Erst in den Zeiten des Rönigs Attalus um 200 v. Chr. wurde vorzüglich gut zubereitet. Thierhaute waren zum Rollen und ufwickeln auf Staben gang geeignet, und folche Rollen voluina, wo mehrere Stude an einander geleimt und um einen Stab erollt waren, werden schon Jerem. 36, 1. 2. 6. 14. 20. 21. Ez. 2. ). 3, 2. 3. 3ach. 5, 1. 2. ermahnt. Gie maren bisweilen fehr lang id breit: benn 3ach. 5, 12. wird eines 20 Ellen lang und 10

c) Nach einer Sage im Thalmud Hieros. Tract. Megill. I. const. XI. und Mischna Tract. de lotione manuum c. IV. §. 5. T. VI. p. 490. ed Surenhus. wurde auch der Pentateuch von Mose darauf geschrieben.

breit angeführt. Der alteste Bricf in ber heil. Schrift ift be Uriasbrief II. Sam. 11, 14., in der Ilias (2, 168-170) ein Em pfehlungeschreiben, welches bem Bellerophon nach Lycien gegebe wird Man schrieb mit Dinte f. Ezech. 9, 2. 11. in Columne neben einander. Weiter hinauf in der Zeit wird der Stift obe Griffel als Werkzeug angegeben Pf. 45, 2. hiob 19, 24. Ma schrieb damit auf Tafeln nimb f. Jerem. 17, 1. habac. 2, 2 Sprichw. 3, 3. aber nicht auf Tafeln von Stein wie II. Mo 24, 12. 34, 1. 4. V. Mof. 4, 13. 9, 9. 10. 10, 1. fondern vo Solz mit Wachs bestrichen, bas zum Zusammenlegen war, bahe bei den Griechen dedtos von nie Thurflugel. Man fügte oft Rlachen zusammen: dann heißt es dedrior dintugor und grub mi einem Griffel von Stahl, Bein, Solz Jerem. 8, 8. 17, 1. Pf. 45 2. Scf. 8, 1. Siob 19, 24. die Buchftaben hinein, welches yourge heißt, vereinigte auch viele folche; Die fleinen nannten die Rome codicillos, die großeren codices. Platos Bucher von den Gefete waren blos auf Wachstafeln vorhanden bis Philippus der Opuntie fie auf Papprus umschrieb. f. Diog. Laert. III. in Platone S. 25. Platone S. 25. nius (N. G. 13, 21.) fagt: pugillarium usum fuisse ante tempora tro jana, invenimus apud Homerum. Man schrieb auch in ber fru hesten Zeit schon auf Baum- und besonders auf Palm = Blatter d Baumrinde e), Leinwand f), Papprusg), welches lette in be Tagen bes Amasis, eines Zeitgenoffen von Rrofus, Cyrus un Solon allgemeiner ward; auf Backziegeln besonders in Babylon h auch auf Steinmaffen, fteinerne Saulen ober fteinerne Tafeln i

d) Bgl. Plin. Ntgfc. 13, 11.

e) Wgl. Plinius a. a. D.

f) Bgl. Herodot V, 58. Plin. a. a. D. Ungähliche Ueberrefte davon i den Mumien zeugen gleichfalls davon.

g) Plinius a. a. D. auch davon haben fich viele Ueberrefte erhalten.

A) Bgl. Plinius Ritgich. 7, 56. u. a.

i) II. Mos. 31, 18. Hiob. 19, 24.

#### \$. 98.

Baukunft, Bildhauerei, Mahlerei bei den Ifraeliten und bei andern orientalischen Bolferschaften.

Die Baufunft a) ift bei ben verschiedenen Bolfern aus dem Streben etwas ichon Bestehendes in eine beliebige, bequemere und schönere Geftalt umzubilben entstanden: Umwandlung ganger Felfen gu Gebauben ift Charafter ber altesten. Spater feste man fur bie Decfen freie Stugen, Gaulen, welche bie Geftalt von Gegenftanden der den Menschen umgebenden Pflanzens und Thierwelt, auch Die menschliche Gestalt selbst annahmen, baher Nachbildung der Palmbaume, Lotosblumen, Bundel schwächerer Reifer, tragenber Thiere in Stein in ben indischen Felsenpagoden immer wies berkehren, ebenso Nachbildungen von Thieren, Menschen und Pflanzen in ben ägyptischen Tempeln. Auf Tempel, auf öffentli= che Gebäude und auf Grabmahler verwendeten die Drientalen die meiste Sorgfalt, besto weniger auf Privatwohnungen f. S. 88: nur in jenen konnte fich baber die Baufunft als folche zeigen: in ben Tempeln als den Wohnsigen ber Gottheiten und Gogenbilber, von benen man alles Bohl und Wehe ableitete, beren Begunftis gungen man burch finnliche Berehrung fich erwerben zu konnen und die man an bestimmten Orten wohnhaft glaubte; in den offent= lichen Gebauben, weil bie Alten überhaupt und bie Drientalen insbefondre ihre Geschäfte und Angelegenheiten vorzugsweise in ihnen abzumachen pflegten; in ben Grabmahlern, weil ber Aufents halt im Grabe als beständig und wichtig angesehen murbe, wahrend man auf die Wohnungen der Lebenden einen geringern Werth legte.

Bei ben Israeliten konnte die Bankunst nicht gedeihen. Sie durften nur ein Heiligthum haben, dessen Form genau vorsgeschrieben ist, so daß in diesem Gegenstande, worin der Runstsgeist sich am meisten versucht hat, von einer weiteren Entwickeslung und Vervollkommnung nicht die Rede sein konnte. Eine nahere Beschreibung davon ist S. 71 und 72. gegeben. Andre öffentliche Gebäude scheinen eine Seltenheit bei ihnen in den früsheren Zeiten gewesen zu sein, daher Prachtgebäude, wie der Tempek Salomos, dessen Pallast, durch Beihülse ausländischer, nämlich

a) Bgl. hirt Geschichte der Baufunft bei den Alten 3 The. Berl 1827.

phonigischer Runftler aufgeführt II. Sam. 5, 11. I. Kon. 5, 6. 18. I. Chron. 14, 1. auch fur bie Wiederherstellung bes zweiten Tems pels Auswärtige in Unspruch genommen werben mußten, Ger. 3, 7. Seit ben Zeiten ber Mattabaer verbreitete fich griechischer Geschmack, ber vorzüglich unter ben bauluftigen Berodiern mehrere palaftinifche Stabte burch Gymnasien , öffentliche Baber , Gaus lengange. Theater, Schloffer verschonerte b): aber ber phonizis sche Bauftpl, welcher bem aanptischen nahe verwandt war, wurde dadurch nicht verdrängt und noch in der Mischna geschieht der tyris ichen Kenfter, ber thrischen Borhofe u.f. w. Erwähnung c). Die Grabmabler verfertigten die Ifraeliten in den Felfen und Bergen auf eine ziemlich gleichformige, gang einfache, Beise ohne Bergierungen. Eine, gewöhnlich steinerne, Thur fuhrte in einen Borfaal, worin fteinerne Site angebracht waren, aus biefem Eingange in Seis tengemacher, worin länglich vieredige Behaltniffe von 6 bis 7 Ruß Lange, in die man die Leichen schob, in die Felswände eingearbeitet sich befanden. Gine Ausnahme hievon macht bas noch erhaltene Grabmal ber Ronigin Belena von Abiabene an der nordwestlichen Seite von Jerusalem: Dieses ift in Die Erbe im griechischen Styl schon gearbeitet und besteht aus einem Borhof und fieben größeren Gemachern; Paufanias fagt von ihm d): daß die Thure von Stein der nämlichen Art als das Grab felbst und so eingerichtet gewesen sei, baß sie nur zu gemiffen Stunden bes nämlichen Tages einmal im Jahre geöffnet werben fonnte.

Noch bevor ber Mensch ben Umriß nach bem Schatten bes Körpers zog, leitete ber Nachahmungstrieb ihn Figuren in Ton zu bilden: Plastife) ist älter als Zeichnung. Solche rohe Verssuche, Figuren in Holz geschnist, aus bunten Federn gebildet, ober aus gebrannter Erbe hat man auch von Bolkern, die

b) Wgl. Josephus Alterth. 15, 8. S. 1. 15, 9, S. 4. 15, 10. S. 3. jud. Rr. 1, 21. S. 1.

c) Dgl Baba bathra 3, 6.

d) Arcad. e. 16.

e) S. Sirt Geschichte der bildenden Runfte bei den Alten. Berlin

auf der niedrigsten Stufe der Kindheit stehen (den Wilden). Dem Anscheine nach ist eine ungeheure Kluft zwischen diesen Anstängen und wirklichen Kunstwerken: dennoch zeigen Nachrichten und Ueberreste von ihrem Dasein in den frühesten Zeiten. Das dem Menschen angebohrene Bedürfniß erkannte Wahrheiten auszussprechen, sie an etwas Aeußeres zu ketten, um sich ihren Besig zu sichern, lehrte auch den Gegenständen der umgebenden Natur einen höhern Sinn unterlegen, dieselben als Symbole und Allegorieen zu Dolmetschern geistiger Mittheilung zu machen: damit war dem gewählten Zeichen seine höhere Würde gegeben. Beide Arten von Figuren, sowohl die kyriologischen als die symbolischen sinden wir schon in den frühesten Zeiten im Drient herrschend.

Den Ifraeliten war die Berfertigung jeder Art von Bilbern keineswegs ganz unterfagt. Auch fehlte es ihnen in Moses Zeit nicht an Bildern in Gold und in Erz, wie die Verfertigung der Cherubim mit einem Ueberzug von Gold II. Mof. 25, 18., ber Guß bes golbenen Ralbes 32, 1., die Aufstellung ber erzenen Schlange IV. Mof. 21, 9. barthun. Doch follten fie feine Beforderer folcher Runftfertigkeiten, fondern mußten eher Zerftorer alles Bildlichen werben, da II. Mof, 20. 3-6. V. Mof. 4, 16. 7, 5. 12, 2. 3. verordne wird, von Jehova oder zur religiösen Anbetung weder Bild noch Statue zu verfertigen. Da aber gerade aus bem Cultus bei allen Bolfern die Runft ihre gedeihlichste Nahrung gog, so gingen alle fruheren Renntniffe in ber Plaftit, welche die Ifraeliten aus Megnoten mitgebracht hatten, verlohren. Salomo mar gezwungen Die kunftreichen Phonizier aus Thrus zu Gulfe zu rufen, welche nicht nur bie großen Gebäude aufführten, sondern auch die erforderlichen Bilderwerke beforgten, theils in Schnigwerk mit bunnen Blechen von Gold überzogen, theils in Erzguß, wozu der tprische Runftler hiram die Giefftatte auf dem Felde nahe am Fordan errichtet hatte, wo die Gaulen Jachin und Boas gegoffen murben, auch bas große Waschgefaß, bas auf 12 Rindern ruhte und anderes Tempelgerathe I. Kon. 7, 13-46. Spater wurden die gesetzwidrigen goldenen Ralber zu Dan und Bethel, fowie andere Toole, ohne Zweifel auch von auswärtigen Runftlern verfertigt I. Kon. 12, 28., nach dem Eril aber unter den orthodoren Juden die ftrengsten Grundfate in Betreff des Berbots von Bilbwerken herrschend. Man verwarf sie auch dann, wenn sie nur architektonische Berzierungen waren f). So wurde auf Besehl des Spiedrium ein vom Tetrarchen Herodes in Tiberias erstauter Pallast blos aus dem Grunde verbrannt, weil er gegen das Geseh mit Thiersiguren geschmückt war g). Noch weniger gestattete man die Ausstellung von Bildern im Tempel; selbst das Bild des Kaisers, welches an den Adlern der Soldaten angesbracht war, wollte man nicht in Jerusalem dulden h). Dieß hat seinen Grund hauptsächlich darin, daß die Kunstsachen damaliger Zeit immer an mythologische Begriffe erinnerten, von denen die Juden sich aus Religion völlig zurückzogen. Geschnittene Steine aber bildeten bei ihnen wie bei allen alten Bölkern einen Hauptbestandtheil des Schmucks der Reicheren. In der Mahslerei beschränkten sie sich eben so wie in der Plastik auf Darsstellungen von Blumen, Bäumen n. s. w.

Was die benachbarten Phonizier betrifft, so geben uns nur die Arbeiten, welche die phonizischen Werkleute für Salomo versertigten, noch Kenntniß, daß sie außer Baukunst das Bildschnißen mit einem dunnen lleberzug von Gold und das Bildgießen in Erz verstanden. Daß sie die erste Kunst auch in den Kolonieen übten, bezeugt Appian (de Reb. pun. 8, 127.). Von Statuen in Thrus spricht Ezech. 26, 11. Auch Homer preiset die Kunstfertigkeit der Phonizier 1).

Indien und Legopten besissen die zahlreichsten und altesten Denkmahler, wie der Baukunst so der Bildhauerei, und
gerade dort sinden wir die Wissenschaft und höhere Renntniß der Natur in den fruhesten Zeiten entwickelt. Aber die Skulptur erhob sich dort nie zur Kunst, weil sie Dienerin der Symbolik blieb und der Kunstler noch nicht frei auf seinem Gebiet zu walten und seinen Figuren einen selbstständigen Gebrauch

f) Bgl. Josephus jud. Rr. 2, 10. §. 4.

g) Bgl. Josephus Biogr. 12. Doch erzählt Josephus auch Ausnahmen von biesem Rigorismus f. Josephus Alterth. 12, 4. f. 11. 15, 2. f. 6. 19, 9. f. 1.

h) Bgl. Josephus jud Rr. 1, 33. S. 2. Alterth. 17, 6. S. 2. und Alterth. 18, 3. S. 1. 5 S. 3. jud. Rr. 2, 9. S. 2. Alterth. 15, 8. S. 1. F.

i) Od. 15, 115, 11. 28, 741. 6, 288. vgl. Herod. 2, 116.

ju geben vermochte. Einfachheit ber Umriffe, regelmäßiges Berhaltniß ber Theile eines Gebaudes unter fich und jum Gangen, Dauerhaftigfeit ber Maffen, Ginheit des Gangen verbunden mit der größten Mannigfaltigfeit der einzelnen Theile, ift der eigenthumliche Charafter ber agyptischen Tempel. Die Gaulen find gewöhnlich einfach rund und die Tempelwande mit Stulp. turen bedeckt. Die Borhallen der Tempel find 3 und 4 Gaulenreihen tief, bie Dit = und Bestseite einander gleich, ber Gingang nur an einer Seite f. S. 19. Das eigentliche Seiligthum hatte eine tanglich vieredige Gestalt; barin war ber eigentliche Bohnfit des Gottes, beffen Stelle durch ein lebendiges Symbol (ein Thier) vertreten murbe. Der Dbelisten, Pyramiden und anderer Werke ber Baufunft ift schon S. 19 gebacht. In ber Bilbnerei und Mahlerei maren fie fur die Phonigier, eben fo mie in der Baufunft Mufter. Da auch die Ifraeliten, wenn fie gegen bas Gefet in ben Zeiten ber Berrichaft bes Gogenbienftes fich bergleichen Runftwerfe verfertigten, ihren Styl nachahmten, fo wird es zwedmäßig fein barüber einiges zu bemerten.

Die Megypter verstanden bas Bilden in jeder Urt weicher Stoffe: in Thon, in Wachs, in Teig und in Gyps. Roch ift eine Ungahl fleiner Idole und Statuen in einer Porzellanmaffe porhanden, gebrannt und gewöhnlich mit einer balb grunlichen bald blaulichen Glafur überzogen. In Solz schnipte man nicht blos kleinere Figuren und Mumienbehaltniffe, fondern auch Werke in foloffaler Große, wie die Statuen ber Dberpriefter gu Theba, ober die Frauen bei bem Grabmahl ber Tochter bes Mycerinus zu Sais (herod. 2, 130 und 143.). Auch in Elfenbein schnitten fie und mahrscheinlich mar die Erweichung beffelben mittelft des Bythum - ein bierartiges Getrant ber Ginwohner - bie Erfindung der Aegypter, Diod. 1, 46. vgl. Plin. 22, 82. und Strabo 17. S. 812. Rein Bolf machte fo toloffale Bilbwerke in Steinmaterial aus Ginem Stud wie fie: in Talf und in Tuf, in Sand : und Ralfftein, in Alabafter, Marmor, wie in Granit, Spenit, Bafanit und Porphyr; das Schneiben und Eingraben in Edelsteine gu Siegeln und gu andern Bierden mar allbefannt wie auch das Bearbeiten der Metalle Bildwerten und Gefäßen f. Diod. 1, 15. 46. Serod. 2, 172. II. Mos. 20, 23., eben so die Mahlerei mit dem Pinsel. Sie stellten dar die Gegenstände aus dem Mythensysteme ihrer Gotterwesen, Gegenstände ihrer Religion, Opfer, Umzüge, ihres Glaubens an das Fortleben nach dem Tode, der Leichengebräuche, und der Priesterschaft, die sich beziehen auf Könige, ihre Weihe zum Königthum, ihre Frömmigkeit und Geschenke an die Götter, auf ihre kriegerischen Züge und Großthaten, auf die Berwaltung des Rechts, auf Musit, Gymnastif, auf alle Arten der Verrichtungen des Landbanes und der Pslanzungen, auf die mannigfaltigsten Betriebe und Techniken in dem gemeinen Leben, auf Tanzen, Ningen, Wettrennen, Musit, auf den Stand der Hirten, des Bogelstellers, des Fischers und Schiffers, Handelssgeschäfte u. s. w., so daß nichts im gemeinen Leben vorkam, das nicht Gegenstand künstlicher Darstellung ward.

Die Stulptur bei den Aegyptern ging von der Mumiens bildung aus, wo nur das Gesicht ausgedrückt, Füße und Hände nicht getrennt und ausgeführt, obschon in der Masse der äußere Umriß doch mit vieler Zahrtheit und Richtigkeit angegeben wurde. Aber auch später bei vollendeter Entwickelung bleiben die Figuren nur schreitend, in keinen sonstigen abwechselnden Stelslungen und die Hände nur von den Ellendogen an frei vorstehend gebildet: überhaupt die Theile so wenig als möglich abgesondert, um den Charakter der Festigkeit und Dauer, ja Unzerstörbarkeit desto sicherer zu bewahren k). So waren auch die älteken Figuren der Gricchen. — Indeß ist die Natur immer treu nachzgeahmt, die Berhältnisse sind genau berechnet, hohe mechanische Kunstfertigkeit, Sicherheit und Sorgfalt in der Ausstührung bis in die kleinsten Einzelheiten Borzüge, die ihre Arbeit aus-

k) Strab. 17. S. 806 vergleicht ihre Bildwerke mit den tyrrhenischen und altgriechischen und Plato de leg. 2. S. 656 sagt, daß vermöge eines Gesehes es weder den Mahlern noch den Bildnern erlaubt sei, irgend eine Neuerung in der Runst einzuschren: daher die Kunstwerke, welche vor zehntausend Jahren gemacht wären, nicht so alt scheinen und weder häßlicher noch schoner wären als diesenigen, welche heut zu Tage gemacht wurden: Alle seine einer und derselben Art. Dies wird durch die erhaltenen, von Nationalkunstlern versertigten Denkmäler und den Zeiten der Pharaonen, der Perser, Ptolemäer und Römer bestätigt.

zeichnen. Die Befleibung an den agyptifchen Figuren ift nie faltenreich gebildet, vielmehr enganschließend und einen feinen Stoff andeutend, fo daß die Umriffe der Korpertheile immer Saare find felten und bann in schmalen, lang herabfallenden gefrauselten loden gebildet. Die Manner, befonders die Priefter, haben das haupt geschoren, baber auch fo die Figuren ber guten Gottheiten: bei den weiblichen Ropfen ift auf beiden Seiten über den Achfeln eine Art von Schwulft, Die in einen Schleier eingefaßten haare andeutend. - Die Fis guren wurden gewöhnlich koloriet. Ihre Stellung ift fteif und gezwungen, ber hintertopf rund, die einzelnen Gefichtstheile treten hervor wie in der gemeinen Ratur; bie Angen find groß, aber platt und mit ben außeren Winfeln etwas nach oben gejogen, die Lippen fest geschlossen, aber vortretend. Die Dhren ftehen fo boch, daß bas Dhrlappen mit ben Augenwinkeln faft in einer Linie fich befindet. Die Urme hangen herab und find oft unverhaltnismäßig lang, beggleichen auch bie Schenfel und Beine. Stirn und Schultern find oft von auffallender Breite. Die Bruft ift in der Regel etwas lang, jedoch bie Taille über ben Suften schmal. Die Ruße und Sande mit den sehr langen Kingern und Zehen find gezwungen und von schlechter Ausführung. Rnice, Ellenbogen und Rnochel find febr bemerflich, bagegen die ubrigen Anochen sowie die Musteln nur fcmach, die Rerven und Abern aber gar nicht angedeutet.

Die Kunst der Aegypter war die streng untergeordnete Dienerin der Religion und ihre Bildungen waren gleich den Hieroglyphen feststehende heilige Zeichen, mit denen so wenig wie mit
den Ideen, die sie bedeuteten, irgend eine Berånderung vorgenommen werden durfte. Die Werke der Plastif waren daher
nicht freie für sich bestehende, sondern bildeten nothwendige Theile
des Tempels, Grabes oder der Katakomben, wo sie standen, waren gleichsam nur einzelne, untergeordnete Zeichen und Worte
der Hauptidee, welche das ganze Gebände aussprechen sollte.

Bei den Babyloniern galten der Belustempel, ein Biereck, auf jeder Seite 2 Stadien lang, mit einem hohen Thurme mitten im Tenwelraume; die steinerne Brucke über den Euphrat und die schwebenden Garten in Terrassenson, auf jeder Seite 4

Morgen lang, für große Merkwürdigkeiten f. S. 19. Bon den Kunstwerken der Babylonier spricht Dan. 3, 1. 5, 4. und 23. Herod. 1, 183. Diod. 2, 9. und 8. Roch sind viele Enlinder gesfunden worden, alles andere ist zerstört.

Die Religion ber Perfer mar ber Kunftpflege fast so menig gunftig wie ben Ifraeliten bie ihrige. Gie hatten feine Tempel und machten auch feine Statuen von ihren Gotterwesen. Rach Diodor (I. 46.) ließ Cambyfes agyptische Kunftler tom= men, um bie foniglichen Burgen von Perfepolis, Gufa und Etbatana zu erbauen; ber Styl am Grabmahl bes Chrus zu Pafargaba und an der Borderansicht des Felfengrabes von Das rius zu Efchilminar zeigt, baf auch Griechen baran arbeiteten. Aus der Regierung der Achameniden fieht man Denkmahler zu Persepolis f. S. 19, ju Pasargaba und im alten Medien gu Bisutun unweit Rermanschah f. S. 98. Das Gine ber Felsengras ber ju Tschilminar gehorte dem Ronige Darius I. und bas aus bere feinem Nachfolger Berres an, wie bie großen Ruinen am Fuße bes Berges ein Denkmal bes Darius find. Bu Pafargaba ift unter ben Bauüberreften das noch gang erhaltene Grabmahl bes großen Enrus, mahrscheinlich von affatischen Griechen erbaut, fehr einfach, ohne architektonische Bierden und ohne Bildwerke.

Unermeßlich war bie Zahl ber Denkmähler der Baukunst, Bildenerei und Mahlerei bei den Griechen und Romern, womit auch Palästina in den späteren Zeiten der griechischen und römischen Herrschaft angefüllt ward. Den meisten Werth legten sie auf die Tempel. Der heilige Bezirk, der nicht blos den eigentlichen Tempel und die Wohnungen der Priester, sondern auch oft noch beträchtliche dem Gott des Tempels geweihte Länderreien umfaßte, hieß iegov; das eigentliche Heiligthum (rads), hatte die Gestalt eines länglichen Vierecks: vor demselben befand sich bisweilen ein mit einem Porticus umgebener Hof, wie z. B. am Tempel der Ssis zu Pompeji, an dem des Serapis zu Puzzuoli und des Jupiter Olympius zu Athen. Ein Porticus umgab gewöhnlich die Eella: den zunächst an diesen Porticus angrenzenden Raum, Perivolos, schied eine Mauer von dem übrigen heiligen Bezirk. Hier versammelte sich das Volk, denn

blos bem Priefter war es verftattet bas Innere bes Tempels gu betreten: daher war diefer Raum auch mit Altaren, Statuen, oft felbst noch mit fleinen Tempeln geschmuckt. Für Die Tempel ber Schutgotter einer Gegend ober Stadt murbe stets der hochste Punkt ausgewählt. Die Tempel des Mercus riud befanden fich an ben Martten ober Stapelplagen, bie bes Bulcan, des Mars und der Benus außerhalb der Stadtmauer in der Rahe der Thore. Der Eingang bes Tempels befand fich in der Regel auf der Abendseite, bamit biejenigen, welche mit Bitten ober Opfern bem Seiligthume fich nahten, bas Geficht gegen Morgen gerichtet hatten, von woher and bie Statue bes Gottes ju fommen fchien. Der vor ber Cella befindliche Theil des Tempels hieß nodraog. Ueber dem Bes balt der Gaulen erhob fich an der Façade ein Fronton von ber Geftalt eines ftumpfwinklichen Dreiecks, welches die Gries then derog ober derona nannten. Die Stathe ber Saupts gottheit bes Tempels ftand im hintergrunde ber Cella und war entweber bas Bert eines großen Runftlers ober ein burch Bunderfagen und Bolfsglauben befonders geheiligtes uraltes Bilb. Bor ber Statue ftand ber Opferaltar ber Gottheit. Außerbem standen häufig in demfelben Tempel noch Statuen und Altare anderer Gotter, die von Privatpersonen geweiht und neben ber Sauptgottheit dafelbit ebenfalls verehrt werden burften. Dergleichen Götterbilder nannten die Griechen Beoi overaoi. Gemablbe auf ben inneren Banben ber Cella enthielten ben Mythus bes Gottes ober ber Thaten alter Stammhelden und Ronige. Im Schape bes Tempels wurden bie reichen Gefchente, welche Ronige, Felbherren, Stadte und Privatpersonen ben Gottern geweiht hatten, aufbewahrt; hin und wieder legte man auch felbft den Staatsschat in den Tempeln nieder, wie dies g. B. in Athen der Fall mar, oder die Wittmens und Waisenkaffe, Die Depositenbant, wie ju Jerufalem II. Maff. 3, 10. 11. Auch mit andern bereits G. 20. 21. erwähnten Werken ber Bautunft wurde Palaftina besonders durch die Berodier reichlich ausgestattet, wie aus Fl. Josephus erhellt.

### S. 99.

#### Dufif. Inftrumente:

Sowohl ber Gefang als auch bie Instrumentalmufit ift urs alt und bei allen Bolfern. Als ber Erfinder ber Inftrumente ift schon I. Mof. 4, 21. Jubal angegeben. Auch bei ben Ifracliten war die Musik sehr hoch geschätt und hatte, wenn wir aus ben Lobpreisungen berfelben in ber heil. Schrift, aus bem Werth ber barauf gelegt wurde, und befonders daraus, daß eine gewiffe Klaffe der Leviten fich beständig damit beschäftigen mußte, etwas fchließen durfen, einen gewiffen Grad von Bollfommenheit erreicht. Die Musik als Singstimme und metodische und rhythmische Begleitung von Symnen erfüllte gewiß ihren höchsten Zweck, Weisheit, Tugend und Religion einzuflößen, aber fpater verweichliche te fie burch die begleitenden Instrumente, befonders burch bie Flote die Sinne und larmte fie durch die Schlaginftrumente auf. Bei Familien., Staats: und Religionsfesten, Gastmahlen, Sies gesfeierlichkeiten, Thronbesteigungen, auf den Wallfahrten nach Jerufalem bediente man fich immer berfelben.

David bestellte aus den Leviten 4000 Tonkunstler und theilte sie in 24 Klassen, deren jede 12 Kapellmeistern und alle den 3 Direktoren Asaph, Heman und Jeduthun untergeordnet waren. Zede Klasse mußte abwechselnd eine Woche Dienste thun, auf den großen Festtagen erschienen alle Klassen, I. Ehr. 16, 5. 23, 4—5. 25, 1—31. II. Ehr. 5, 12—13. Diese Einrichtung erhielt sich die zum babylonischen Eril, wenn sie auch bisweilen untersbrochen worden sein mag, s. II. Ehr. 5, 12—17. 29, 27. 35, 13. und wurde auch nach demselben wieder hergestellt, Esr. 3, 10. I. Mass. 4, 54. 13, 51. Bon ihrer Beschaffenheit wissen wir geschichtlich so gut wie gar nichts. Da der Gesang die Hauptsache und die Zahl der Instrumente nur gering war, so muß sie sehr einsach gewesen sein, aber desto größere Wirkung hervorgebracht haben.

Als Instrumente mit Saiten hatte man die Zither, voor der Sither, oetachordon Pf. 6, 1. 12, 1. I. Paral. 15, 21. von den 8 Saiten so genannt, auf den Münzen aus den Zeiten der Makka-baer haben sie 8, aber auch 3 Saiten; nach Josephus (Alterth. VII, 10. 3) hatten sie 10 Saiten; wahrscheinlich wurden die

Saiten in den altern Zeiten mit der Hand, später mit einem plectrum berührt. Die Nebel, deren Resonanzboden, in Form eines Schlauchs, 10 Saiten aufgespannt hatte, wurde mit den Fingern gegriffen. Sie kommt zuerst in den Psalmen Davids vor z. B. Ps. 33, 2. 144, 9. vgl. Josephus Alterth. 7, 10. S. 3. Die Sambuke, der Nebel ähnlich, ein dreieckiges harfensähnliches Instrument, war hauptsächlich in Babylon üblich.

Als Blaseinstrumente werden oft erwähnt Uggab, eine Hirtenpfeise aus Rohr, anfangs einsach, dann wehl aus 7 Pfeisen zusammengesett; Chalil, eine Pfeise oder Flote, sie wurde aus Rohr, Horn, Bein oder Holz gemacht; die Sumbonia, Pfeise aus Nohr; das Horn, von den Hörnern der Rinder versertigt und besonders im Kriege gebraucht; das Schophar, diesem ähnlich nur etwas größer; Chazozera, von Metall, eine Elle lang, etwas dieser als eine Flote.

In strumente, die geschlagen wurden, waren Thoph, die Abusse, ein handbreiter Ring mit einem Leder überzogen, und mit Klingeln an den Kändern, sie wurde nach dem Takt gewöhnlich von den Tänzerinnen geschlagen; Ziszilim, davon gab es zwei Gattungen, die eine bestand aus 2 Tellern, die, in beiden Händen gehalten, nach dem Takt zusammengeschlagen wurden, die andere bestand aus metallenen Platten so groß wie ein Knopf, von welchen das Frauenzimmer an jeder Hand 2 Stück, das eine am Daumen, das andre am Mittelsinger besestigt und dann nach dem Takte aneinander schlug; das Menaaneim war wahrscheinslich eine Eisenstange in 2 graden Winkeln und oben rund, oder sonst auf irgend eine Art gebogen und mit lockern Ringen beshängt, die ein Geklingel machten.

# §. 100.

Buftand der Wiffenschaften, Geschichte, Ehronologie, Geographie, Naturgeschichte, Arithmetik, Aftronomie, Aftrologie, Arzneywissenschaft, Rechtswissenschaft.

Für die Beurtheilung der allmähligen Ausbildung der Wissenschaften bei den Ifracliten haben wir eben so wenig einen Maaßstab, als wir bei den wenigen Ueberresten wissenschaftslicher Werke ihren Zustand bestimmen können: die heil. Schriften

der Hebraer, welche unfern Ranon des A. und R. T. bilben S. 4. liefern nur Ueberrefte und Andeutungen. Gie scheinen wie die übrigen orientalischen Bolter fich immer blos in ben Grenzen ber Empirie gehalten und besonders vor David und Salomo, ber die Religie onslehre. Naturgeschichte und Geschichte zu Gegenstanden feiner Forschungen und seines Rachdenkens machte I. Ron. 4, 29 ff. feine bedeutenden Fortschritte gemacht zu haben: der gegenwärtige Stand der Wiffenschaft, wo alles flar, in reine Begriffe getleidet und sustematisch geordnet ift, duldet feinen Bergleichungspunkt. Ein berühmtes Borbild in wiffenschaftlichen Forschungen, worauf des Alterthums Aufmerksamkeit überhaupt gerichtet mar, die Aegupter a) konnten zu Mofce Zeit unmöglich, aber auch fpater ben Ifraeliten nicht gang fremd bleiben, wenn gleich beren Berbindung mit ber Religionslehre dem Gingange eben fo fehr hinderlich fein mußte, wie bem ber auswartigen Runfte. Uebrigens waren es bei ben Bebraern in den früheren Zeiten faft nur die Pries fter, Leviten und Propheten, welche fich mit Wiffenschaften abgaben; die übrigen Sfracliten fonnten wohl größtentheils meder lefen noch schreiben und der Unterricht, welchen fie erhielten, befdrantte fich auf ben im Gefet und in ber Nationalgeschichte. In spåteren Zeiten fam der in der Nationallitteratur, in ihrer Erflarungsweise und in ber Ueberlieferung hingu. f. S. 369 ff.

Wie die Ifraeliten die Geschichte behandelten, darüber licfern uns die heil. Schriften viele Hinweisungen. Das Andensten an merkwürdige Lokalereignisse knüpfte sich bei den Hebrären in den frühesten Zeiten an aufgerichtete Steine I. Mos. 28, 18 sf. 31, 45 sf. Josua 4, 9. I. Sam. 7, 12. an lang dauernde Bäume (Terebinten oder Eichen) I. Mos. 50, 11. oder wurde durch besteutsame Namen, durch historische Lieder II. Mos. 15. IV. Mos. 21, 14. Nicht. 5. a. durch Sprichwörter I. Sam. 10, 12. 19, 24. II. Sam. 5, 8, Feste s. 5. 73, Gebräuche s. 5. 74. Genealogieen,

a) Die vorzüglichste Arbeit der ägnptischen Priester war Zusammentragung aller gemachten wissenschaftlichen Entdeckungen in geordneten Schriften; ihre wissenschaftlichen Leistungen zeigten sich hauptfächlich in der Aftronomie, Geometrie, Arithmetik, Moral, Naturkunde, Dieroglyphik.

und burd mundliche Stammuberlieferungen fortgepflanzt. Durch Moje wurde der Grund zu einer Zusammenstellung folder Dofumente in feinem erften Buche und zu einer ausführlicheren Behandlung der Geschichte seines Bolts in den vier letten Buchern gelegt, worin jedoch ber Geschichtschreiber bem Gesetzgeber un= tergeordnet ift. Seinem Beispiele folgten Priefter ber Folgezeit und in den Zeiten der Konige gab es viele Reichsannaliften, Die gu ben Großbeamten ber Krone gehorten I. Kon. 4, 3. II. Ron. 18, 18. 37. II. Chr. 34, 8. Jef. 36, 3. 22., auch Privatleute, bie fich mit Bearbeitung ber Nationalgeschichte beschäftigten II. Chr. 26, 22. 32, 32. 33, 19. Aus folden Reichsannalen, benen ahnlich, welche auch bie Babylonier, Affyrer, Tyrer, Agypter, Ros mer u. a. unterhielten, find größtentheils unfere fleineren hiftorie fchen Bucher bes A. T. entstanden. Gie find mehr ale Chronis fen anzusehen und der theofratisch religiöse Pragmatismus ist darin vorherrschend.

Die Renntniffe ber Bebraer in ber Chronologie beruhten auf der Anschauung: in ihrer gangen Ralendereinrichtung of fenbart fich noch feine Spur von wiffenschaftlichen Ideen. ber antibiluvianischen Jahrform und Zeitrechnung wird man schon darum, weil die fritischen Dofumente einander fo fehr widersprechen, wohl nie ins Reine fommen. Aber auch die fpateren Zeitanga= ben, die, wie bei den orientalischen Schriftstellern überhaupt, gewohnlich unbestimmt oder undeutlich find, gestatten nur allgemeine Zeitbestimmungen im Großen. Als schon langst andre Aeren 3. B. die ber Olympiaden um 776, die Nabonoffars 747 Die der Erbauung Roms 750 v. Chr. angefangen hatten, fehlte den Juden noch eine folche: gewöhnlich dienten die Wefchlechteregifter als Saltpunfte, fpater die Regentenjahre und erft nach dem Eril bisweilen bas Jahr ber Berftorung bes Tempels und die feleucidifchellera. S. 93. Die Reumonde konnte man eben so wenig wie die Jahre nach einer festen cutlischen Theorie bestimmen ober gar aftronomisch berechnen: Die einfache Beobachtung, Die in Betreff bes Neumonds fogleich, nachdem fie gemacht war, durch Zeichen auf Bergen und fpater burch Boten mitgetheilt murbe, genügte. Was die Jahre betrifft, fo finden wir, wie bereits S. 93. gezeigt wurde, ichon in ben fruheften Zeiten die Wichtigkeit Diefes bestimmten Zeitmaaßes für alle Beziehungen des bürgerlichen und hänelichen Lebens anerkannt, und die Schwierigkeit dieses unents behrliche Maaß in den Bewegungen der Gestirne zu sinden und eisnigermaaßen zu regeln, beseitigt. Als bei den Aegyptern einmal das Jahr (1322 J. v. Chr. Geb. vgl. Jablonski XCIX. Thl. II. S. 209) auf 365 Tage gesetzt und somit ein großer Einstang in die Naturerscheinungen gebracht war: da suchte man diese so wohlsthätige Einrichtung dadurch zu besesstigen und sich ihrer zu verssichen, daß der König schwören mußte darin nichts zu ändern, daß man große Feste und mehrere andre anscheinend kleinliche, aber durch ihre Bestimmung vollwichtige, Anstalten z. B. 365 um den Tempel in Phila aufgestellte vom Priester zu füllende Töpse ans ordnete. Bei den Hebräcrn scheint die Zeit der Reise des Getraides die Unvollkommenheit des Mondjahres beiseitigt zu haben s. S. 93.

Geographie. Die Kenntniffe und Borftellungen der Ifraeliten von der Erde maren, wie die der Alten überhaupt, fehr unvollkommen. Man bachte fie fich als eine runde Scheibe Jef. 40, 22. Sprudyw. 8, 27. 26, 10. Die auf Meer gegrundet und auf Stromen festgestellt Pf. 24, 2. 136, 6. folglich fich aus bem Baffer erhebend, vom Deean umftromt, und über welcher ber himmel gleich einer Decke ausgespannt ift. Indeg unterschied man doch schon in den fruhesten Zeiten die Lander, Ortschaften, Fluffe, Berge u. f. w. nach ihrer Lage und Entfernung; Die meis ften damals bewohnten Lander kannten die Ifragliten auch bem Namen nach wie I. Mof. 10. zeigt, die benachbarten genau, wie aus I. Mos. 12, 4-15. 14, 1-16. 28, 2-29. 42, 1-4. 49, 13. und ungahligen anderen Stellen erhellt: nur von ben ente fernteren Gegenden hatten fie gang bunkle Begriffe befondere über die entfernten Nordgegenden. Die geographischen Bemerkungen, welche §. 20. 21. 22. 23. und B. II. Kap. 2. mitgetheilt werden, find fast alle and ben alteren Schriften ber Ifrgeliten entlehnt, Man bestimmte auch bie Ortsentfernungen nach Langenmaagen, besonders nach Tagereisen.

Naturgeschichte. Eine klare Anschauung der naturhistorischen Gegenstände, welche die Israeliten umgaben, kann ihnen nicht abgesprochen werden. Sowie sie die verschiedenen Bestandtheile, aus denen die Erde zusammengesetzt ist, durch besondere

Mamen 3. B. Thon, Sand, Salz, Mitrun, Schwefel, Erdpech, Steine und Erbe, Felfen, Gbelfteine, Metalle unterschieden und felbst die verschiedenen Sorten von Steinen, Edelfteinen und Metallen mit befonderen Namen bezeichneten, fo unterschieden fie auch die verschiedenen Arten von Pflanzen und Thieren und theils ten die erften überhaupt mit Ruckficht auf die Anschanung in brei hauptklaffen, in junges furges Gras, in Rrauter und in fruchttragende Baume, die letten in fleinere Bafferthiere, Bogel, große Wasserthiere, vierfußige Thiere und Gewurm. Auch die Eintheilung in reine und unreine und die ber vierfußigen in Bich und Thiere bes Keldes, bie in folche, die ganze Rlauen und die ben Ruß in zwei Rlauen gespaltet haben und die auf mehrfinges rigen Tapen geben, hatte man. Die letteren find entweder wiederfauende oder nicht wiederfauende Thiere. Die Wasserthiere werden IH. Mof. 11, 9. 10. in Mcers u. Fluß-Kische, welche Kloßs federn und Schuppen haben, und in andre welche nicht mit folchen versehen find, getheilt. Infetten find theils geflügelte mit vier Rugen theils ungeflügelte, bie entweder auf bem Bauche frieden ober vier und mehr Fuße haben. — Daß man auch die verschiedenen Pflanzen = und Thiergattungen und Urten nach ben Ramen ge= nau unterschied, ift S. 45. 51. gezeigt worden. Uebrigens legte man auf bie Naturkenntniß großen Werth: baher bas Lob Salomos, daß er ein besonderes Werk über Naturgeschichte schrieb I. Kon. 4, 33. oder alle Thiere, die da gehen, fliegen und fries chen, und die Pflanzen von der Zeder am Libanon bis zum Sysop der an der Mauer rankt, gekannt habe.

Arithmetif. Mit der Ginrichtung der burgerlichen Gefellschaft und bes Privateigenthums murde Zahl, Maag und Gewicht und folglich beim Rauf und Taufch Rechenkunft nothwens big. Bu ben erften Rechentafeln gehoren bie Sande, die Finger, bann Steinchen, Bohnen u. a. auch Biffern. In ben funf Bus chern Mofes wird die Bekanntschaft mit dem, was man die vier Species nennt, überall vorausgesett. Bon ber Subtraftion icfen wir ein Beisviel III. Mof. 25, 27. von Divifion III. Mof. 25, 50. Uebrigens laffen alle Gefete, die Rauf = und Berfauf. rechte betreffen, bie Bekanntschaft mit den Anfangsgrunden ber

Arithmetik voraussegen.

Geometrie. Messung ber Linien war schon bei dem rohessten Bersuchen von Baukunst nöthig. Messung der Flächen mag bei der Theilung der Felder entstanden sein. In allem diesen waren besonders die Aegypter sehr ersahren, ihre Entdeckung wurde bei ihnen als unmittelbare göttliche Eingebung betrachtet, ihre Ersforschung galt für Gottesdienst; die Ueberschwemmungen des Rilstrichen zur Bervollkommnung der Mechanik. Längenmaaße sind schon I. Mos. 7, 15—16., in den BB. Hiob und Josua Messstricke erwähnt.

Die erste Renntniß ber Aftronomie verliert fich in bas graue Alterthum. Gintheilung ber Zeit, Ackerbau, Reisen in ber Bufte, Schiffahrt erforberten wenigstens einige Beobachtungen am Monde und an den größten Sternen. hierzu lud die altesten fultivirten Bolfer, die Negnoter und Chaldaer, ihr gunftiger meift heiterer himmeleftrich, flaches Land und ihre Lebensart unter freiem himmel ein. Man hatte auch eigene Benennungen ber mertwurdigften Erfcheinungen bes gestirnten himmels und biefe zwar nach Gegenftanben, welche theils von hirten und ber heerbe, theils von den fie gunachst umgebenden Thieren (Strauf, Rameel) theils von ihren Gerathschaften (Belt, Schopfeimer) hergenommen find. Der Unterschied ber Firsterne von ben Planeten war von uralten Zeiten ber befannt. Bon uralten Zeiten ber benannten bie Megypter bie fieben Wochentage mit den Namen der 7 Planeten : das beruhmte Grabmahl bes Ofnmandias war hochst wahrscheinlich ein aftronomisches Runstwerf zu Beobachtungen. Die Aegypter fannten nicht blos Die Planeten, fie berechneten ihren Lauf mit Genauigkeit. Richt weniger sinnreich als einfach war ihre Urt vermittelst bes Brunnens zu Spene sich aus bem Solstitium die genaue Dauer bes aftronomischen Jahres zu berechnen. Die Chalbaer hatten uralte aftronomische Tafeln b). Die Beobach

b) Simplizius (Simplicii comment, ad. Arist. de coelo S. 123) erzählt: Kallisthenes der den Alexander auf seinen Feldzügen im Orient begleitete und auf Begehren des Aristoteles die astronomischen Beobachtungen zu Babylon untersucht hat, fand dieselben im Jahr 331 v. Ehr. von 1903 Jahren. Dies Chaldaer selbst erzählten von sich, daß schon seit 47300 (nach Diodor 2, 31. andre ähnlich große Bahlen s. bei Procl.

tungen machte die Kafte der Priester, welche vorzugeweise Chaidaer hießen e).

Aftrologie als Wissenschaft nach und neiffe verbietet den Sterne die Missenschaft werden vereiren viele arabische Stämme bie Sterne als göttliche Wesen und weissagten aus ihnen die Schicksale, was ein erhöhtes Interesse für sie einstößen mußete. Man sah sie an als die Lenker der menschlichen Schicksale, als Götter. Dieser Glanbe zog die sorgfältige Beobachtung dieser himmlischen Wesen, ihrer Bewegung und ihres Standesgegen einander, und die Deutung dieser Berhältnisse, kurz die Ustrologie nothwendig nach sich. Wir sinden diese Borstellung fast in allen alten besonders morgenländischen Religionen mehr oder weniger herrschend oder andern Grundideen untergeordnet und die Ustrologie als Wissenschaft nach und nach sehr ausgebildet d). Mose verbietet den Sterndienst V. Mos. 4, 19. und die Ustroslogie V. Mos. 18, 10—14.

Wie sehr und gern sich die Fraeliten mit philosophischen Spekulationen beschäftigten, davon zeugen Hiob, Ps. 37, 39. 73. die Sprichwörter und der Prediger, J. Sirach, das Buch der Weisheit.

Was die Arzneiwissenschaft betrifft, so läßt sich das rüber folgendes mit Wahrscheinlichkeit sagen. Man pflegte im Drient mit den Kranken gewöhnlich so zu versahren, daß man sie auf die Gasse legte, damit jeder Borübergehende befragt werden und seine Rathschläge kund thun könne. Aus einer Reihe von Beobachtungen und Erfahrungen bildete sich allmählig die nähere Kenntniß der Heilmittel für die am gewöhnlichsten vorkommens den Fälle. In ihrem Besit befanden sich die Priester, bei

comment. in Tim. S. 31. Plin. Ratgsch. N. VII, 56. vgl. Perizonii Origg. Babylon. S. 9 ff.) in ihrer Kaste angestellt habe. Lesteres gleicht den ähnlichen Prahlereien der Indier und Negopter, aber die erste Nachricht ist wohl nicht zu verwerfen s. Larder in Millin mag. encyclop. IV. S. 47 ff. Ideler Abhandlung über die Sternkunde der Chaldäer in den Abhandlungen der Berliner Acad. von 1814—15. Berlin 1818. S. 219.

c) S. Gesenius Commentar ju Jesaia II. G. 349.

d) S. Diodor. Sic. 2, 29-31, Sextus Empiricus adv. Mathem. V. S. 339. ff. vgl. Vossius de scient. mathem. e. 37. §. 9. 10. S. 205.

benen fich biefelbe gleichsam forterbte. Megypten mar mes gen feiner Merzte befondere beruhmt e). Gewohnlich beschräufte man sich auf Wundarzneikunft und außerliche Sulfes leistungen, boch verstand man auch innere Rrankheiten II. Chr. 16, 12. felbst psychische Uebel I. Sam. 16, 16. gu behandeln. Es wurden auch allerlei Bezauberungsmittel, Amulette, Bes fdmorungen, Zauberbander, Sandauflegen u. a. angewendet, befonders bei benen, die man vom Teufel befessen glaubte. Ues brigens ift diese Wiffenschaft im Drient bei weitem nicht so wich= tig wie bei uns, da bei der einfachen Lebensweise und bei dem milben Klima wenige Krankheiten vorkommen. Die meisten rühren im Drient unstreitig von Unreinlichfeit her, baher auch Die Berordnungen eines Gesetzgebers im Drient, Die Reinliche feit betreffend, nie ftreng genug fenn tonnen. Um meiften ents wickelte Mofe gründliche medizinische Kenntniffe in feinen Berordnungen über die Behandlung der Auffatigen: er übergab Diese ganze Angelegenheit ben Priestern f. III. Mof. 13, 1-14. V. Mos. 24, 8-9. Aerzte werden im A. T. sehr oft erwähnt, welches deutlich beweist, daß gewisse Menschen fich bamit vorzugsweise beschäftigten. Ihre Mittel bestanden meist in Salbenf), besonders aus Balfam oder Del, in Pflastern (Keigenpflaftern) g), mineralischen Badern h), Flugbadern u. a.

Für die Rechtswiffenschaft blieb der Pentateuch immer die Grundlage, er ist daher die Hauptquelle für die Kenntniß ihres Zustandes bei den Ifraeliten. Daß die ganze mosaische Gesetzgebung sich auf die Beziehung gründet, in der Jehova mit seinem Bolke sich gestellt hat, ist §. 68. 81. entwickelt: alles knüpft sich daran. Die Gesetze sind theils Gebote,

e) Odyss. 4. 229. Herod. 2. 84. Diodor. Sic. 1, 82. Diogenes Laert. 3, 8. Isocrat. Busir. S. 534. Plinius 7, 57. 26, 3. 29, 30. Sprengel Gesch. der Arzneiwis. I, 62. f.

f) Jerem. 8, 21. 46, 11. 51, 8. pgl. Prosp. Alpin. med. Aeg. 118. ff. Luc. 10, 34.

g) II. Rön. 20, 7. Plin. 23, 63.

h) Joseph. Alterth. 17, 6. S. 5. Biogr. 16. jud. Kr. 1, 33. S. 5. 2. 21. S. 6.

theils Berbote. Richt nur jene Fundamentalgesethe, Die auf den zwei Tafeln ftanden, sondern auch die übrigen Berordnungen, die am Singi ber Nation vorgelesen und beschworen wurden, hatten nach Mofes Berficherung Gott felbit zum Urheber; auch bie fpater gegebenen ruhmen fich gewöhnlich biefes Ursprungs. Andre Gesetzgeber bes Alterthums nahmen ben Aberglauben zu Gulfe, um ihren Gefeten gottliches Aufeben gu verschaffen. Minos gab vor, daß er alle 9 Sahre Unterredungen mit Zeus in einer Boble halte; Ruma ftutte fein Angebn auf vorhergegangenen Umgang mit ber Nomphe Egeria ic. hier hingegen find alle Gefete an die Religion gefnupft und der Aberglaube auf jede Beife unterdruckt. Man mag die mof. Gefengebung von einem Gefichtspunkt betrachten, von welchem man will, fie tragt ben Stempel einer hoheren Mitwirfung beutlich an fich. f. S. 196. Uebrigens mar ber Gefichtsfreis ihres Berfaffers feincs= wegs fo eng gezogen, um zu wollen daß barin feine Beranderung vorgenommen werde: sowie er in politischer Hinsicht die Ros nigsgewalt erlaubte, fo verwies er wegen andrer Berbefferungen auf fünftige Lehrer. S. 198. Die Beschaffenheit der Gefete ift S. 84 entwickelt.

#### S. 101.

Rrantheiten; ber Ausfan, die Peft, Befeffene.

Das Klima des Drients ist der Gesundheit zuträglich und wer sich auf Nahrungsmittel aus dem Pflanzenreiche beschränkt, dagegen den Genuß erhißender Speisen, besonders des Fleisches und geistiger Getränke so sehr als möglich meidet, überhaupt wenig ist und nur Wasser oder andre kühlende Getränke zum Trank wählt, zugleich seine Haut gehörig rein hält, wird nicht viel von innern Krankheiten zu leiden haben. Ein günstiges Borzurtheil für den Gesundheitszustand der Israeliten erwecken die sorgkältig berechneten Borschriften zu einer solchen Regelung des äußeren Lebens, daß dadurch die innere Unbefangenheit, Heiterskeit und Thätigkeit der Seelenvermögen mächtig befördert wersden mußte. Hieher gehören die Borschriften, die sich auf Reinlichskeit, Mäßigkeit in Speise und Trank; Enthaltung vom Fleisch gewisser Thiere, ruhige Lebensweise, Bäder, Näucherungen, Salben u. s. w. beziehen.

In Folge von der unregelmäßigen Lebensweise kamen aber bei den Ifraeliten Dyssenterieen II. Ehr. 21, 12 ff. Apgsch. 28, 8., im Frühling und im Herbste Fieber besonders Wechsels auch Galstens, kaltes und Entzündungs Fieber (Matth. 8, 14. Luc. 4, 39. 30h. 4, 52. Apgsch. 28, 8. u. a.). Schlagslüsse I. Macc. 9, 55 f. tödtliche Ohnmachten, Sonnenstich (Judith 8, 3.) Epilepsie, Paralysis, Schwermuth und Melancholie, die bis an Wahnsinn grenzt, der Blutsluß u. a. nicht selten vor. Auch von äußeren Krankheiten, Taubstummheit, Lahmheit, Blindheit u. a. blieben sie nicht verschont, obgleich die endemische Ophthalmie nur in Aesgypten einheimisch ist: sie rührt von Unmäßigkeit, Unreinlichkeit der Augen und Nichtbedeckung derselben in der Nacht her.

Um verheerendsten mutheten im Orient von jeher ber Au & fat und die De ft.

Das Baterland bes Aussates a) ift Aegypten und bas füdliche Borderaffen; von da murde er zu verschiedenen Zeiten auch nach dem Occident verbreitet und war immer eine der fürchters lichsten Krantheiten, die ben Menschen trafen f. III. Mof. 13. Gie außert fich hauptfächlich auf der Oberhaut, greift aber auch bas Bellgewebe, die Fetthaut, die Gebeine, bas Mart und die Gelente ber Bebeine an, fo daß die außersten Glieder fich nach und nach ablofen und wegfallen und ber Rorper verstummelt wird. Der Krantheitsstoff ift bemnach innerlich und wird von innen auf bie Oberhaut getrieben. Er bleibt gewöhnlich burch mehrere Jahre verborgen. Unfange außert er fich in einem fleinen unempfind. lichen Rled, von der Große einer Radelspite, Rlechte oder als Grind auf der Dberhaut. Diefe vergrößern und verbreiten fich allmählig über die haut und in die Tiefe sethst bis auf die Ruoden und gehen in den vollendeten Ausfat über, der fich auf verschiedene Beise außert. Das Sautgewebe und die Ketthaut werden babei gang umgewandelt, indem bas abgefette Kett ober bie ohlichten Theile entweder ju Gped geliefern, und in einen

e) hensler, E. E Schmiedel, Ehr. Boigt, Frank, Metternich und Bittmann (dieser im Journal der prakt. Heilkunde herausgeg. von Dufeland und himte V. Bd. 4. hit.) haben die Geschichte der Krankeheit durch Beobachtungen erganzt.

Kleber umschmelzen, oder in Fäulniß gerathen. Ganz vorzüglich leibet das Nervenspstem in seiner Regsamfeit, das Gefühl wird stumpf und verliert sich endlich ganz, der Kranke wird trübsinnig bis zur Verzweiflung, seine Stimme heiser und der Athem stinkend. Der ausgebildete Aussatz erscheint in 4 Arten, von denen nur 2 hieher gehören.

- 1) Der weiße Aussas, Baras, deinn, elephantia alba. Dieser herrschte zu allen Zeiten unter den Hebräern. Er entsteht aus weisfarbigen Linsenslecken und Grindmählern, besonders aus letztern, deren Desorganisation sich immer mehr in die Tiese ausdehnt die auf die Knochen. Die Hant ist schneeweis mit Glanz, aufgedunsen an Stirn, Nase 2c., bleich, gespannt, durr wie Lesder, doch weich; zuweilen berstet sie, und es entstehen Geschwüre. Die Ertremitäten schwellen auf, die Nägel an den Händen und Küßen fallen ab, die Augenlieder krämpen sich, die Haare wersden mit einer widrig riechenden Borke bedeckt oder fallen aus; alle äußeren Sinne sind stumps. Die Augen verlieren ihren Glanz, sind sehr empsindlich und triesen immer. Endlich sterben die Unglücklichen an Auszehrung, mit Wassersucht verbunden, auch an Erstickungszusällen; zuweilen hebt sich aber auch die Krankheit gleich ansangs von selbst.
- 2) Die Elephantiafis (ber knollige Ausfat) entsteht vorzüglich aus Flechtenmalern und charafterifirt fich burch Knollen im Geficht und an den Gliebern, welche aufangs die Große einer Erbfe, fpater einer Rug ober eines Suncreis haben. Dazwischen finten Furchen und Bertiefungen ein. Beftiger Schmerz ift damit nicht verbunden; auch zeigen fich wenig Musfchlage; nur gegen bas Ende entstehen aus ben Anollen viele Gefchwure, es ergießt fich eine ftinkende Jauche. Die Ertremitas ten sterben nach und nach ab, und trennen sich gliedweise vom Korper. Der Blick ift ftier und wild, das Auge kugelrund und thrant unaufhörlich; alle außeren Ginne find abgestumpft, Die Stimme wird schwach, die Sprache dumpf und unverständlich, ober es tritt vollige Stummheit ein. Dabei zeigt fich eine unerfattliche Gefräßigkeit und Trieb jum Beifchlaf. Der Trubfinn erreicht ben höchsten Grad von Melancholie. Des Rachts qualen Schlaflosigfeit und furchterlerliche Traume. Dft wirft fie

sich auf die Füße, die dann zu entsetlicher Dicke anschwellen, hart und prall werden, daß sie jedem Fingerdruck widerstehen, und eine spaltige, schuppenartige Haut bekommen: der Kranke fühlt sich dabei gesund und kann über 20 Jahr leben. Ein Heilmittel kennt man noch nicht. Der Tod erfolgt oft plötlich nach einem schwachen Fieber, zuweilen auch in Folge einer geswaltsamen Erstickung. Sie war Hiods Krankheit.

- 3) Der schwarze Aussatz entwickelt sich aus Flechtensmählern, welche immer größer werden und mit einem beständigen Jucken verbunden sind. Die Haut wird uneben, rauh, es bilden sich Schorfe, die bald zerspalten, und in rundlichen Borken abfallen. Endlich tritt die Raude ein, die röthlich oder schwärzlich ausssieht und vorzüglich an Armen und Beinen sist. Die Finger werden eingebogen, so daß der Kranke damit nicht einmal das Jucken lindern kann, gehen wie die übrigen Glieder allmählig in Fänlniß über und fallen ab. Der Athem wird stinkend, die Respiration mühsam, es entstehen Knöpfe an den Wangen, Ohrsläppchen, und um die Augenbraunen. Diese Gattung des Ausssayes kommt eben so wenig wie
  - 4) ber rothe Aussatz in ber heil. Schrift vor.

Daß bie Pest b) einem Engel oder Strasboten zugeschries ben wurde, darf nicht befremden: sie ist in ihren Wirkungen und Folgen ganz außerordentlich. Man hat Beispiele, daß sie in wenisgen Tagen Tausende hinweggerafft hat und daß daran in wenigen Wochen Städte mit ½ Million Einwohnern fast ganz außgestorsben, Armeen von mehrern 100,000 Mann vernichtet worden sind. In Aegypten, Syrien, Smyrna, Constantinopel, der Barbarei werden noch jest alljährig viele Tausende ein Opfer derselben. Bei der Verbreitung haben die Atmosphäre und die Disposition des Menschen einen entschiedenen Einstuß, aber der Contakt mit verpesteten Menschen oder andern Körpern muß hinzusommen. Die Zusälle der Krankheit sind verschieden, je nach den verschiedenen Stadien und Perioden einer Pest-Epidemie. Im Ansang einer solchen erscheint die Krankheit zuweilen in der Form von Fiedern oder anderen Krankheiten. Etel vor Speisen, Erbrechen,

b) Wgl. Minderer Beitrag jur Kenntniß der Peft. Riga 1790. Larren in der Description de l'Egypte, état moderne. Ruffel über den Zuftand der Arzneifunde zu Aleppo u. a.

Durchfall, Ropf und Kreuzschmerzen sind gewöhnlich die Unzeichen der Spidemie, wenn sie sich bereits entwickelt hat. Der Kranke redet schwer, verliert wohl ganz die Sprache und das Gehör, die Angen werden trübe, Schlaffucht, Berschwinden der Kräfte, Fieber, Irrereden, Schwindel, Zucken in Gliedern treten ein, oft fällt der Angesteckte in wenig Stunden todt zur Erde nieder. Bom zweiten bis zum vierten Tage kommt der Krankeheitsstoff zum Ausbruch, es entstehen die Bubonen oder Carbunsteln, deren Zeitigung und Siterung langkamer vor sich gebt als in andern ähnlichen Abfähen. Die Eur der Krankheit besteht vielsmehr in zweckmäßigen Borbanungsmitteln als in der medicinischen Behandlung, die sobald einmal die Krankheit entstanden ist, sich blos auf eine geschickte Leitung der Naturkräfte beschränken muß.

Im N. T. wird noch eine ganz eigenthumliche Gattung von Rranken erwähnt und mehreremal naher beschrieben, welche Befeffen e heißen. Es ift oft und viel darüber gestritten worden, ob diese wirklich vom Teufel Befessene, oder ob fie nur von eis ner naturlichen Krankheit behaftet waren. Daß die Alten gewiffe außerordentliche Rrantheiten ber Ginwirfung hoherer Defen oder eines Damons gufchrieben, fann nicht geläugnet wers ben. Es sprechen dafur eine Reihe von Zeugniffen der angefebenften alten Aerzte des Hippocrates c), der fagt: man habe ber Evilepsie ben Namen beilige Rrantheit gegeben, weil fic unbeilbar fei und die Merzte blos Seegensgebete fprechen, indem fie fouft fein anderes Mittel fannten: weil fie nicht gefannt war, schrieb man fie ben Gottern zu; bes Galen d), ber unter andern bemerkt: wir haben in bem Buche uber bie Epilepfie hinlanglich gezeigt, daß Diefe Krankheit nicht von den Gottern komme, fondern nur von den Menfchen göttliche genannt murbe, weil fie fein Mittel bagegen mufiten; bes Arctaus bes Cappadociers e), welcher versichert: die Epilepfie nenne man die heilige Krantheit, entweder wegen des Furchts baren ihrer Meußerungen, oder weil man glaubte, fie fame von ben Gottern, ba fie nicht geheilt werden fonne. Unter diese Rrantheiten

c) Hegt the legas voo. p. 401. Opp. ed. Foesii. Francof. 1624.

d) 3n praenot. in Hippocr. 1.

e) De causis et signis morb. diuturn. l. t. c. IV. p. 28. ed. Lugd. 1731.

rechnete man auch bie Melancholie und Snpochondrie, Die bis an Bahnsinn grenzen und bie fich im Drient oft in einem weit hoheren Grabe außern ale bei une f). Daher heißt bei ben Griechen: einen Damon haben fo viel als mahnfinnig fein; bei Uriftophanes g) ift nanodaipovia ber hochste Grab von Raferei. Auch die Chalbaer glaubten, wie Samblich und Pfellus berichten, an einen Ginfluß ber Damonen auf bie Menfchen. hierher gehoren auch die Dichenan ober Dichenun ber Araber. Die Juden glaubten ebenfalls an einen folden Ginfluß. Spuren bavon finden fich im B. Tobias 3, 8. 6, 17. 8, 2; in ben LXX. Pf. 90, 6., in bem Targum von Jerufalem zu Ecclef. 1, 12., Pf. 90, 6. 91, 5. 10; auch Josephus (Alterth. 6, 9. und 13.) und Philo (de gigantibus) fagen ausbrudlich: bie Damonen haben einen großen Einfluß auf Die Menschen; eben so die Thalmudiften. Bei Jofephus Alterth. 8, 2. S. 5. ift fogar erwähnt, bag Salomo bie Runft, Damonifche gu beilen, von Gott gefernt habe und bie alte Argneifunft b. i. Beschworungsformeln. Diefe Damonen hielt Klav. Josephus für die Beifter verftorbener bosartiger Menschen, die fich in die lebendigen hineinschleichen und diefels ben gualten, wie fie ichon im Leben ben Menichen gumiber lebten h). Alfo, geläugnet kann nicht werden, bag man fast all=

f) S. Flav. Josephus Alterth. 6. 8. §. 2. u. 11. §. 2. Apulejus de virt, herb. N. 19. §. 6. der Heilmittel dagegen vorschlägt.

g) Plut. Act. II. sc. V. 5ot.

h) Bgl. Josephus de bell. jud. VII, 6. 3. Aber daß dieß auch die Ansicht seiner Zeitgenossen war, folgt daraus noch nicht. Die Worte lauten so: τὰ γὰς καλούμενα δαιμόνια, ταῦτα δὲ πονηψών ἐστιν ἀνθρώπων πνεύματα, τῶις ζώσιν ἐισδυόμενα, καὶ κτείνοντα τοῦς βοηθείας μὴ τυγχάνοντας, αῦτη (nämlich die Burzes Baaras) ταχέως ἔξελαύνει, καὶ ἐὰν προσενεχθή μύνον τοῖς νοσούσι. Schon die Borte καλούμενα δαιμόνια scheinen anzufündigen, daß Josephus von der gemeinen Meinung abgehe und die beigefügte Erflärung: ταῦτα δὲπονηρών ἐστιν ἀνθρώπων πνεύματα mürde wahrscheinlich zwedloß dastehen, wenn es unter seinen Landsseuten, sur welche er die ansangs in hebr. Sprache geschriebenen Bücher vom jüd. Kriege hauptsächlich bestimmt zu haben scheint, eine durchgehends angenommene Meinung gewesen wäre, daß die δαιμόνια nichts weiter als böse Menschesselen seien.

gemein im Alterthume gewiffe Rrantheiten bem Ginfluß von bofen Geiftern gufchrieb, beren Entftehung und Befchaffenheit man fich nicht erflaren fonnte. Aber gilt bieg auch von ben im R. T. ermahnten damonifchen Rranten, ober haben fich Chris ftus und die R. T. Schriftsteller gegen ihre beffere Ginficht viele leicht ber Bolksmeinung affomobirt? Diese Frage fann einzig und allein das D. I. entscheiben: alles Ginsprechen von Seiten ber Profanschriftsteller ift unzulaffig, wie bieß schon bie unermegliche Bahl von benjenigen Theologen und Eregeten behauptet haben, die hier eine gang besondere, gur Berherrlichung Chrifti gleichsam blos ins Leben getretene, Ginwirfung ber Damonen annehmen. Chriftus und feine Unhanger feben fie als Rrante an, und bedienen fich baber mit Recht aller auf Rrante angewendete Ausbrude, faffen fie auch oft unter bem allgemeinen Rahmen Kranke mit andern gufammen. Gie fagen burchweg, baß ber Teufel von ben Befeffenen fich in dem Augenblicke, als fie gefund wurden, trennte f. Matth. 8, 32. 9, 34., Luc. 4, 34. 35. 9, 42. 43. u. a., fie verfichern, bie Urfache biefer Rrantheit fei ein Damon Saiuovior, σατανάς, διαβόλος: auch nicht bie leifefte hindeutung auf bas Gegentheil tommt vor. Chriftus redet fie an, fie follen aus bem Rranten berausgeben, er brobt ih. nen, beißt fie ichweigen, lagt fie nicht mehr gurudfehren Luc. 8, 31. 32.; se antworten Marc. 1, 24. 5, 8. 9, 9. 12, 25. Matth. 8, 29. 31. Luc. 4, 35. Daß die Symptome ber von ber fogenannten beiligen Rrantheit Behafteten und ber Beseffenen des R. I. gang verschieden seien, erhellt befonders aus Matth. 8, 28. ff., Marc. 5, 3. ff., Luc. 8, 27. ff. Chriftus mar nie in bem lande ber Gabarener gewesen und boch reben ihn biefe Rranfen fogleich als ben Sohn Gottes an. Moher fannten Diefe Chriftum, wenn fie es nicht burch einen hoheren Beift mußten, ber ihnen inwohnte? Wie fonnten biefe Menfchen fagen, warum willft bu uns qualen, wenn fie fich nicht als Teufel vor ber Macht Christi, des Sohnes Gottes, furchteten? Auf ihre Bitten fturzten fie in eine Beerde Schweine ins Wafe fer: bieß kann von ber Raferci nicht gefagt werben; auch ftust fich eine gange Schweinheerde nicht leicht ins Baffer, fonbern fie

Berftreut fich. Das Bild Matth. 12, 43-45., Luc. 11, 24-26. vom unreinen Geift, ber vom Menschen ausgegangen, burch Die Bufte mandert und Ruhe sucht: sie nicht findet, an die Ruckfehr in feine Wohnung benft, ware gang finnlos, wenn die Befeffenen blos gewöhnliche Rrante maren. Chriftus hatte auf jeden Fall ein hochst trauriges Borurtheil und den Aberglauben beforbert, wenn er hierin gegen feine beffere Ueberzeugung bem Bolkswahn fich accomodirt hatte. Es ware dieß nicht eine blos formelle, fondern eine materielle Accomobation. Wie oft bestreitet er in minder wichtigen Dingen die Vorurtheile ber Pharifaer, warum follte er bies allgemein geglaubte gelaffen und es fur feine Lehre erklart haben? Matth. 17, 18. ff., Luc. 8, 9. ff. 10, 17-20. Selbst ba mo er die beste Gelegenheit zur Widerlegung hatte, thut er es nicht, sondern erklart: er konne folche Kranke mittelft feiner Allmacht beilen vgl. Matth. 12, 24. ff , Marc. 3, 22. ff., Luc. 11, 15., bei biefer Belegenheit erflart er fich gang entschieden fur biefe Lehre. Er giebt ben Jungern bie Macht Teufel auszutreiben, wahrend er ihnen doch Belehrungen über die Meinung hatte geben follen, wenn er fie fur irrig gehalten hatte. Ucbrigens ift biefe Urt von Bundern der Burde Chrifti und feiner hohen Stellung gang angemeffen: nicht blos über bie Naturfrafte gebietet er, fonbern auch über die unfichtbaren Beifter; baber führt fie auch Chriftus ale Beweis feiner gottlichen Allmacht an Matth. 12, 25. ff., Luc. 11, 17. ff. 10, 17. 18., eben fo die Apostel f. Apgsch. 10. 38. 16, 16. ff. Freilich ift ber Ginfluß bes Teufels auf ben Menschen nach ber heiligen Schrift nur geistig und er wirft alfo nur auf unfere Ginficht und auf das Willensvermogen: aber es besteht zwifchen bem menschlichen Geifte und Rorper eine fo innige Berbindung, daß fie nicht von einander getrennt werden tonnen und eine beständige Wechselwirfung angenommen werden muß. So hat es auch nichts widersprechendes, wenn angenommen wird, baf ein vom Teufel Befeffener blind war, ober taubstumm. Sind boch in Folge bloger Regungen bes Beiftes und bes Bemuthe viele Rranke geheilt worden, 3. B. burch die Tenfelaustreiber im Mittelalter und in neuen Zeiten, warum follte nicht eine gleiche Ginwirfung im entgegengefetten Ginne unter uns

unbekannten außerordentlichen Berhaltniffen ftatt gefunden haben? Cowie vieles und in ber Ratur buntel ift, fo auch bie Ginwirfung biefer Geifter. Aus ber angegebenen Urfache halten wir oft etwas fur falsch und lacherlich, bas boch nach genauerer Erwägung aller Umftande als richtig erscheint. Man hatte beweisen follen, bag jener Ginfluß gar nicht ftatt finden tonnte, oder daß überhaupt nichts ftatt finden fann, mas wir nicht begreifen und flar burchschauen: bann erst mare ber Beweiß gegen benselben vollgultig gewesen. Uebrigens fehlt es in ber heiligen Schrift nicht an Ausbrucken, die als Unalogieen angeführt werden fonnen. Der Teufel bewirft Die Berfolgung ber Christen, er geht wie ein brullender Lowe herum I. Petr. 5, 8., er lenft bie Menschen zu allem Bofen Rom. 16, 20., I. Cor. 7, 5., II. Cor. 2, 10. 11, 14., II. Theff. 2, 9. I. Theff. 2, 18. vgl. mit Apgich. 17, 5-10. 13. ift besonders Urheber bes Gogendienstes Apoc. 13, 4. aller Lafterhaftigfeit und jeber verkehrten Richtung. Auch barf nicht unerwähnt bleiben, daß bie heiligen Bater eine gleiche Unsicht von ben Befeffenen gehabt haben und fast immer geltend machen. Man hat mit Unrecht behauptet, daß Ginige i) glaubten bie Damonen feien blos Seelen verstorbener Menschen. In der Stelle bei Justin (Apol. I. p. 53 ed Maur.) scheint biefer von ber Menge ber Beiben und nicht der Chriften ju reben und in anderen Stellen fpricht er fo, bag niemand auf ben Ginfall tommen fann, er habe geglaubt, die Damonen feien die Seelen ber Berftorbenen. Tatian fein Schuler behauptet grabe bas Wegentheil orat. ad Graec. N. 16, und eben fo die fpateren Rirchenvater und Rir= denschriftsteller.

### §. 102.

Trauergebräuche, Begräbniß, Gräber.

Die Zeit, durch welche eine Leiche unbegraben ftand, daus erte bei den Ifraeliten Anfangs ziemlich lange, bei den Negup-

<sup>2)</sup> Athenagoras (Apol. p. 28.) Clemen. Alex. (Strom. 6, p. 775 ed. Potter.) Minutius Felix (in Octav. c. 26 28.) Athanas. (op. de incarn.) Euseb. (Rg. V, 16.) Lactant. (Divin. Instit. IV, 27.) Augustin. (Gen. ad litt. XII, 17.) Theodoret (in Ps. 90, 6.) Caesarius (Quaest. 17.) u. a.

tern noch langer, nämlich 70 Tage, wegen bes Ginbalfamirens, welches viele Zeit erforderte. Ein fo fpates Begraben wollte Mofe nicht gestatten vielleicht wegen ber Beforgniß: es mochte fich ein Typhus entwickeln, und weil es zu aberglaubifchen Bebrauchen Gelegenheit geben konnte. Sieben Lage foll die Sutte und alles, was barin ift, unrein fein IV. Mof. 19, 14: nach Berlauf diefer Frift mußte ber Berftorbene begraben werben. Go lange dauerte auch die tiefe Trauer, felten und nur bei befonbers werthen Personen 30 Tage und langer. Seit dem babylos nischen Exil nahmen die Ifraeliten die perfische Bewohnheit an, tie Todten fo schnell als moglich zu begraben, welches fich bis jest erhalten hat. Sowie überall fo fuhlte man auch bei ben Ifraeliten das Bedürfniß feinen Schmerz durch Gebrauche fund zu thun. Aber es greten bei ben meisten alten Bolfern biefe Gebrauche in ausschweifende, erfunstelte, aus und beruheten oft auf leerer Ditentation.

Zeichen ber Crauer waren: bas Zerreißen des Dberkleides, Entblößung des Hauptes, Abscheeren des Haupthaars; und biskweilen (in tiefer Trauer) auch der Barthaare; man machte sich auch Schnitte und Bunden am Leibe, welches aber V. Mos. 14, 1. verboten wird, zog ein Rleid an, welches pw hieß, schwarz war und von grobem Zeug; das Baden und Salben des Körspers unterblieb ganz, man zersleischte sich, mied den Umgang mit Menschen, streute Usche auss Haupt, hüllte den Hals bis ans Kinn und das Haupt ein, schlug sich auf die Brust, die Hande über dem Kopf zusammen, ging weheklagend und jammernd umher, setzte sich in den Gräbern nieder, fastete, miethete Rlazgeweiber und Flotenspieler Jerem. 9, 10. II. Kön. 1, 17. II. Chr. 35, 25. u. s. w. Uffektirt war das Einscheiden der Haut, das Abschneiden der Haare über der Haut, wie auch das Miethen von Klageweibern und Flotenspielern.

Das Zudrücken der Augen des Verstorbenen, des Mundes, das Kussen desselben, das Abwaschen und Einwickeln in Leinswand, aber jeden Fußes besonders, kommt auch bei andern Bolskern vor, eben so das Einreiben mit Wohlgeruchen. Das Einsbalsamiren war bei den Hebraern in der Regel nicht üblich; bei den Aegyptern aber, welche glaubten: die Seele verweile so laus

ge beim Rorper ale berfelbe in feiner Geftalt fortbaure und bann erft trete fie ihre Wanderung an, war biefe Sitte fehr gewöhnlich. a). Es geschah dieß auf breierlei Art je nach dem Bermogensumftanden eines Jeben. Bei ber erften Urt murbe bie Leiche auf ber linken Seite unter ben Ribben geoffnet. Giner von den einbalfamirenden Merzten bezeichnete zuerft die Stelle, an welcher Die Deffnung geschehen follte, ein andrer machte ben Schnitt, biefer lief als Leichenschander bavon. Die übrigen einbalfami= renden Merzte nahmen nun burch biefe Deffnung bas Eingeweibe heraus, reinigten den Leib, mufden und fpulten ihn mit Dats telwein aus, bann beigte man die Leiche mit Mumia b. i. mit Bergbalfam, Bergoehl, Erdharz, ferner mit Myrrhe, Raffia und Nitrum, fullte das Innere damit und nahte ihn gu. Das Gehirn wurde burch bie Rafe mit einem frummen Gifen herausgezogen, die hiruschaale burch eben biefen Weg mit Gewurz angefüllt; hierauf die Leiche außerlich mit Nitron ober Salpeter und Gewürzen zubereitet, gang mit Gummi überftrichen. Rachs bem alles wohl eingetrocknet war, murbe fie leicht gewaschen, in Tucher eingewickelt und mit breiten Binden ummunden; ber Ropf und bas Geficht mit einem feinen Schleier bebeckt. Diefe Bubereitung bauerte 30 bis 70 Tage; fie toftete an 1800 Al. C. M. Die fo einbalfamirten Leichen legte man in einen Sarg von Syfomorenholz, fie murben in unterirbifche Bemacher aufrecht hingestellt ober gelegt. Die andern Urten ber Ginbalfas mirung waren weniger foftspielig. Bei ber zweiten murbe ber Leib nicht geöffnet und bas Gingeweibe nicht herausgenommen. Man spritte nur Cedernohl durch die naturlichen Deffnungen ein und verstopfte biefe, um bas Auslaufen bes eingebrachten Dehle zu verhindern. Der einbalsamirte Körper wurde nun 70 Tage lang in Salpeter gelegt: Diefer verzehrte bas Fleisch und es blie-

a) Ngl. Berodot. II, 85-90 Diodor. 1, 91. Die Bauptstelle ist bei Servius in Aen. III. 67. Aegyptis periti sapientiae condita diutius reservant corpora, scilicet ut anima multo tempore perduret et corpori sit obnoxia, nec cito ad alia transeat. Romani contra faciebant comburentes cadavera, ut statim anima in generalitatem i. e. in suam rediret naturam.

ben nichts als Knochen übrig. Hierauf wurde der Körper aus dem Salpeter genommen und den Verwandten übergeben. Die dritte und wohlfeilste Erhaltung geschah, indem man den Bauch blos mit scharfer Lauge ausspülte und dann den Körper 70 Tage lang in Salpeter legte. Uebrigens mag sich diese Kunst vervollkommnet haben und zu verschiedenen Zeiten verschieden geswesen sein; auch das Gericht, welches die Priester hielten, hatte Einfluß darauf.

Bei den Ifraeliten wurde die eingewickelte Leiche auf einer Bahre zu Grabe getragen, begleitet von den laut wehklagenden Berwandten und Rlageweibern. Die Sorge des Begrabens lag den Sohnen als Kindespflicht oder den nachsten Berwandten ob und galt später als Liebeswerk.

Die Graber maren außerhalb ber Städte (Mof. 21, 1 ff.) im Freien (Jef. 14, 18. Luc. 7, 12. Joh. 11, 30); nur die der Ronige und einiger Propheten auf bem Sion, folglich innerhalb der Stadt I. Ron. 2, 10. II. Kon. 10, 35. 22, 36. II. Chron. 16, 14. 28, 27. und I. Sam. 25, 1. 28, 3. In Palaftina waren fie gewöhnlich in Felfen eingehauen S. 98. und immer in berfelben Gegend in großer Bahl. In Wegnpten maren felbst besondere Todtenstädte und als folche teunen wir die Konigegraber zu Thebe (Diod. 1, 46.), die heilige Stadt Abydos mit dem unaussprechlichen Geheimniß (Plut. de Isid. c. 20.), Memphis (Plut. de Isid. c. 20. Diodor. 1, 96.). bie Stadt Bufiris in Unteragypten (herodot. II, 123.). Aber auch auf Bergen legte man bisweilen einzelne Graber und Grabmahler, spater in Form von prächtigen Maufoleen und mancher= lei Ginnbildern an II. Kon. 23, 16. I. Maft. 13, 27 ff. Gehr gewöhnlich hatten die Konige und Bornehmen besondere erbliche Familiengraber, II. Kon. 9, 28. II. Chron. 32, 33. 35, 24. I. Maff. 2, 70. I. Mof. 23, 20. Richt. 8, 32. II. Sam. 2, 32. I. Ron. 13, 22. In ihnen ober boch wenigstens im Baterlande gu ruhen gehörte zu ben Sauptwunschen bes Drientalen, Rah. 2, 3. I. Mof. 47, 29. 50, 5. II. Sam. 19, 37. I. Kön. 13, 22. 31. Bon außen pflegte man befonders bie flach liegenden Grabfteine von Zeit zu Zeit mit Ralf zu übertunden Matth. 23, 27. um bie Borüberziehenden vor ber Berührung und Berunreinigung gu warnen. Graber gewaltsam ju öffnen, um bie barin befindlis chen Kostbarkeiten zu rauben oder die Gebeine herauszuwersen, galt für Barbarei Jerem. 8, 1. Baruch 2, 24. Die Gräber der Propheten und andrer heiligen Personen suchten die Juden der späteren Zeiten sorgfältig auf, stellten die verfallenen her und schmückten sie Matth. 23, 29. Sowie das Begraben uralt und durch alle Zeitalter üblich war I. Mos. 23, 19. 25, 9. 35, 8. 19. u. a. so galt es nicht blos bei den Ifractiten sondern bei allen andern Bölkern als der größte Schimpf nicht begraben zu werzben. Der unbegrabene Leichnam wurde dann bald eine Beute der gefräßigen herrenlosen Hunde, der Schakals, und sonstigen Raubthiere und Raubvögel. Das Berbrennen der Leichname scheint bei den Ifraeliten nur als Strasmaaßregel vorgekommen zu sein.

#### §. 103.

Beluftigungen, Ehrenbezeugungen, Söflichfeiten.

Dem Drientalen gilt es als die größte Wonne, auf seinem Divan, unter Säulengängen ober unter schattenreichen Bäumen gemächlich der Ruhe pflegen zu können: ein Genuß, der ihm wenig verkümmert wird. Die Fruchtbarkeit des Bodens, das milde Klima, und die geringe Zahl der Bedürsnisse machen ansstrengende Arbeiten entbehrlich, die nothwendigsten verrichteten ohnehin das weibliche Geschlecht und die Sklaven. Der geswöhnliche Ausenthaltsort, die Stadtthore und deren Umgegend waren das, was jest die Kassechäuser, Bäder und Barbierlasden sind, der Vereinigungspunkt des gesellschaftlichen Verkers und Genusses, den öffentliche Tänzerinnen, Musikanten, Tassschenspieler, Schlangenbeschwörer u. a. bereiteten. Indeß waren ihnen öffentliche Belustigungen nicht fremd.

Die Hauptfreud enfeste fielen bei allen Bewohnern in bie Zeit der Korns und Weinarndte; ebenso wurden überall Bolksseste zu Ehren irgend einer Gottheit regelmäßig nach bestimmten Zeiträusmen gesciert. Gast mahle standen auch bei den Hebräern mit diessen Festen im Verbindung, während der drei Hauptsesse wurden Opfermahlzeiten zu Ehren Jehova's geseiert. Gastmahle wurden auch bei der Bewirthung von Fremden und Armen, wosur man einen Zehnten verwenden mußte §. 75. bei Familiensesten ? B. bei

Entwöhnung der Rinder, bei Sochzeiten Richt. 14, 10. I. Mof. 29, 22. Joh. 2, 1 ff. (jedoch nicht bei ber Beirath einer Wittme, ober einer Cflavin) bei ber Feier ber Geburtstage I. Mof. 40, 20. Siob 1, 4. Matth. 14, 6. Sof. 7, 5. bei bem Empfang und 216. schied guter Freunde oder fonft theurer Perfonen I. Mof. 23, 30. 31, 27. II. Sam. 3, 20. II. Ron. 6, 23. Tob. 8, 20, I. Macc. 16, 15. Luc. 15, 23 ff. 12, 2. bei ber Schaafschur II. Sam. 13, 23. I. Sam. 25, 2. 36. bei Leichenbegangniffen II. Sam. 3, 33. Sof. 9, 4. zubereitet. Gewöhnlich fchlachtete man zu Ehren bes Gaftes ein Schaaf ober eine Ziege ober souft irgend ein hausthier und bei ben Romaden nahmen die Mitglieder bes Stammes, bei den Dorfbewohnern die Dorfgenoffen Untheil. Die Gafte lud man burch Sflaven ein. Man erwies ihnen gunachft biefelbe Ehre wie allen andern Befuchen, hierauf nahm jeder feinen Plat ein, und alle bekamen von dem Sausherrn in der Regel gleiche Portionen vorgelegt, doppelte, felbst funffache, wenn man jemand besonders ehren wollte. Die Anordnung des Mahle lag bisweis Ien einem besonderen Speisemeister (apzitoinlivos), gewöhnlich ein Freund vom Saufe, ob. Die Pracht ber Gaftmabler zeigte fich in ber Menge ber Gafte, in ber Roftbarkeit ber Eg = und Trintgefchirre, vorzüglich aber in ber Mannigfaltigfeit und Gute ber Speifen; auch berauschende Getrante murben gereicht. Dabrend diefer frohlichen Mahle und Saufgelage murbe Mufft gemacht, Tangerinnen beluftigten die Gafte mit allerlei Tangen; auch Scherz und Rathselspiel murzten bie Unterhaltung.

Als eine Ergötzung der Drientalen kann das Baden ansgesehen werden, das auch aus diåtetischen Rücksichten als Borsbeugungsmittel gegen Hautkrankheiten in heißen Ländern von jeher nothwendig und bei manchen Bolkern des Drients eben deshalb eine durch die Religion gebotene Pflicht war. Man badete in Flüssen und in Häusern, in deren Hof sehr oft auch ein Bad angebracht war. Auch öffentliche Badeanstalten hatte man schon sehr früh, wenn sie gleich nicht so zweckmäßig und prachtvoll eingerichtet sein mochten, wie in den späteren Zeiten der Griechen und Römer; sie bieten jest die vornehmste Gelegenheit zu geselligen Bergnügungen des weiblichen Geschlechts dar. Die Heilbader bei Tiberias, Gadara und Kalirrohe benutzte man in

ben zu biesem Behuf eingerichteten Babeanstalten gegen verschiebe. ne Arankheiten.

Ein Haupterquickungsmittel war ferner von jeher bas Einsfalben verschiedener Theile bes Rörpers und das Einrauschern. Die starken Ausdunftungen und viele üblen Gerüche verweseter Körper gaben zu diesem Gebrauch gleichfalls die nachste Beranlassung, aber schon in den frühesten Zeiten war er ein Gegenstand des Lurus. Man brauchte dafür außer den S. 149 angeführten Pflanzen die Cassa, eine zimmetähnliche Baumrinde und Zimmet; Calmus, eine indische Kohrart; Seenagel, den meersschaumenen Deckel gewisser Muscheln; das Aloeholz, das wohlsriechende Harz eines ostindischen Baumes; den Safran, bei den Alten gleichfalls als Wohlgeruch angewendet.

Der Cang gehörte nie zu ben allgemeinen Beluftigungen ber Drientalen: er fam bei außerorbentlichen Gelegenheiten 3. B. bei Siegesfeierlichkeiten vor und bann murbe er auch von Mans nern nicht verschmaht; gewöhnlich aber murbe er nur von uns perheiratheten Perfonen, besonders von Frauengimmern als Schaufviel getrieben, das sowohl auf öffentlichen Plagen als in den harems ber Frauen gern gesehen murbe. Der jegige morgens landifche Tang besteht in halbfreise ober freisformigen Bewegungen mit regellos rhuthmischen Schritten und Geberben, welchen bei ben Nomaden oft gange Gruppen von Mannepersonen und von Madchen, bie lettern in ber Mitte gwischen zwei Reihen ber erftern, jedoch immer ohne fich zu berühren ober zu nahe zu tommen, nach einem beliebigen Befange, aber in ben Stabten gewöhnlich nur Madden, Abuffen nach bem Takt schlagend, ausführen. mar er wohl auch bei ben Bebraern beschaffen. Auch der Gefang gehörte gu ben Beluftigungen fowohl bes mannlichen ale bes weib. lichen Geschlechte; unsere Pfalmen die zwar vorzugeweise beim Gottesbienft aber auch bei andern Gelegenheiten gefungen murs ben, zeigen, wie ihre Lieber beschaffen waren.

Bei Besuchen bildete die Unterhaltung von Neuigkeiten das Sauptgespräch. Wie genau man über die politischen Angelegensheiten der Nachbarvölker unterrichtet war, wie sehr man sich das mit beschäftigte und welchen richtigen Blick Einzelne hatten, ersichn wir besonders aus den prophetischen Schristen des U. T.

Gine uralte und bie gewohnlichfte Chrenbezengung, jugleich Beichen ber Achtung, Unterwurfigfeit und Danfbarfeit maren im Drient Beichente, bie entweder in Geld oder in Rleidern oder Baffen, ober in Rupvieh, oder in Nahrungemitteln aller Urt bestanden und sich nach ben Bermogeneverhaltniffen bes Gebers richteten. Freunde brachten fie einander bei Besuchen und an Kesttagen, Riedere ftete, wenn fie fich Sobern naheten, insbefondere die Unterthanen ihren Fürsten. Diefe erwarteten fie schon in ben frühesten Zeiten regelmäßig von jenen und von tributpflichtigen Stammen, fie gahlten fie gu ihren Gintunften 6. 83. Ihre Ueberbringung war mit vielem Geprange verbunben, insbesondere nahm man bazu eine große Angahl Laftthiere ober Menschen, fo bag jedes Individuum in ber Regel nur ein, wenn auch oft unbedeutendes, Stud trug. Auch Ronige beschenften Gunftlinge, Frembe, Gefandte und ihre eigenen Beamten mit fostbaren Rleibungeftuden, Grundftuden, Gelb u. a., an Reften bas Bolf mit Rahrungsmitteln; fie verehrten auch einander gegenseitig Geschenke, wenn fie Bundniffe eingehen wollten I. Ron. 15, 19., II. Ron. 16, 8. 20, 12. 3ef. 39, 1. ff. Berboten waren ben Ifraeliten burch bas Gefet die Gefchente an Richter und Zeugen II. Mof. 23, 8., V. Mof. 16, 19. 27, 25. boch fehlte es nie an bestechlichen Richtern f. S. 317. Prophes ten machte man Geschenke, wenn man sich bei ihnen Rathe erhohlte, wobei man jedoch nicht die Absicht hatte sie zu bestechen.

Als Ehrenplag beim Stehen, Sitzen u. f. w. galt schon im hebraischen Alterthum die rechte Seite I. Kon. 2, 19., Pf. 45,10., Matth. 25, 33. u. a.

Als eine Chrenbezeugung galten auch die Besuche immer im Drient. Dem Gaste wurden zunächst nach der herkömmlichen Begrüßung die Füße gewaschen, dem Bornehmen von dem Hausherrn selbst. Der Fremde setzte sich auf einen Teppich, welchen der Wirth für ihn ausbreitete; hierauf folgten Räucherungen, Besprengung und Salbung des Barts, bisweilen selbst der Kleider und Füße mit wohlriechendem Wasser, die Mahlzeit und die Fütterung seines Biehes.
Dieselbe Ausmerksamkeit wird auch vermöge der Gastsreiheit, einer heiligen Pflicht des Orientalen, besonders den einkehrenden Fremden bewiesen. In entlegenen Gegenden ist der Besuch eis nes Fremden ein Fest für das Lager oder für das Dorf, indem sieder Hauswirth der Ortschaft der Reihe nach sich bemüht, den Gast nehst den Ortsgenossen aufs beste zu bewirthen. Wer dies nicht thun wollte, würde für geizig gelten und verachtet wers den. Mit dieser Gastfreiheit, welche den Mangel an Gasthäussern ersetzt, hängt zusammen, daß der Fremde von demjenigen, in dessen Lager oder Dorf er sich begeben hat, Schutz zu ers warten hat und daß dieser nehst seinem Stamme ihn selbst mit Gesahr seines eigenen Lebens gegen Angrisse vertheidigt. Er wird der Freund aller der Stämme, welche mit dem betressenden Stamme in Freundschaft leben, theilt aber auch dessen Keinde.

Deffentliche Ehrenbezeugungen, die man z. B. Königen erwics, bestanden in jauchzender Zurufung mit Musik I. Kön. 1, 39. 40., 3ach. 9, 9., Ps. 118, 26., Matth. 21, 9., im Belegen des Wegs mit Teppichen und Kleidern, im Bestreuen desselben mit Blumen und Zweigen II. Kön. 9, 13., Matth. 21, 8., in Erleuchtung des Weges mit Fackeln bei nächtlichen Einzügen II. Makt. 4, 22., in feierlichem Entgegengehen und Begleiten u. s. w. Es liegt in dem Charakter des Morgenländers, daß er in seinen Hösslichteitsbezengungen, besonders gegen Vornehmere sehr unterthänig sich zeigt. Vor diesen pflegt er sich bis zur Erde zu bücken und vor Fürsten, hohen Staatsbeamten sich selbst bis zur Erde nieder zu werfen. Begegnete ein Niederer dem Hohen auf einem Reitsthiere, so stieg jener schnell herab und machte die dem Range ges bührende Verbeugung und durch das Treten aus dem Wege Plaß.

Alls Grußformeln beim Begegnen ober beim Eintritt lernen wir kennen: Gott sei mit dir, worauf entgegnet wurde:
der Herr segne dich, oder: der Segen Gottes sei über dir,
oder: du mögest von Gott gesegnet sein. Hierauf folgte bei Freunden die Umarmung, oder das Kussen des Barts, und die Nachstrage nach dem gegenseitigen Besinden in langen, wortreischen, zum Theil stehenden, Formeln. In der Unterredung sprach der Geringere in der dritten Person von sich und nannte sich des Andern Knecht, so wie jenen seinen Herrn. Die späteren Juden scheinen den Heiden eben so wenig den Gruß entboten zu haben, wie jest die Mohammedaner den Christen und umges tehrt. Die Erwiderung des Grußes mar in den fpateren Zeisten aus besonderen Rucksichten heiligen Personen erlaffen, wogegen tiefe recht haufig begrüßt zu werden suchten.

# \$. 104. Sonstige Gebräuche.

Das Leben des Drientalen, selbst seine Bergehungen sind durche aus offentlich und selbst die Privatangelegenheiten einer Familie kommen zur Kenntniß der Nachbaren, die denn auch an den eheslichen Zwisten Untheil nehmen und für die eine oder für die ans dere Parthei ein lebhaftes Interesse zeigen.

Das weibliche Beschlecht wohnte und lebte im Drient von jes her abgeschieden von dem mannlichen, muß diesem immer verschleiert fich zeigen und nimmt an beffen Beschäftigungen eben fo wenig, wie an beffen Beluftigungen irgend einen Antheil. Diefe Gitte ift fo febr ins ganze Leben eingewurzelt, daß fie überall und bei jeder Belegenheit, felbst bei den Romaden, hervortritt. Es wurde fogar gegen die Gesete des Unftandes fein sich da aufzuhalten, oder an einen Ort zu geben, wo bereits Beiber fich befinden. Diefe Abge-Schiedenheit, Die niedrige Stellung bes Weibes und die Dielweiberei, fowie auch die Art und Beife, wie Beirathen geschloffen werden §. 92 find die Urfache, daß eigentliche Liebe zwischen Cheleuten im Drient felten ift, und auch die festeste Ueberzengung von der Ehre und Reuschheit seines Madchens kann auf bas Berg bes Mannes nicht ben machtigen Ginfluß ausüben, daß er seine Frau nicht verstoßen oder mit Gleichgültigkeit behandeln follte. Den Weibern find ausschlieflich alle Geschäfte und Berrichtungen ber Wirthschaft zugewiesen und die Weibsleute überhaupt galten im Drient von jeher für Geschopfe, Die dem Manne bei weitem nachftehen. Db fie gleich felten mit Bernachläffigung oder Gleichgultigfeit behandelt werden, fo lagt man fie es doch immer fühlen, daß ihre einzige Pflicht im Rochen, Mahlen, Zubereiten ber Speis fen, Baden, Mafferherbeischaffen, Weben und überhaupt im Arbeiten bestehe. Go lange ein Madchen unverheirathet ift, genießt sie als eine Jungfrau mehr Achtung als ein verheis rathetes Beib: denn der Bater halt es fur ehrenvoll und fur vortheilhaft eine Jungfrau in der Familie zu haben.

sie einmal verheirathet, so wird sie gewissermaßen zur Magd, ist den ganzen Tag beschäftigt, während der Mann in seinem Gemache gewöhnlich der Ruhe pflegt. Nichts macht den Bewohnerinnen der Dörfer und Zelte mehr Mühe als das Wassersholen: da die Städte und Dörfer gewöhnlich auf Anhöhen, die Quellen und Brunnen im Thale, die Zelte in den Steppensgegenden oft & Stunde weit von den Brunnen entsernt sind. Die unsverheiratheten Mädchen nebst den Stlavinnen beforgen gewöhnlich das Vieh und sind den Weibern in der Hauswirthschaft behülssich.

Die Alten standen einem natürlichen Gesühle zusolge und wegen der ihnen eigenen Lebenserfahrung bei den Hebräern, wie noch jeht im Drient, in hoher Achtung; Jüngere pflegsten sich beim Erscheinen eines Bejahrten von ihren Sißen zu erheben III. Mos. 19, 32. a. und bescheiden zurückzutresten. Mangel an Ehrsurcht gegen Greise wird streng gezügt Rlagl. 5, 12., Weish. 2, 10. und die Sittenlehrer schärfen oft und dringend die Pflicht gegen die Alten ein, Sprichw. 23, 22., Sirach 6, 35. 8, 7. 32, 13. Sie leiteten daher auch alle Angelegenheiten des Bolts s. 81. 82.

Daß der Bart als eine Hauptzierde des Mannes bei den Drientalen galt, ist bereits erwähnt. Daher war es eine große Beschimpfung, wenn Jemand unfreiwillig der Bart abs oder besschoren ward; darum dursten Stlaven keinen tragen, man schwur auch bei ihm, machte ihn zum Gegenstande der wärmsten Segenswünsche, bedauerte bei Verbrechern ganz vorzüglich den Bart u. s. w. Der Drientale liebt die Ruhe und macht sich nicht leicht Bewegung ohne einen bestimmten Zweck.

§. 105.

Allgemeine Charafteriftit der Ifraeliten.

Die Ifraeliten, deren Gesellschaftszustand wir hier beschries ben haben, gehören der kankasischen Race an, ihr Körper war von mittler Größe, starkem und gesundem Ban und von brausner Farbe. Charakteristisch ist in ihrem Gesicht die Ablernase, das weite oder ausgestreckte Kinn, die oberen Kinnbacken die, so weit sie unter den Nasenlöchern liegen, in einen spisigen an die Nasenspitze sich anschließenden Winkel zusammenlausen. Besmerkenswerth ist es, daß sie diese Merkmahle auch in den vers

schiebensten Klimaten immer bewahrt haben a). Ihr hochstes Lebenssalter war, wie schon Moses sagt, 70, wenns hoch kömmt 80 Jahre. Ihre Sprache war die hebräische, ein Dialekt des semitischen Sprachstammes und von der des berühmtesten Handelvolks der alten Welt, der Phonizier, nicht verschieden; einige außerwesentliche Abweichunsen abgerechnet hat sie sich weder in dem Zeitraume von 1000 Jahren von Moses bis zum Eril noch in den verschiedenen Gegensden Palästinas verändert. Ihre Schrift, früher nicht verschieden von der uranfänglichen Tonschrift, erlitt, wie die Sprache, seit dem Eril unter dem Einslusse der ostaramäischen Völker einige Beränderungen; ihre Literatur war reich an Annalen, Gedichten, Reden, Spruchsammlungen u. s. w.

Dieses Bolf spielte nur mahrend ber Regierung Davids, Salomos, Uffas und Jeroboams II. unter ben Bolfern bes fudwestlichen Affens eine bedeutende Rolle: sein politischer Ginfluß auf die auswärtigen Bolter ift in keinen Bergleich zu stellen mit dem, welchen die Phonizier, Aegypter, Affprer, Babylonier, Perfer u. a. ausgeubt haben. Ginen folden follte es auch nie gewin= nen: ber gange Beift bes mofaischen Befetes und viele befondere Berordnungen deffelben find bagegen; auch haben die Propheten und Gerechten immer in biefem Sinne gehandelt und gesprochen b). Es hatte bann wie jene ben Reim bes ganglichen Untergangs in fich getragen. Defto größer follte nach ben unergrundlichen Rathschluffen der göttlichen Vorsehung sein moralischer werden, so= balb es nach einer Reihe ber mannigfaltigsten Schicfale bafur heranerzogen, überallhin zerftreut, die Beidenwelt dagegen durch allerlei Irrthumer hindurch gegangen und darin so sehr verkommen war, daß den Guten bas Bedürfniß nach etwas Befferem sich gleichsam von selbst aufbrang.

a) Bgl. J. F. Blumenbach decas collectionis suae craniorum diversarum gentium illustrata Göttingae 1800 S. 10 dess. de generis humani variat. nativa L. ed. 3. S. 169.

b) Kirchenväter und viele spätere Schriftsteller, in einer sehr geistreichen Weise Rossuct discours sur l'hist univ. haben dennoch auch die
politische Wichtigkeit der Ifraeliten gestend zu machen gesucht; indek
ist aus den neueren Untersuchungen für diese Ansicht kein günstiges
Ergebniß erwachsen und eine historisch kritische Prüfung rechtsertigt
nur die obige.

Die Unabhangigfeit, in welcher bie Ifraeliten burch ein Jahrtausend fich ber Beobachtung ihres Gefetes fonnten, hat in ihnen ben Grund gur Entwickelung eines Da= tionalcharaftere gelegt, ber sich unter Mitwirkung ihres Gesetzes und ihrer eigenthumlichen politischen Berhaltniffe und Beziehungen in der Hauptfache immer gleich geblieben ift. Ihre Religion und ihr Tempel blieb vor bem Exil ein Bereinigungspunkt gur Ginheit und nach ber Zerstreuung eben fo, wie ber Tempel bes tyrischen Berfules fur ben phonizischen Staatenbund und beffen Rolonien, ber Mittelpunkt, an welchem sich die meisten und besten zu ge= wiffen Zeiten regelmäßig faben. Unter fich felbft bleiben die 3fraeliten und nach der Spaltung die Ifraeliten und Juden eine Nation von Brudern; fie gankten fich zwar oft miteinander, trennten sich fogar, waren aber nach Wiederherstellung bes Friedens immer bereit sich gegenseitig Beistand zu leisten: nur die Sekten befeindeten sich. Richt gewohnt an die graufamen Blutscenen, burch welche bie Bergen herrschsüchtiger Bolfer verhartet werden, nahrte ber Ifraelit Barmherzigkeit und Mitleiben: Wohlwollen, Mildthatigkeit und freundliches Benehmen zeigten fich jedoch nur gegen Bolfsgenoffen. Bertrauen auf Gottes Gute und volltom= mene Unterwerfung unter feinen gottlichen Willen haben immer tiefe Wurzeln in ber Bruft des Ifraeliten gefaßt. Waren gleich ihre Religionsubungen mehr mechanisch, so knupften sie boch bas Band mit Gott und das Gefühl der Abhangigfeit von ihm fehr innig und hatten den wohlthatigften Ginfluß auf feine ganze fitt= liche Richtung. Dhne Lobredner des Bolfes Ifrael zu fein barf man behaupten, daß der Polytheismus, Gogendienst und die damit ausammenhängenden ausschweifenden Gebräuche bei ihm immer eine fremde Pflanze blieben, daß auch fein sittlicher Zustand in ieber Beziehung fich vor bem ber übrigen Bolfer auszeichnete. Gein Culturzustand war in dem langen Zeitraum von 15 Sahrhunderten nicht immer gleich: aber an Intereffe fur Runft und Wiffenschaft fehlte es nie. Auch ber gemeinste Ifraelit liebte ben Gefang, fchatte die Dichtfunft hoch, hörte gern Beisheitsfprüche und Erzählungen von Begebenheiten, wenn er auch weder lefen noch fdreiben konnte. Gelehrte, Dichter und Runftler waren bei ben Ros nigen und Bornehmen gern gesehen und mit Geschenken überhäuft.

Ihr Aberglauben zeigte fich befonders in bem Berthe, ben fie auf Amulette legten, ihre Intolerang in ber Berachtung, welche fie allen Richtifraeliten, besonders in fpateren Zeiten, bewiefen, welche fie bafur gewöhnlich feindfelig behandelten und verachteten. Uns geordnete Liebe jum Gewinn und Geld bildeten bei ben Sfraeliten, wie noch jett bei ben Drientalen überhaupt, einen hauptcharafterzug, und es gab eine große Zahl von Individuen, befonders unter den Richtern und Bornehmen, die, um Reichthum gu erlangen, die niedrigsten oder ungefetlichsten Mittel in Unwendung brachten. Lug und Trug nebst anderen Laftern, welche aus diefer Quelle entspringen, maren febr gewöhnlich. Dieß erstickte indeg nicht bas Gefühl bes Mitleids mit ben Armen. Auch waren ihre Reichthumer nie groß, und bestanden meift nur in Naturalien. Indef scheinen boch bie Reis gungen ber Dorfbewohner und Nomaden von denen ber Stadtbewohner verschieden gewesen zu fein. Der ersten Bunfch mar wohl gewohnlich nur darauf gerichtet fo reich zu werden, um mit anderen in der Ausübung der Gastfreundschaft rivalisiren gu Konnen. Bei ihnen gab es gewiß auch weit mehr Personen, Die mit ihrem Loofe zufrieden und folglich glücklich lebten , als in den Stadten. In finnlichen Benuffen waren fie mafig und enthaltsam, fie befummerten fich wenig um jene Luxusgenuffe, welche wir die Freuden der Tafel nennen; Falle von Treulofigfeit in ber Che scheinen fehr selten gewesen zu fein. Die Bebraer mas ren eben fo wie alle Drientalen eifersüchtig auf ihre Beiber. In ihrer Wohnung waren fie mußig und bequem, fie bekummerten fich wenig um die hauslichen Gefchafte und Angelegenheiten. In ber Unterhaltung waren sie wortkarg; Ginfachheit, Beständigfeit, Lebhaftigkeit, Ernst, Anstandigkeit, Ehrbarkeit waren in ihrem Charafter eben fo wie in bem ber jegigen Morgenlander Grundzüge. Ihre Ansbauer in Ertragung von Ungemach fann als Beispiel bienen; die Gleichformigkeit in allem was auf Sicherheit, Ordnung, Bequentichkeit fich bezieht bilbet einen großen Contraft zu der Mannigfaltigfeit und Beranderlichfeit, die wir bei ben beiden berühmtesten Nationen bes Alterthums und bei uns mahrnehmen.

# Sachregister.

## Die Zahlen deuten die Seitenzahlen an.

21.

Naron 204.
Abollatif 11.
Abel 39.
Abel-Haschieschittim 177.
Aberglaube 86.
Abgaben der Ffraeliten 312 ff. andere voiental. Wölfer 313 fg.
Abila 175.
Abilene 159.
Ablobung 245.
Abfammung aller Menschen von einem Stammunger 53 ff.

Abulfeda 11. Achfib 173. Acterbesis und Acterbau 91. 300. 370—379. Abam 34 f. Adonis 284.

Abulfaradích 12.

Abuffe 409.
Aegypten, Name, erste Bewohner 65. seine anfängliche natürliche Beschaffenheit 60. Alter seiner Thierkreise 47 f. Kriegerkaste 89. s. frühere Geschichte 98. die Fraeliten daselbst 71 f. 102 f. Bach Aegyptens 144, 180. Beschreibung Aegyptens 177 sf. das hohe Alter s. vielen Denkmäler 262 ff. Glaubwurdigkeit der alten Nachrichten über Aegypten 262 f. 263. s. Tempel 402. s. plassischer Und Enltus der Regypter 286—288. ihr Benehmen gegen die Fraesiten und umgekehrt 301.

Menon (Bach) 143. (Stadt) 171. 21era 369. Aethiopien 178. Affen 127. થાં 169. Ailath 186. Afo, Affa 120. 173, Afra 161. Alexandria 180. Allerheiligste, das 217. Altar 213. 216 ff, Altare 20. 181. Alten, die 435. Alterthum oriental. dessen Charakteriftif und Berhaltniß jum flaffischen 2. Amalekiter 184. Amatha, Bäder von, 145. Ammoniter 186. 302. Amoraer 302. Amulet 276. 349. Anathoth 169. Anordnung des Weltalls 30. 31. Anschwemmung 60. 51. Anthropomorphismen 200. Anthropopathien 200. Antilibanon 133. Untiochia 189. Antivatris 172 Antonia, Burg, 161. Aphek 172. Apollonia 172. Apostel 211. Arabien, feine anfängliche Befchaffenheit 61. f. ersten Bewohner 66. die Sfraeliten dafeibft 104 f. Be=

schreibung Arabiens 181 ff. Religi=

onslehre und Gögendienft der

arabischen Stämme 281.

Mrad 167. Arabus 190. Aram 58. Aram, Aram Naharaim, Aram 30: ba, Aram Beth Rachob, Aram Damaschek 187. Archaologie, Begriff und Gegenftand der biblifchen 1. ihr Berth Arithmetik bei den Ifraeliten 413. Urmbänder 349. Armenische Sage von der Fluth 46. Ar Moab 186. Arnon 143. Arver 176. 177. Arphachichad 58. Arura 390. Arzneikunde 95. Argneiwiffenschaft bei den Ifraeliten und bei den Aegyptern 415. 416. 218, romifches, 393. Afcherah 284. Aschtöpfe 213. Uschur 58. 218dod 168. Miediten 281. Afien, von da leiten alle Bolfer ihre Abstammung ab 55. Usphalt 134. Affprien 183. Religionstehre und Cultus f. Bewohner 289. Uffn= risches Eril 117 ff. f. Reich 193. f. Ronige 193. Aftaroth 174. Aftharte 283. Astrologie 86. 415. Aftronomie 95. bei den Ifraeliten 414. Asplitadte 324. Atergatis 283. Augenfrankheit, ägnptische, 418. Auranitis 158. Auffat 418. der Häuser 344. Ausfähiger, Behandlung deffelben nach feiner Genefung 249. Avicenna 12.

23.

Baal 282. Baalbef 189. 282. Baal Berith 283. Baalgad 189. 282. Baal Meon 176. Baal Peor 283. Baal Gebub 283. Baaltis 283.

Babnlon 192. Babylonien 191 f. Babylonier 191. ihre Sagen von ber Schöpfung 32. ihre Religionslehre und Cultus 288. ihre Werke ber Kunft 405. 406. Babylonisches Exil 118. Babylonischer Thurmbau 54. Baden, das 430. Bader bei Tiberias, von Amatha, Rallirhoe 145. Baume in Palaftina 150. Ballisten 332. Balfam 149. 153. 379. Bar Hebraus f. Abulfaradich. Part 435. Barthaare 346. Bafan 137. Batanea 158. Bath 390. Bätylien 276. Baufunft 94. 399. Befreiung aus der Sklaverei 356. Begraben, Zeit des, 426. Begrabniß 96. 428. Bel 289. Belagerungen 337. Belus 143. Beluftigungen 429. Bergbau 384. Berge in Pulastina 135 ff. Berosus 10. 68. Berothai 191. Berseba 167. Beschaffenheit, natürliche, des biblischen Schauplages 59. Beschneidung 80. 246, 266. Besessene 421 ff. Besuche 431. 432. Bethabara 176. Bethdoran 168. Bethel 169. 277. Beth haran 176. Beth-Jeschimoth 177. Bethlehem 166. Bethsaida 173. Bethsaida Julias 174. Beth-Schemesch 168. Bethesda (Teich) 145. Bethaur 167. Betstunde 247. Beute 337. Bewohner 88. Bewohnerzahl von Palästina 132. Bezer 177. Bezetha 161. Biblos 129.

Biblus 191. Bienenzucht 383. Bilber bei den Ifraeliten nicht geduldet 401. Bilder der Gögen 278. deren Berehrung 279. Bilberdienst 265. ber Ifraeliten 278 ff. Bildliche Darstellungsweise 200. Bildnerei 94. 400 ff. Bildwerk zu Bisutun 98. Bischöfe 211. Blasinstrumente 409 Blut f. Genuß verboten 352. Blutrache 323. Boas 401. Boden in Palästina 140. Bogen 331. Boha=ed=din 10. Bosra 174. Brachjahr f. Sabbathjahr. Brandopfer 237. Brandopfer-Altar 213: Braut, Wahl der, 358. Raufpreis Brunnen 146. 380. Bubaftis 287. Buchstabenschrift 94 Bund zwischen Gott und Abraham 69. zwischen Gott und den Ifraeliten 105.

Buß- und Berföhnungstag 232 ff. (5.

Bundestreue der Patriarchen 83.

Bundeslade 217.

Bundesopfer 240.

Cafarea 171. Cafarea Philippi 174. Casluchäer 58. Ceder 153. Chaldaer, ihre Sage von der Fluth 47. ihr Eultus 288. Chalil 409. Cham f. Ham. Chamath 187. 188. Chanaanitische Stämme 58. 65. 66. 301. Charafteristif des Alterthums f. Alterthum. Charafteriftik der Ifraeliten 99. 437. 438. Charan 188. Chazozera 409. Chelbon 129. 189. Cherubim 217. Chinesen, ihre Sage von der Fluth 47.

Chomer 39. Chorma 167. Choschen 208. Christen 125. Chriftus 177 ff. f. Lehre 123 Chronologie, die, als Wiffenichaft bei den Ifraeliten 411. 412. Chronologie der Chaldaer u. a. Bölfer gaug unguverläßig 47 f. bie dronologischen Angaben in ben hebr. Geschichtsbuchern 101. Chrysorrhoas 188. Effternen 145. 187. 380. Coelesprien 137. Crith (Bach) 143. Crofodil 128. Eulturzustand in den Zeiten der Patriauchen 94. der Ifraeliten 437. Cuich 57. Eprus 119.

D.

Dagon 284. Damaskus 189. Dan 172. Dankopfer 240. Daphne (Bach) 143. Stadt 189 Darbringung der Opfer 235 ff. Darkemon 393. David 111 ff. Debir 167. Dekapolis 158. Denar 393. Derceto 283. 284. Deufalions Fluth 46. Diadem 307. Dibon 176. Diebstahl 326. Diocasarea 172. Dobrath 172. Dolmetscher 208. Drachme 392. 393. Dreschen 376. Dreschmaschinen 376. Dichemaledsbin ben Togri Barbi 12. Dunen 52.

Œ.

Ebal 136. Gbenen 137. Ecbatana 194. Edelsteine 395. Edomiter 185. 302. Edrei 174. Edriff (Scherif el, 11 Eage 374. Che 89. 356-366.

Chebruch 363. 364. Chehinderniffe 359. 360. Chescheidungen 90. 362. Cheverlöbniß 36. Ehrenbezeugungen 430 ff. gegen die Könige 307. 433. Eid 247. 248. Einbalfamiren 96. 426 ff. Einfluß der Ifraeliten 436. Einkunfte der Konige 308. Einräuchern 431. Einfalben 431. Eintheilung, ftatistische, von Pa-lagtina 156-159. Einweihung des Königs 305. Efron 168. Elam 58. Eleale 176 Elementendienst 85. 276. Clephant 127. 333. Elephantiasis 419. Gleutherus 188. Elfenbein 395. Eliasbrunnen 145. Elle 389. Elmakin 11. Emanationstehre 84. Emmaus- 168. Endor 172. Engeddi 139. 167. Engel 77. 201. Epha 390. Ephod 208. 277. Ephraem Gebirge 136. Stadt 169. Ephron 176. Erbschaft 90. Erdbeben 155. Erde, ihre Oberfläche ist seit der Sündfluth nicht verandert 53 60ff. Erpressungen 313. Erstgevohrne 365. Erstgeburt 242. Erstlinge 243. Erziehung des ersten Menschenpaars 135. 136. Erziehungsanstalt, eine, ist bas mosaische Geset 198 ff. Efau 70. Giel 382. Efra 119. Effener 121. 258. 259. Ethnarchen 310 Euphrat 61. Erfte Bewohner und Städte des Fluggebiete 54. 67. Eva 34 ff. Evangeliften 211. Exformunifation 321. Eziongeber 186.

Kamilienhaupt 87. 90. Kamilienverhältniffe 89. Farbe 346. Karben, der Kleider, 396. Fasttag der Ifraeliten 232 f. Kasttage 233 f. der Pharifaer 257. Feigen 378. Keldzeichen 336. Fergani (Mohammed Ali) 11. Feste 227 ff. 266. Freudenfeste 429 Retisch 275. Kingerbreite 389. Fischerei 384. Fluffe (in Palaftina) 141 ff. Fossilien 21. 22. 48 ff. 134. Freie 87. Freudenfeste 429. Freunde der Könige 309. Fruchtbarkeit von Palaftina 151. Krühregen 147. Fußbekleidung 347. Fußspangen 349.

Ø. Gaas 136. Gabeln 213. Gadara 175. Galilaa 158. Galiläer 315. Gamala 174. Garizim 136. 118. Gartenbau 377. Gaffen von Berufalem 163. Gastfreundschaft 83. 95 431. Gastmale 429. Gath 168. Gaulanitis 158. Gaza 168. Geba 169. Gebände, öffentliche, 399 f. 20. 21. Gebal 129. Gebet 80 246. 293. Gebirge von Palästina 132 ff. Gebote, die noachischen, 260. Gebrauche 95. Geburt 364. Gefangenschaft, die babylon. Geld 391. Geloftrafen 319. 327. Gelobtes Land 130. Gelübde 80. 224 265 Genezareth, See, 141. 154 Geographie, Bemerkungen uber die biblische, 126 ff. die von Palafti-na 130 ff. ibre Renntnif bet den Ifraeliten 412.

Geometrie bei ben Ifraeliten 414. Gerar 167. Gerasa 174. Gericht 90 ff. 316 ff. Geschenke 432. Geschichte der Israeliten 97 ff. ihr Charafter und die der hebr. Ges schichtsbücher 97 f. Bearbeitungen der hebr. 410. Gefdirre, irdene, 395. Geschur 187. Gefer 168. Gefetbücher Mofes 198. Gefete 191. Geseke, die, von Gott abgeleitet Gesetzgebung am Sinai 104 ff. die zweite 108 f. Bemerkungen über die Gesetg. Moses 195 ff. Gesundheitszustand der Ifraeliten 417. Getrank 352. Gewicht 391 ff. Gewitter 147. Gezelt, heiliges, 212. Gibeon 169. 217. Gilboa 136. Gilead 137. Gilgal 169. 217. Ginaa 171. Glaswaaren 395. Glasiren der Töpfe 395. Glaubwürdigkeit der Geschichte ber der Ifraeliten Patriarchen 68. 98 ff. 233. 262 f. Golan 174. Golgotha 164. Gomer 57. 390. Goschen 180 f. Gott f Rame im hebr. 76. Lehre der hebr. von ihm 199 ff. Göttererscheinungen 73. Götterwanderungen 73. Gögen 276. Gögendienft 85. 86. 252. 279. 292 Gottesdienst ber Patriarchen 79 ff. der Ifraeliten 212 ff. Gotteserkenntnif vor der Sündfluth 40. der Patriarchen 75 ff. der Ffraeliten 252 ff. Grab Chrifti 164. Graber 428 f. Grabmähler 399. 400. Griechen, ihre Sagen von der Sundfluth 45. 46. ihre Tempel

406. 407. ihre öffentl. Gebaute

20. 21. ihre Mythen 26 27. ihre Religionslehre 290 ff. Sriffel 398. Größe von Palästina 131. Gruß 433. Grußformeln 433. Grußformeln 433. Gütervertheilung, gleichmäßige 372. Gymnasien 335.

D.

Haare 347. Hadad = Rimmon 172. Salsketten 349. Sam 53 ff. 65 Hamath 129. Hamiten, Schicksale und Wohnsitze derf. 59. Hamzah von Ispahan 11. Handbreite 389. Sandel 91. 385-393. Hemmung desselben 386 ff. handelsftragen 385 ff. handwerke 393 ff. Häuser 341 f. Hausgeräthschaften 344 f. Haukal 11. Haupthaare 347. Hazor 172 Bebraer, Land ber , 130. Hebron 167. Heerhaufen 330. Beiligthum der Ifraeliten 213 ff. Hekataus 68. Beleniften 120 f. 268 f. Helios Phre 286. Helm 330. Senoch 40. Herfules = Chon 286. Herkules, der Tprifche 282. hermes-Anubis 287. Hermes Thoth 287. Hermon 133. Herodes Narippa 124. Herodes Antipas 123. Herodes der Große 122 f. herodium 177. hesbon 177. Seufdrecken 154. 155. Hieroaluphen 263. Hieromar 143. Himjariten 281. Sin 391. Hinnon, Thal, 137. Hippopotamus 128. Sochzeit 361.

Söflichfeitebezeugungen 433. Höhlen in Palästina 137. 341. Hofftellen 309. Hoherpriester 205 ff. horus 297. Sulfemittel für die Geschichte ber oriental. Bölker 97. 98. der Gebrauche 337 ff. Hund 382 f. Hurerei 90. 358. Rabbok 143. Jabesch 175. Jachin 220. 401. Jaeser 176. Zagd 383. 3ahr 368. Jahzeh 177. Jakob 70 f. 83. Safobsbrunnen 145. Sakut 11. Jamnia 168. Japaneser; ihre Sage vom Sündenfall 38. Kaphet 53 ff. Japhetiten 59. Japho 168. Sarmuth 168. Savan 57. Sbas Catina 10. Idumäer f. Edomiter. Sebus 159 Jehova, Name, 76. s. Land 131. Zericho 169. 170. Geroboam 113. 264. 265. 266. Jerufalem 112 129. f. Befchreibung 159 ff. Bedreel 138, 171. Resus f. Christus. Ihhram 346. Indier, ihre Sagen von der Scho. pfung 32. vom Gundenfall 37. vom Brudermord Rains 39. von ber Fluth 47. vom Meffias 78. Inftrumente, mufifalische 408. 409. Jobeljahr 226. 372 ff. Jordan 126. 141. Jordanfreis 139. Josaphat 137. Josephus, Fl., 6. Joseph der Patriarch 70 f. Josua 109. Rfaak 70 f. 83. 3fis 287. Ifrael Reich, Umfang, Geschichte 113. 131. Land Ifrael 131. Ges birge 136.

Ifraeliten, thre Schriften 4 ff. ihre Heberlieferung 21. 22. 29. ff. 43 ff. ihre Schicksale in Aegypten 71 f. 102. in Arabien und Palastina 102 ff. im Eril 118 ff. in der Zer= streuung 268. ihr Charafter 99. 437 f. ihr Berhältniß gu andern Wölkern 301. 313. zu einander 437 ff. 311. Ituräa 158. Zubal 39. Juda, Reich, Umfang, Geschichte 113, 127. Land 131, 158. Gebirs Umfang, Geschichte ge 136. Wuste 139. Judäa 131. Suden, die, in Palastina 119 f. in Aegypten 120 f. unter ben Geleuciden 120 ff. Jungfrauschaft 361. Jupiter, als Gottheit verehrt 282. Jupiter Amun 286. Juttah 167.  $\Re$ . Rab 391. Radesch 172. Radischa, Fluß, 188. Rälber, goldene, ju Bethel und Dan 277. Kämmerer 309. Raisiten 281. Rallirhoe 145. Rameel 127. 382. Rangan f. Changan. Rapharnaum (Bach) 143. Stadt 173. Karkemisch 188. Rarmel, Stadt, 167. Rarmelgebirge 135. Rasius 133. Raften 88. 296. Katapulten 332. Razwin 11. Rebsweiber 361. Redemoth 177. Redron (Bach) 143. Relter 378. Remal = eddin 11. Renaniten 281. Kijun 285. Rinder, viele, 90. Rinnereth 172. Rirzath Jearim 168. 218. Rirjathaim 176. Kir Moab 186. Risdion 172. Rischon 144. Rlaffen, die 24 Priefter: 205. Rleidung 93. 338. 345-350., ber

Priefter 207. des Hohenpriefters 207 f. der Könige 306. der Sols daten 331.

Klima Palästinas 146.

Könige 87 f. der Ffraeliten 111 ff. 305-309. Die vrientalischen 296 ff. Roblpfannen 213.

Ropfbededung 347.

Rotaibah 11. Rrankheiten 417 ff. die heilige 421 ff.

Areuzigung 319. 320. Ariege 89. 297. 328—337.

Kriegführung 335. Kriegswesen 328.

Runft bei den Ffraeliten und ans dern orientalischen Bolkern 399—

Kunstdenkmable, hebr. 18. phonigische 16. ägyptische 18. babylonische 19. persische 20. griechische 20. 21.

£.

Lachisch 169. Lachmiten 281. Längenmaaße 389. Lage der Orte, deren Bestimmung Lage von Palastina 131. Lager 335. 336. Laischa 169. Land (beiliges) 131. gelobtes 130. Landpfleger 310. Landplagen 155 ff. Landtage 304. Lanze 331. Laodizea 189. Latona Buto 286. Laubhütten 341. Laubhüttenfest 230 ff. 266. Leben, öffentliches, des Drientalen 434. Lebensalter der Menschen vor der

Lebensalter ber Menschen vor der Sündsluth 40. 41. der Israeliten 436, ihre Lebensweise 41. Leibesstrafen 318. 327.

Leibesstrafen 318. 327. Leibgarde 309.

Leiche, deren Behandlung 426. Leichtbewaffnete 336.

Leontopolis 268.

Lethek 391.

Leuchter, der goldene, 215. Leviten 203 ff. 264 f.

Libanon 133.

Libna 169. Litteratur der biblischen Archäologie 22, 23, 24, 25, 26, Lodbar 175. Lud 58. Luna: Joh 286. Lydda 168.

M.

Maakah 187. Maake (hohle) 390. Machanaim 176. Macharus 177. Macht der Ifraeliten 436, Madai (Meder) 57. Magdala 173.

Magog 57. Mahlzeit 353. Makkabäer 121.

Makrizi (Taki addin Ahmed el) 12. Malerei 94.

Mandelquelle 145. Manetho 9. Manna 184.

Maon 167. Marescha 169.

Markt 345. Mars Artes 286.

Mauerbrecher 332. Mauern, von Jerusalem, 161.

Maulesel 382. Medba 176. Medien 194.

Meer, todtes, 62 ff. 141., mittellandisches 140., kupfernes 220.

Megiddo 171. Melfarth 282. Memphis 179. Menaaneim 409.

Mensch, Schöpfung desselben, 32. Menschen als göttliche Wesen versehrt 85:

Menschenknochen, versteinerte 51. Menschenpaar, das erste im Paradies 34. 35. 36. dessen Fall 36. 37. dessen weitere Schicksale 38. 39. dessen Beschäftigungen 39.

Menschenracen 128, 53. Mephaath 177.

Merve 178. Meron (See) 140.

Meschesch 57. Messias, Lehre vom, 77. f. 202 f.

260. Metalle, Bearbeitung der, 394. Micha, Bild des, 277.

Midianiter 184. Milliare romanum 390. Minerva Neith 286.

Misya 169.

Misvat 208. Mittagsgegend von Palästina 132. Mizraim 58. Moabiter 185. 282. 302. Moallakat 11. Mobilien 344. Modin 168. Modius 391. Molada 167. Moloch 285. Monarchien, Entstehung der, 87 ff. Monathe 368. Mond, als Gottheit verehrt, 84. 281. 284. Mondjahr 366. Monotheismus 72. 253. Moph 179. Mord 323. Moreschet: Gath 169. Moria 160. Mofes Geschichte 71. 73. 102 f. f. Tod 109. Borftand ber Ifraeliten 303. Mofes von Choren 12. Mühlen 350. Musik 94. 408. Tempelmusik 206 ff. Musikalische Instrumente 408-409.

n.

Mabataer 185. 281. Mäbel 409. Nachtwachen 367. Mahid 284. Namen ber Städte, Berge, Fluffe u. a. 128 ff. 99. Namen von Palästina 130 f. s. verschiedenen Theile 132. Manäa 289. Mastreat 245. Nationalcharakter der Ifraeliten 437. Naturgeschichte, biblische, 126 ff. Renntniß derfelben bei den Ifraeliten 412. 513. Nebo 177. Mehemia 120. Neumondsfest 227. Niederung in Palästina 138. Nikolaus von Damask 68. 69. Mil 178. Minive 194. Noah 43 ff. Moachiden 56 ff. No Ammon 179. Momaden 87.

**D.** 

Oberkleid 347. Obliegenheiten der Gklaven 355. Obrigkeit 303 ff. Pflichten der Ifraes liten gegen sie 310 ff. Obstbaumzucht 378. Ochsenstachel 374. Dgwges, Fluth des, 45. Oliven 378. Omer 390. Opfer 79. 235 - 242. 266. Drafel 73. 293. Orontes 187. Ort der Gottesverehrung 81. 212 -223. des Gerichts 317. Dfiris 287. Ostwind 148. 155.

Palästina, feine erften Bewohner 65 ff. feine erfte Beschaffenbeit deffen Vertheilung durch Jafob 71. Eroberung des öft-lichen Palästinas 108. Bertheilung des öftlichen und westlichen unter die Ifraeliten 109. schreibung von Palastina 130 ff. Ansprüche der Ifraeliten auf diefes Land 301. Vallafte der Könige 307.

Palmyra 189. Dan Mendes 286. Panzer 331. Paradies 34.

Passahlamm 228. Passabfest 227. Paffahmahlzeit 228 ff. ob Chris stus dieselbe furz vor seinem Tode mit den Juden gefeiert 229. Patriarchen, Die gehn Patriarchen vor der Gündfluth 40.

Patriarden, ihre Geschichte 68 ff. Gotteserkenntniß 75 ff. Gottes= verehrung 79 ff. Sittlichkeit 82 ff. Pelasgische Sage von der Fluth 45. Della 176.

Veräa 158.

Perser, ihre Sage von der Schöpfung 32. 33. vom Paradies 34. vom Sündenfall 36 f. von der Berdorbenheit der Menschen vor der Gündfluth 42. von dem Meffias 78. ihre Herrschaft über die 3f= raeliten 120. ihre Werke der

Runft 406. ibr Cultus 290. Perfien, Beschreibung von, 194. Perfonen, die beiligen, 203 ff.

Deft 420. Petra 185. Wferd 382.

Pfingftfest 230.

Pflanze, die jegige nicht verschieden von der früheren 127 f.

Vflichtebe 362. Pflug 373.

Phalanx 336. Pharifaer 121. 254—258.

Philister 65. 254—258. 302.

Philo 7.

Philosophie bei den Ifraeliten 415. Phonizien, Beschreibung von, 189 f. Phonizier, ihre Sage von der Schöpfung des Weltalls 31. vom Brudermord Kains 39. ihr Handel 385 ff. ihre Kunstwerke 402. ihr Enltus 282. ihr Berhältnis ju den Ifraeliten 302. Handel 385. Phrygische Sage von der Fluth 46. Phut 58.

Plan Diefes Werks 26. 27. Mlaftif f. Bildhauerei.

Politische Verhältnisse, deren Ent-

wickelung 86 ff. Polygamie 357.

Polytheismus, deffen Entstehung 72. 75. weitere Entwicklung und Berbreitung 84 ff. unter ben Ifraeliten 252 f. unter den Nichtden. israeliten 275-295.

Pragmatismus, theofratisch religios

fer 100.

Preise der Sklaven 354. der Baaren 393.

Priester 79. 88. 203 ff. 264. Priefterkafte 296. der Alegypter 204. Propheten 202. 210. 211. 251. 254. 264.

Prophetenschulen 211. Prophetenthum, falsches 280. Profelpten des Throns und der Gerechtigfeit 260. 261.

Ptolemaus Lagi 120. Purimfest 234

Durvurfarbe 190.

Quadrans 393. Quarantan, Berg 136. Bufte 139. Quaften am Oberkleide 257 Quellen in Palastina 144 380. Quellen der Geschichte der Ifraeliten 97. der mofaifden Gefengebung 195.

97.

Rabbath bnei Ammon 186. Rabbinen 209. deren Bildung und

Beschäftigung 270. Rachob 172.

Raemses 180.

Rathe der Konige 309.

Rama 169.

Ramath Hammigpeh 176

Ramle 168. Raub 384.

Räuchern 431 Rauchaltar 216.

Rauchopfer 242:

Rechte der ifraelit. Konige 308.

Rechtsverfahren 317.

Rechtswiffenschaft bei den Ifraeliten 416 417.

Regen 147.

Regierungsform, gleichformige ber vrientalischen Reiche 88.

Reiche der Drientalen, kurze Dauer 88. 297. 436.

Reich Ifrael 113. f. Ifrael und Ruda

Reinigung 249. eines Ausfähigen 250 eines aussätzigen Hauses 250. Reinigungsgebrauche 249 ff

Reinigungseid 363. Opfer 364. Reisebeschreibungen über den Drient. judische 8. christliche 13. 14. 15.

16. 17. Reisegeräthschaften 389.

Reiterei 329.

Religionsbegriffe nach der Gunds fluth 72.

Religionslehre bes A. T. 199. ihr Berhältniß jum D. T. 201. ihre Schickfale unter ben Ifraeliten 251-262 437. Die ber Griechen

291. Richter', Zeitalter der, 109 ff. de-

ren Mirksamkeit 304. Richter Handhaber bes Rechts 315 -318 ihre Pflichten 317.

Rimmon 167. Mind 381. Ringe 348. Rinokorura 180-Robr 390. Römer, die, 122 f. Ruhe 429.

G.

Saatzeit 147. 374. Sabbath 81 f. 224.

Scuthovolis 173.

Sabbathiahr 225. 226. Sabbathweg 390. Gadugaer 121. 258. Sagen über die Schöpfung 31 f. den Gundenfall 38 ff. die Gundfluth 45 ff. Saiteninstrumente 408. Salben 431. der Könige 306. heis liges 247. Salbenbereitung 396. Galdah 174. Salim 171. Salomo 113. Samaria 158. Samaritaner 118. 252. 265 f. Sambuke 409. Samum 182. Samuel 110 f. Säugen der Rinder 364. Gaul 111 f. Gäulen 399. Schaalen 213. Schaafe 380. Schaubrodte 216. Schaufeln 213. Schauplat, biblischer, 130. Schedim 285. Schefel 392. Schefina 217. Schem 43 ff. Schemiten, Schicksale ber, 59. Schicksale der Religionslehre unter den Ifraeliten 251 f. ihrer Berehrungsanstalten 262. Schiffahrt 387. 388. Schild 330. Schittim 177. Schlacht 336. Drbnung 336. Schlange Symbol des Teufels 37. Edylangendeuter 280. Schleier 348. Schleuder 331. Schminken 349. Schöpfung des Weltalls 29. 30. des Menschen 31. 32. Schöpfungsgeschichte, mosaische, Meinungen darüber 30. Schomron 129. 170. Berg 136. Schophar 409. Scholerim 303. 304. Schreibmaterial 397. 91. Schrift 397. 436. Schriftgelehrten 304. Schuld 238. Schuldner 328. Schuldopfer 238 ff.

Schwefelquellen in Palaftina 145

Seah 391. Gebafte 129. Gebulon 173. Geeen 40 f. Seehandel 386. 387. Geele, Unfterblichfeit der, 201. 202. Geelenmanderung, Glaube daran Gelenciden 121. Gerubabel 119. Seth 40. Sibmab 177. Sichelmagen 333. Gichem 129. 170. Siddim (Thal) 61 ff. Gilo 169. 218. Siloah, Quelle, 144. Sinai 104. 183. Gesetzgebung baselbst 104 ff. Gion 159. Sivb 167. Sittenlehre des A. T. 272 ff. des N. T. 274. 275. Sittenverderbniß vor der Gundfluth 42. Sittlichkeit der Patriarchen 82 ff. der Heiden 86. 295. der Ifraeli= ten 273. 274. Sklaven 87. 353—356. 393. 394. Stlaven des Beiligthums 206. Godomsavfel 127. Goldatendienft 329. Sonne als Gottheit verehrt 84 276. 281. 282. Sonnenjahr 366. Connenzeiger des Achas 367. Spätregen 147. Spaltung der Ifraeliten in 2 Reiche 113. Spanne 389. Speisen 350. verbotene 352. Sprachen, ihre Ableitung von ciner Ursprache 53. von drei Sauptsprachstämmen 54 ff. Sprachverwirrung 53. Sprache ber Ifraeliten 436 Staaten, die oriental. 295 ff ifraelitischen 298 ff. Staatshaushaltung 312. Stadium 390. Städte in Palästina 160-177. 345. Stammgebiete, die 12, G. 156. Stammvater, Sagen von Ginem 53. Stammbaupter 87 303, 203. Stater 392.

Statthalter 309. Steinigung, Strafe der, 318. 322 f. Steinmeger 395. Steppen in Palästina 139. Sterndeuter 280. Sterne als Gottheiten verehrt 85. 276. Stiersymbol 277. Stift 398. Strafen 318 ff. Streitwagen 332. Südwind 148. Suffoth 176. Sumbonia 409. Sunde 238. Gundenfall 36. 37. Sündfluth 43. Sündopfer 238 ff. Susa 195. Syfomor 379. Symbolische Erscheinungen Gottes. 35. 73. 196. Synagogen 223. Synagogenbeamten 209. Synagogengottesdienst 270. Spnedrium 310. Sprien 186. seine Bewohner 66. 67. deren Cultus 282.

T. Tadmor 129. Tageseintheilung 366. Lagereise 390. Talmud 7 f. Tang 431. Tempel 399. zu Jerufalem 113. 117. 119. 218 ff. 220. 221. die ägnpti=

Szaffad 172.

schen 401. die griechischen 212. 406. Tempelmusik 206. 267. 399. Tempelweihe, Fest der, 234.

Tenne 376. Teraphim 286. Terebintenthal 137. Testament 365. Testament, das A. deffen Berhält:

niß jum D. 261. Tetrarchen 310.

Teufel 37. 77. fein Einfluß 423 ff. Thaanach 172.

Thabor 136. Thäler in Palästina 137. Than der Nacht 147.

Thekoa 167. Theofratie, die mosaische 196. 299. Theophanien 35. 73.

Therapeuten 259. Thibez 171.

Thiere als göttliche Wefen verehrt 85. 276. unreine 352. die jezigen nicht verschieden von den frühe= ren 126 f. die in Palastina 150. 151.

Thierkreise ju Denderah und Edne

Thierhäute 397. Tirza 171. Thisbe 172. Thop 409. Thore 162. 345. Thron 307. 305. Thubal 57. Thurme 162. Tiberias 173. Tigris 61. Flußgebiet 54. 67. Tiras 57. Tisch, der goldne, 216. Tischgeräthschaft 351. 353. Todesstrafen 318 ff. Töpfer 395. Torfmoore 51. Trachonitis 158. Trankopfer 242. Trauergebräuche 425 f. Trauerfleid 426. 344. Trompeten 336. Turban 208. Typen 197. 261. 266. 267. Enphon 287. Tyrische Treppe 135. 189.

u.

Thrus 191.

Ueberlieferung der Juden 269. Uebungen in den Waffen 334. liggab 409. Unblutige Opfer 241. Ungefäuerten, Fest der, 228. Unsterblichkeitslehre 77. Unterfleid 346. Unterricht der Juden nach dem Erit Urim und Thumim 208. 316. Urfasdim 188. Urwesen 74. 84.

Benus 284. Wenus Athur 286 Berbannung, Gelübde der, 245 Berehrungsanstatten ber Ifraeliten 203-251. beren Schickfale 262 ff 267.

Berfassung der orient. Reiche 88. Vergehungen gegen die Theofratie Bergeltungerecht 324. 325. Verheerungen im Kriege 337. Berhinderung, der Berbrechen 327. Berlobungen 244. Berichnungefest 232. Berftorbene, deren Behandlung Berunreinigung 249 f. Diehaucht 379-383. Vielweiberei 83. 90. Wölfertafel I. Mof. 10. S. 56 ff. Polf Thrael 300. 310 ff. Porhof des Heiligthums 212. Vorstand der Ifraeliten 298. 303 ff. Bulkanus Phtha 286.

W.

Machstafel 398 Maffen 330-334. Wagen 374. Mahrsagerei 86. 280. Mardi (3bn:el.) 12. Maschbeden 213. Masserleitungen 145. Meberei 395. Meibliches Gefchlecht, beffen Beichaf= tigungen 434. Rleidung 348. Berhaltniß zum mannlichen 434. Weihung der Erstgeburt 242. der Erstlinge 243. Meinbau 377. Weisse, der Aussat, 419. Weltall, deffen Schöpfung 29. 30. Anordnung 30. 31. Meltregierung, göttliche, 201. Werkzeuge des Ackerbaus 373 f Werth der bibl. Alterthumskunde 3. Minbe in Palästina 147. Minter in Palästina 147. Mirthschaftsthiere 374. Wissenschaften, ihr Justand bei den Jiraeliten 409—417. Mitterung in Palästina 147. Mochen, Fest der, 230. Mochungen 92. 338. 340—345. Molfendeuter 280. Munter 100. Murfspieß 331. Musten 139. M. Juda 132.

Zarphat 191. earthan 171. Zauberei 86. 280. Zauberer 280. Zehnte 81. die 3 Zehnten der Israeliten 243. 209. Zeiteintheilung 366-370. Zeiten, heilige, 224 ff. Reloten 315. Zelt 340. heiliges f. Gezelt. Remaraim 136. Zend-Avesta 10. Rachricht von ber Fluth 46. f. Religionslehre 290. Zerstreuung der Noachiden 54 f. Beugen 317. Beughäuser 334. Zeugniß, falsches, 326. Zidon 191. Ziegen 381. Biklag 167. Zilzilim 409. Zither 408. 30an 179. Bur 191.

School & Practically







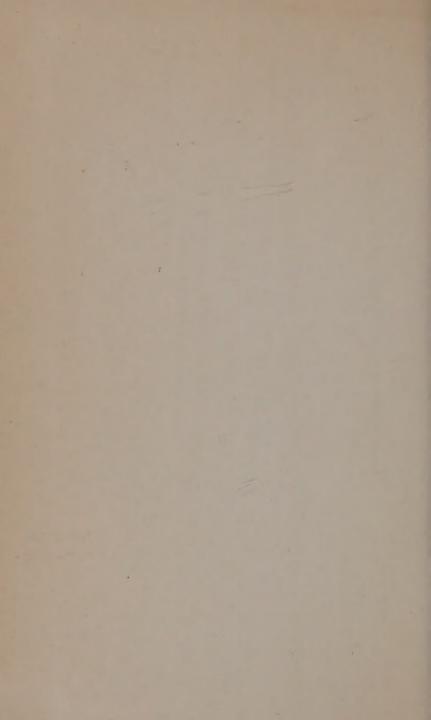

BS Scholz, Johann Martin Augustin, 1794-1852. 620 Handbuch der biblischen Archäologie. Bonn, S3 A. marcus, 1834.

x, 450p. 23cm.

Includes index.

1. Bible--Antiquities. I. Title.

A12120

CCSC/mmb

